





## Die Weltgeschichte

aus bem .

# Standpunkte der Cultur und der nationalen Charakteristik.

41 Vorlefungen im Winterhalbjahr 1841/42

gu Dresben gehalten

pon

Dr. Carl Eduard Behfeing

Erfter Band.

Alterthum und Mittelalter.

Dresden, 1842.

Balther'iche Sofbuchhandlung.

LG



D20 V4

### Inhalt.

#### I. Alterthum.

Vorlefung 1.

Ginleitung. Erster Theil: Die Methode ber Weltgeschichte aus bem Standpunkte ber Cultur — bie weltgeschichtlichen Personen und die weltgeschichtlichen Bolker.

Borlefung 2.

Ginleitung. 3weiter Theil: Der Fortschritt ber Cultur in ber Weltgeschichte und die Perioden berselben.

Vorlesung 3.

Die Schopfung und die Beiten der Patriarchen.

Vorlefung 4.

Das alte Egypten — seine offentlichen und hauslichen Buftande und seine Monumente.

Borlefung 5.

Mofes und ber judische Staat bis Salomo.

Borlefung 6.

Die Phonizier, der Untergang Juda's und die persische Monarchie bes Chrus.

Borlefung 7.

Griechenland. Erster Theil — bis auf die Perferkriege — Bolk, Land und Verfassung. Homer, Enkurg, Solon.

#### Vorlefung 8.

Griechenland. Zweiter Theil — seit den Perserkriegen bis auf Alexander: Miltiades, Themistokles, Aristides. Staatsverwaltung des Perikles. Bauten in Athen. — Resligion, Kunst, Theater, Philosophie: Phidias, Aeschylus, Sophokles, Euripides, Aristophanes, Sokrates, Plato und Aristoteles. — Demagogie in Athen, Alcisbiades, Epaminondas, Philipp von Macedonien, die asiatischen Züge Mexander's, sein hellenisches Weltreich.

#### Borlefung 9.

Mom. Erster Theil — unter den Königen und als Republik bis auf Carthago's und Griechenlands Besiegung — die Verfassung bes Servius, die Kämpfe der Patricier und Plebejer, Hansnibal und die Scipionen.

#### Borlefung 10.

Rom. Zweiter Theil — seit den punischen Kriegen bis auf Conssitant in den Großen. Die Unruhen der Gracchen, Marius und Sylla, die Triumvirate, Cäsar und August. Das römische Weltreich. Die römische Literatur und Kunst: Cicero, die Geschichtsschreiber, Redner, Juristen; die drei ersten Jahrschunderte des Kaiserreichs bis zur Annahme der christlichen Resligion.

#### II. Mittelalter.

#### Borlefung 11.

Das Christenthum, seine weltgeschichtliche Bedeutung und die ersten Zeiten der christlichen Kirche — Gegensatz der romischen und christlichen Religion und Sitten. Herrlichkeit des Christensthums. Das Leben der ersten Christen nach den Catacombensüberresten dargestellt, ihre Verfassung, ihre Lehre. Verweltslichung der Kirche seit Constantin: Hierarchie und Secten-Letzte Zeiten des byzantinischen Reichs.

#### Borlefung 12.

Die Deutschen und ihre nationale Charakteristik — Gegensatz der Sueven und Sachsen, Hermann der Befreier, die Bolkerwanderung und Attila, die Reiche der Gothen und das Reich der Franken: Chlodwig und die Merowinger bis auf Carl den Großen. Lage der Welt zu seiner Zeit.

#### Vorlesung 13.

Carl ber Große, Unfang bes Ritterthums und ber Feubalzeit. Die fachfischen und bie frankischen Raiser.

#### Borlefung 14.

Die Araber — Eigenthumlichkeit bes Landes und Bolkes. Muhammed und feine Religion. Das Chalifat und seine Eroberungen, der Handel, die Literatur und Kunst der Araber: Ferdusi, Sadi, Hafiz, Dichami. Die Kreuzzige.

#### Borlefung 15.

Das Papstthum und ber Streit mit ben beutschen Raisern. Der Kirchenvater Augustinus, die Ausbildung der hierarchie und papstlichen Macht. Gregor VII. und heinrich IV., ber Investiturstreit, die Partheien der Welfen und Ghibellinen, ber Kirchenvater Bernhard von Clairvaur.

#### Borlefung 16.

Die Zeiten der Hohenstaufen — Barbarossa und ber Krieg mit den italienischen Stadten, Innocenz III. und der romische Ceremoniendienst, Friedrich II. und der Untergang der Hohenstaufen.

#### Borlefung 17.

Die italienischen Freistaaten im Mittelalter und ihre Kunst — Stizze der Zustände von Mailand, Florenz, Benedig. Die vorrafaelischen Meister, Linardo da Binci, Tizian. Rom und der Kirchenstaat: Fall der pabstlichen Macht unter Bonifaz VIII., Schisma der Papste in Avignon und Rom. Rom Sitz der Kunste unter dem Pontificat Leo's X.: Rasfael und Michel Angelo. Das Reich Neapel und Sicilien.

#### Vorlesung 18.

Die Weltbildung der Italiener im Mittelalter: Agricultur, Handel, Industrie, Staats = und Finanzwesen, Literatur: Dante, Petrarca, Boccaccio, das Zeitalter der Medizeer, Macchiavelli.

#### Vorlefung 19.

Das dentsche Mittelalter von Rubolf von Sabsburg bis auf Maximilian und seine Charakteristik: die beutschen Stande, bas Faustrecht, bas Ritterthum und bie Stadte.

#### Borlefung 20.

Der Handel und die Industrie der deutschen Stadte, die Hanse; die Kunst des deutschen Mittelalters: die Poesse, Wolfram von Eschenbach und der Parcival, die Dome und die Malerei der flamandischen Schule, die Gebrüder van Enckund Hemling.

#### III. Die neuere Beit.

ini The.

#### Borlefung 21.

Spanien und Portugal: altere Geschichte dieser Reiche bis auf die Zeiten Ferdinand's und Isabellen's. Heinrich der Seefahrer und die Conquistadoren Oftindiens. Die burgerlich en und religiosen Zustände der Sindus, die Brama = und Buddha = Religion. Albuquerque und die Errichtung der portugiesischen und hollandischen Colonien in Indien.

#### Borlefung 22.

Columbus, die Entdeckung der neuen Welt und die Wunder der Tropenwelt Amerikas. Cortez und Pizarro: die Insbanerrace in Centralamerika und ihre Monumente. Die spanischen Colonien in Merico und Peru.

#### Vorlefung 23.

**Luther und die Meformation.** Erster Theil: Lage der Welt zu Carl's V. Zeit. Luther's Jugendbildung und erstes Aufstreten: die Disputation zu Leipzig, der Reichstag zu Worms. Gegensatz von Luther und Erasmus; der Sturz der Hier-archie und die Bibelübersetzung.

#### Vorlefung 24.

Enther und die Resormation. Zweiter Theil: ber Bauernstrieg und ber Streit mit den Schweizern. Neue Constituirung der Kirchen und Schulen. Der Schmalkalbische Krieg, Kursfürst Moritz und der Augsburger Religionsfrieden. Carl's V. Tod in Spanien.

#### Vorlefung 25.

Das neue Königsthum und die Ausbildung des Absolutismus. Skizze der Weltbegebenheiten des 16., 17. und 18. Jahrhuns derts. Der Untergang der mittelalterlichen Stande und die modernen Systeme des Kriegs, der Finanzen und der Justiz.

#### Vorlefung 26.

Frankreich. Aeltere Geschichte bieses Reichs seit dem Vertrage von Verdun bis auf Heinrich IV. Die Onnastien Capet und Balois. Der große Krieg mit England. Louis XI. und François I. Der Krieg mit dem Hause Habsburg. Die Zeiten der Bartholomausnacht, der Ligue und der Guisen. Thronbesteigung des Hauses Bourbon.

#### Borlefung 27.

Frankreich. Der gute Konig Henri IV. und Sully. Die Cardinalminister Richelieu und Mazarini. Gründung der französischen Cabinetsregierung und Diplomatie. Die Unruhen der Fronde. Der Westphälische und der Pyrenäenfriede mit dem Hause Habsburg.

#### Vorlesung 28.

Frankreich. Das Zeitalter des XIVten Ludwig. Die großen europäischen Kriege mit Holland und England und mit

Habsburg um die spanische Erbfolge. Der Hof und die Sitten von Versailles, die neue französische Weltbildung, die Lites ratur: Corneille, Racine, Molière. Kunst, Handel und Industrie: Colbert und das Mercantilsystem.

#### Borlefung 29.

England. Aeltere Geschichte dieses Reichs bis auf Elisabeth. Die sächsischen und normännischen Könige: Wilhelm der Ersoberer. Das Haus Plantagenet-Anjou, die Kämpse der Rosen, das Haus Tudor: Heinrich VIII., Elisabeth, the maiden queen, ihr Hof und die Sitten. Shakespeare und das englische Theater.

#### Vorlefung 30.

England unter ben Stuarts. Regierung Jacob's I. und Carl's I. Baco von Berulam. Die erste englische Mes volution und Cromwell.

#### Vorlefung 31.

England. Regierung Carl's II. und Jacob's II. Stuart. Die Acte Habeas Corpus. Die zweite Revolution und Wilhelm von Oranien. Lo de und Newton. Besfestigung der englischen Versassung auf die Grundlagen des aristokratischen Elements, des public spirit, der öffentlichen Meinung und der Toleranz. Das englische Finanzwesen: die Bank, das Creditsustem und die ostindische Compagnie. Resgierung Unna's: Marlborough und der Utrechter Frieden von 1713. Throndesteigung des Hauses Hannover: Ministerium Walpole und der Pariser Frieden von 1763.

#### Vorlesung 32.

England. Die Gründung der englischen Colonial= und Weltmacht. Die große Agricultur, die Navigationsacte und die See = und Handelsmacht, die große Industrie. Industries system Adam Smith's: Eroberung Ostindiens und Ministerium des älteren William Pitt.

#### Vorlesung 33.

Deutschland und der Jojährige Krieg: Gustav Abolf und Wallenstein. Preußen: der große Kurfürst und die ersten Könige bis auf Friedrich II. Anfänge der neuen deutsschen Bildung durch Thomasius und Wolf.

#### Vorlesung 34.

Preußen: Friedrich der Ginzige und seine Regierung. Lessing und die deutsche Literatur. — Destreich: Maria Theresia, Kaunitz und Joseph II. Mozart und die deutsche Musik.

#### Vorlesung 35.

Mußland und Polen. Der nordische Krieg, Carl XII., August d. Starke und Peter d. Große. Catharina II. und die polnische Theilung.

#### Vorlesung 36.

Frankreich. Louis XV. und die Rococo = Zeiten der Pompastour. Boltaire, Rousseau und die Encyclopädisten. Die philanthropischen Ideen und das physiokratische System. Louis XVI. und die Vorbereitung der französischen Revolution: die Salons und die Sitten vor derselben.

#### Vorlesung 37.

Die frangofische Mevolution. Erfte Periode: Mirabeau.

#### Vorlefung 38.

Die französische Mevolution. Zweite Periode: Robes = pierre, Danton und Marat, die Schreckensherrschaft ber Jacobiner und die Hinrichtung des Konigs.

#### Vorlefung 39.

Die französische Revolution. Dritte Periode: Mapoleon.

#### Vorlefung 40.

Amerika. Nationale Charakteristik der Nordamerikaner. Uns fånge der Colonien: das englische, hollandische, deutsche und spanisch = französische Element in denselben. Der Freiheitskrieg, Washington und die Grundung der Vereinigten Staaten.

#### Vorlesung 41.

Schlußvorlesung. Gegenwärtige Lage und Stellung der welts geschichtlichen Bölker, der Amerikaner, Engländer, Franzosen und Deutschen hinsichtlich ihrer politischen, religiösen und geistisgen Bildungszustände.

#### Erfte Borlefung.

Die Methobe ber Weltgeschichte aus bem Standpunkte ber Cultur — bie weltgeschichtlichen Personen und bie weltgeschichtlichen Bolker.

Der Begriff ber Geschichte liegt in ihrem Namen. Sie ist bie Darstellung beffen, mas gefchehen ift. Bas wir Weltgeschichte nennen, bas umfaßt bemnach bie Berichte von bem, was in ber Welt merk = und benkwurdiges geschah, von ihrem Unbeginn bis auf ben Tag, in bem wir leben. Nun aber ift bie Masse ber Greignisse, mabrent ber beinahe fechstaufend Sahre, seit man an= nimmt, daß die Welt steht, so unermeglich groß, daß es begreiflich unmöglich fällt, alles Wichtige zu erzählen. Man hat baher nothwendig eine Auswahl auch unter ben benkwurdigen Dingen In ben beschrankten Rreis von Bortragen, Die nur eine Uebersicht ganz im Augemeinen über ben Gang ber Welt= geschichte geben sollen, find insbesondere nur folche merkwurdige und interessante Begebenheiten aufzunehmen, die große, tiefgebenbe, bleibende Erfolge für das Menschengeschlecht, die Bolker und Staaten, Die Cultur, Die Sitten und Denkungsart, Die Geschafte und Lebensweise hatten.

Es scheint mir nun in diesem Betracht Hauptaufgabe der Geschichte zu sein, — der Weltgeschichte, die das ganze Menschensgeschlecht umfaßt, — zu zeigen, wie dieses Geschlecht das übershaupt geworden ist, was es gegenwärtig ist, — Hauptaufgabe, anschaulich zu machen, wie die heutige Cultur, die Denkungseweise, die Sitten, der religiöse und bürgerliche Zustand, der Stand der Künste und Wissenschaften, nach und nach, stusenweise, im Verlauf von Jahrhunderten zu Jahrhunderten der geworden ist,

in dem wir jett leben und mitten innen stehen. Nicht bas Meußerliche ber Thaten also, nicht ber Glanz und Schimmer, ben sie fur den Augenblick um sich verbreiteten, ift die Hauptsache in ber Weltgeschichte, sondern ihre innere Rraft, Die nachhaltige Gin= wirfung, die sie außerten, um die Welt umzugestalten. Nicht die fo genannte politische Geschichte, bie Geschichte ber außeren Ber= anderungen in Bolkern und Reichen, ift bie mahre Beltgeschichte, sondern die Geschichte ber Cultur bes Menschengeschlechtes ift es. Die politische Weltgeschichte erklart die Dinge nur nach ihrem außerlichen Gange und Berlaufe, nur nach ihrer Dberflache, bie Culturgeschichte bringt tiefer ein, sie führt in die innere Werkstatte des Beistes, der schaffenden Rraft, die die Weltentwicklung leitet. Sie, die Culturgeschichte, erwähnt manche Begebenheiten nur fluchtig, die zwar fur ihre Zeit Auffehen erregten und einigen Erfolg hatten, spater aber feine bauernbe Spur gurudliegen, verweilt bagegen langer bei andern Begebenheiten, bie, im Unfang unmerklich auftretend und unwichtig scheinend, im Berlauf ber Beit bleibende Folgen hatten, tiefgreifende Beranderungen be= wirkten und Einbrucke machten von unvergänglicher, ewiger Dauer.

Man hat zeither gewöhnlich in den Buchern der Weltgeschichte sich hauptsächlich mit ben so genannten großen Man= nern beschäftigt, mit Fursten und Gewaltigen, mit Feldherren und Kriegern — Eroberungen, Feldzuge und Schlachten, Thronbesteigungen und Thronumwalzungen, Kriege und Kriegesgeschrei fullen bie bei weitem größte Bahl ber Seiten ber gangbaren Lehrbucher, überhaupt ift es fast herkommlich gewordener Bebrauch, Alles und Alles nur um die Großen der Erde, die fo genannten Glorreichen, herumzustellen und sie zum Mittelpunkte ber Darstellung zu machen. Nun ift zwar gar nicht zu leugnen, bag burch große Fürsten und Felbherren zuweilen Thaten gesche= hen find, die tiefgehende und bleibende Folgen fur bas Menschengeschlecht gehabt haben, aber wenige unter ben Machtigen dieser Welt, die Throne besessen haben, kamen bem nur entfernt gleich, was Alexander und Cafar, Cromwell und Napoleon gewesen find und bewirkt haben; wie viele unter ihnen, beren Thaten umftanblich gepriesen zu werben pflegen, haben im Ganzen nichts anders ins Werk gefett, als robe Gewalt und gemeine

Tyrannei, haben mehr zerstört und niedergerissen, als ausgebaut und geschaffen. Es verlohnt sich nicht der Mühe, von ihrem Leben viele Worte zu machen! Und wie noch zahlreicher ist die lange Reihe der Könige und Fürsten, die durch das Beispiel unmännslicher Schwäche, weichlicher Ueppigkeit und ausschweisender Versschwendung ihre Reiche entnervt und ihre Zeit herunter gezogen haben. Auch diese Gewaltigen sind der vielen Worte nicht werth, die man ihnen zu schenken gewohnt ist, und wenn man sie besspricht, sollte es nicht anders als mit dem nothwendigen Gewicht der ernstesten Misbilligung, die allemal am erfolgreichsten in eine herbe Kürze sich zusammenfaßt, geschehen.

Kraft allein ist es, was die Welt erhalt und weiter bringt, sei's im Guten oder im Bosen. Es ist wahr, die rohe Kraft zerstört mehr, als sie schafft, nur die geistige ist wahrhaft fördernd, schöpferisch lebendig. Aber das größte Uebel der Welt ist die Kraftlosigkeit, die Schwäche. — Während die gebildete, die geisstige Kraft, die zum Besten der Gehorchenden herrscht, allerdings allein das wahre Leben und den wahren Segen hervorruft, während noch die rohe Kraft, die Gewalt, die zu ihrem eignen Besten herrscht, eine Bewegung wenigstens in den Massen, der Materie unterhält, ist die Schwäche es, die alle Bewegung ersstarren macht, alles Mark des Lebens aussaugt, sie ist der geisstige Tod.

Mur die Kraft, das Vermögen, soll herrschen auf Erden, allerdings vor allem die gebildete Kraft, der Geist: aber auch die rohe Kraft noch, die Gewalt, hat ihre Befähigung zum Herrschen, sie ist wenigstens naturgemäß, wenn sie auch unsittlich ist. Die Kraftlosigkeit, die Schwäche, die Mittelmäßigkeit, das Gezmeine, das Unvermögen hat keine Berechtigung zu herrschen, die Herrschaft der Kraftlosigkeit ist naturwidrig und deshalb absolut verderblich, sie ist das schleichende Gift in den Ländern der Erde. Sie ist, diese Herrschaft der Kraftlosigkeit, allemal mit einer Täuschung und Heuchelei verbunden: sie giebt sich für Kraft aus, während sie doch das Gegentheil, das Unvermögen ist. Ich wiederhole es: die Schwäche hat keine Berechtigung zur Herrschaft auf Erden und darum auch keine Berechtigung zur Herrschaft auf Erden und darum auch keine Berechtigung zur Berrschaft auf Erden und darum auch keine Berechtigung zur Berrschaft auf Erden und des Geschichte der Welt.

Wird biefer Gefichtspunkt festgehalten, so bleibt - und bas

ift sehr wichtig - Raum genug übrig zu umftanblicherer Besprechung jener mahrhaft großen, ebeln und wohlthatigen Erscheinungen in ber Weltgeschichte, jener Manner ber gebilbeten Kraft und bes Friedens, jener Gesetgeber, Beisen, Dichter, Denker, Kunstler, Landerentbeder u. f. w., burch welche nach meinem Dafürhalten bie Dauptsachen fur bas menschliche Ge= schlecht geschehen sind, burch welche bie Bahnen bes Wiffens nicht nur, sonbern auch bes Wirkens machtig erweitert, bie geiftige und leibliche Wohlfahrt ber Menschen auf mahrhaft beglückenbe Beise befordert, und jene schönste Bluthe menschlicher Cultur zur Reife gebracht worden ift, die wir die Civilisation nen= nen, die Civilisation, welche ben Menschen erst wirklich zum Menschen erhebt, indem fie ihn jum Staats = und Beltburger macht. Die meisten bieser großen und herrlichen Manner, bie es gang anders verdienen, Centralpunkte ber Betrachtung in ber Weltgeschichte zu werben, sind aus schlichtem, niederem Stand hervorgegangen, aus ber Mitte ihres Bolkes. Wie viel mehr haben sie aber ihrem Bolke genütt und bem gesammten Menschen= geschlecht, als jene Fürsten und Manner bes Krieges! Bas verbanken wir Moses und ben Propheten allesammt bis auf jenen Bimmermannssohn, ihren herrn und Meister, mas jenen Griechen Socrates und Plato und Ariftoteles und Phibias, bem Romer Cicero, bem Rafael und Shakespeare, mas bem Columbus, ber uns eine gang neue Salfte ber Erbe schenkte, bem Ropernicus und Repler und Newton, Die bas lange verschlossene Thor zur Erkenntniß ber Natur uns offneten, was unferm unvergefilichen guther, ber uns von ber Wormundschaft ber Priefter befreite, Die religiofe Freiheit uns erkampfte, was bem glorreichen Washington, von bem bas erfte große Beispiel einer Staatsverfassung ausging, worin all= gemeine politische Freiheit und Mundigkeit ber Grundstein ift. Welche große, weltbegluckenbe Guter, politische, firchliche Freibeit, Erkenntniß ber Natur, Runft, Wiffenschaft, Religion! Es ift ja boch alles geiftige Blud, beffen Befiges wir uns gegen= wartig freuen, bas theure Bermachtniß, bas von ben herrlichen Menschen, die ich eben genannt habe, auf uns herabgekommen ist — und nur ihr Vermachtniß. Was Nebukabnezar und Cyrus und andere gewaltige Potentaten gethan, ift långst und zum

großen Theil spurlos untergegangen, was aber die Männer der gesbildeten Kraft und des Friedens gepflanzt, blüht unverwelklich zum Segen der Welt und wird ewig leben zum Segen. Iene Kriegshelden sind gewissermaßen den Gewittern zu vergleichen, die Männer des Friedens den warmen Sonnenstrahlen, und der linden Luft des Lebens. Gewitter sind heilsam und nothig, wenn die Atmosphäre schwül und dumpf geworden ist, das wahre Leben aber ist durch die Luft bedingt, die uns umgiebt; das wahre Heil kommt von dem Lichte.

Ich habe gefagt, bag bie größten Wohlthater bes Menschengeschlechts zumeift Manner gewesen sind von niederer Geburt unb Stande, Manner aus ber Mitte ihres Bolfes. Es waren Man= ner, in benen sich bie Eigenthumlichkeit ber Nation, ber fie an= gehörten, in ber hochsten Kraft zusammenfaßte, Manner, in benen bas Sochste zur Erscheinung fam, mas in bem Bergschlage bes Wolkes lag, daß sie erzeugte. Jedes weltgeschichtliche Wolf hat einen ober mehrere folche große Manner hervorgebracht, in benen bas Ausgezeichnete, was ihm, bem einzelnen Bolke zu Theil geworben, am gewaltigsten und machtigften hervortrat. Go ent. stand bei ben Juben, biesem Bolke bes Wortes und Gebetes, bas nach Gott schreit, biefem innigsten, ernstesten und erhabenften Wolfe bes Alterthums, Moses und Chriftus, Chriftus, ber freilich nicht blos ein Mensch mar, — so bei ben Griechen, bei benen ber sinnliche Beift, die Welt bes Schonen und bie heitere geschlossene Seelenklarheit vorherrschte, Somer und Phibias und Plato und Aristoteles - aus den Romern und Italienern gingen die großen Staateneinrichter und Gesetzgeber hervor, die Reihe ber Kaiser von jenem ersten Cafar an und ber Papste, bie die wirkliche Welt, ben Erdkreis, und die geistige, die Bergen ber Glaubigen, zu ihren Fußen unterwarfen, und fie mit ihren Gesetzen und Decreten beherrschten; aus den Italienern, dem sinnlich=klarsten und lebendig=geistreichsten Bolke ber neueren Ge= schichte ging Rafael hervor; aus ihnen, ben beweglichen ge= wandten Kaufleuten bes Mittelalters, Die an allen Meereskuften ber bamals bekannten Welt Geschafte trieben, noch als biefes Mittelalter zur Reige ging, ber Entbeder einer neuen Welt, Columbus. Die Deutschen, bas moberne Bolt ber tiefften Innerlichkeit, bas Bolk bes Ibealen, ber machtigen Gebanken, allen andern Wölkern an geistiger Kraft überlegen, brachten ben Euther hervor, den Mann des aus tiefstem Herzen unmittelbar zu Gott sich erhebenden Glaubens, den Zertreter der religiösen Tyrannei. Aus dem Blut der Englander endlich, dieses Volkes der Mäßigung und der That, des praktischen Geschickes und der kraftbringenden Realität, ward Washington geboren, der leuchtende Heros der neuen staatsbürgerlichen Freiheit, der Hauptsbegründer der nordamerikanischen Republik, der der bedeutendste Untheil der kommenden Geschichte angehören wird.

In jeder biefer Individualitaten tritt bas Eigenthumliche, was bas Wolk, aus bem sie stammen, wirklich jum Bolke macht - zu einer besonderen, gleichgearteten, von andern unter= scheidbaren Masse von Menschen, unverkennbar ebenfalls als bas Charakteristische hervor. Dies führt mich auf eine anderweite Bemerkung, in Bezug auf die Methode ber Weltgeschichte. Bu Brennpunkten ber Betrachtung werden mit Recht bie hervor= ragenden Perfonlichkeiten, und zwar nur bie hervorragenden Perfonlichkeiten, die ich eben bezeichnet habe, vorzugsweise gemacht. Da fie aber alle nur Punkte bes Ganzen find, wenn auch bie boch= ften, bie Spigen gleichsam ber Berge, bie vor uns auftauchen, fo ift vor allen Dingen eben biefes Bange, als Banges, ins Muge zu faffen, ich meine bie verschiebenen Nationen als folche. Charafter eines großen Mannes wird nur richtig aufgefaßt und verstanden, wenn er als ein Kind bes Bolkes aufgefaßt wird, aus dem er hervorwuchs. In der Eigenthumlichkeit dieses Wolkes wurzelt seine Eigenthumlichkeit: Die Eigenthumlichkeit Des Theiles ist mit ber bes Ganzen aufs Allerinnigste verwachsen. ist es von so bedeutender Wichtigkeit, zunächst immer und vor allem andern die Bolkseigenthumlichkeiten in moglichster Rlarheit und Unschaulichkeit zu zeichnen und aus biefer Zeichnung erft. Die einzelnen großen Individuen heraus fich bewegen zu laffen. Die nationalen Charakteristiken muffen ben hintergrund bilben für die Charakteristiken ber Individuen. Bolker sind es also zu allernachst, bie in der Weltgeschichte geschildert werden muffen, wie sie mit bestimmten anerschaffenen Beistesgaben im Berlauf ber Zeiten sich entwickelt und herausgestellt haben — Bolker muffen geschildert werden, wie sie mit einem besonderen Geprage von Unfang ausgestattet, basselbe nach und nach schärfer ausgebilbet,

ober durch ben Abschliff ber Zeit und Umstände eingebüßt haben — Bolfer, Nationalitaten mit bestimmt gezeichneten Beiftesphysiognomien find die handelnden Maffen ber Weltgeschichte. Um die Charakteristiken ber Nationen herum, als durch ihr eigenthumliches Wesen hervorgebracht und bedingt, find bie benkwurdigen Thaten, die geschehen sind, zu gruppiren. Auf ben Bohepunkten ber Be= schichte erscheinen bann bie ausgezeichneten Manner ber weltge= schichtlichen Bolfer: in ihnen ftrahlt am Reinsten und Bellften Natur und Genie ber verschiedenen Nationalitaten. find sie die Hauptpersonen in den handelnden Maffen, aus dem Chorus der Weltgeschichte treten sie besonders bemerkbar hervor, von ihnen geschieht bas Wichtigste, bas Erfolgreichste, in ihnen verkörpert sich gleichsam bas innerste Leben und Streben ihres Wolkes. Immer aber sind sie als Theile bes Ganzen in ber Darstellung aufzufassen - sie stehen nicht isolirt, sie wurzeln tief und fest in bem Boben, ber sie erzeugt hat.

Bei weitem aber nun nicht alle Bolker, bie in ber Belt= geschichte aufgetreten find, haben biefe Geschichte gemacht. weitem nicht alle find weltgeschichtliche Bolker. Rehren wir im großen Strom ber Zeiten bis auf ben Unfang gurud, wo bie Welt geschaffen wurde, gebenken wir bes Saufens von Bolkern, welche seit 6000 Jahren aufgetaucht find, langere ober kurzere Beit eine Rolle gespielt haben, bann wieder untergegangen find, gedenken wir ber Maffe von Nationen, bie bie gegenwartige Erbe einnehmen und stellen wir die Frage: welches find die Bolfer ber alten Beit, beren geistiger Einfluß bleibend geworden ift, deren geistige Errungen= schaft noch unter uns fortlebt, Theil unferes geistigen Lebens gewor= ben, in unser Fleisch und Blut geradezu übergegangen ift - und welches sind die Nationen der Gegenwart, die noch heut zu Tage diesen machtigen, bem gewöhnlichsten Bewußtsein unverkennbaren Ginfluß aububen auf bas, mas bie Zeit, ben Zag, in bem wir leben, innerlich tragt und bewegt, bie Nationen, von benen bas, was bie geistige Atmosphare, in ber wir uns befinden, innerlich fort und fort erfüllt und nahrt, ausgeht — so werben wir nur wenige Namen zu nennen haben. Das Alterthum hat nur drei Wolker hervorgebracht, die welthistorische zu nennen sind, bas Mittelalter und 2 Beltgeschichte I.

bie neue Zeit fünf ober sechs. Diese acht ober neun Nationen sind es, die die Welt zu dem gestaltet haben, was sie gegenwärtig ist, und noch fortgestalten, von denen Gesittung und Bildung, wie sie das heutige Menschengeschlecht zeigt, ausgegangen ist und noch fortwährend ausgeht. Diese Nationen sind weltgeschichtliche Nationen, eben dadurch weltgeschichtliche Nationen, daß das Gezpräge, welches die Weltverhältnisse der heutigen Tage an sich tragen, der Hauch und Geist, der durch diese Weltverhältnisse hindurchgeht, das Gepräge ihrer Eigenthümlichkeit an sich trägt, das Gepräge des Geistes ihrer Nationalität ist.

Von allen Bolkern der alten Zeit haben nur drei eine welt: historische Bedeutung erlangt. Dies sind die Juden, die Griechen und die Romer. Ihre Geschichte ist der Kern, um den sich die gesammten Begebenheiten der alten Welt herum gruppiren, sie allein haben Spuren ihres Daseins hinterlassen, die noch jetzt deutlich erkenndar sind, erkenndar in dem allgemeisnen Leben der Völker, das sie leben, der geistigen Utmosphäre, in der sie sich hin bewegen, — Spuren, die nie werden verwischt werden können, so lange die Welt steht.

Wir wollen in einem kurzen Ueberblicke uns die welthistorische Bedeutung dieser brei Bolker bes Alterthums vergegenwartigen.

Bas zuerst die Juden betrifft, so verdanken wir ihnen bas Erste und Sochste - bas größte und wichtigste Moment, bas die Welt neu gestaltet hat, bas Christenthum ift durch ihre Bermittelung eingetreten — bas Beil ift von ben Juben gekommen. Rein Greigniß in ber gangen Beltgeschichte ift nur im Entfernteften an Wichtigkeit biesem Ereigniß gleichkomment. So unbemerkt und unscheinbar bas Eintreten bieses Momentes war, von fo wachsender Bedeutsamkeit und von so zunehmendem Gewichte hat es sich im Fortgange erwiesen. Das Christenthum hat ben Bergen ber Menschen Salt und Rube gegeben. Es hat in einem ganzen Welttheil bie ganze antike Weltanschauung verdrangt, bie ben Menschen biesen Halt und diese Ruhe nicht zu geben ver= mochte, es hat, bas Christenthum, biefen Welttheil zu bem wichs tigsten, ben andern Welttheilen weithin überlegenen gemacht. Ja, die Ueberlegenheit, welche Europa über die übrigen Welttheile ausgeubt hat und zum großen Theil noch ausubt, verbankt es ber geistigen Freiheit, bie es burch bas Chriftenthum erlangt hat,

bem weltbeglückenden Prinzipe der christlichen Freiheit und Gleichs heit aller Menschen im Gegensatz der antiken Barbarei und Sklaverei und der Unterordnung der Frauen. Das Christenthum ist die Hauptsquelle der europäischen Civilisation und Gesittung, es zuerst hat die Frauen in ihre Menschenrechte gebracht, die Sklaverei der alten Welt gemildert oder abgeschafft, mit einem Band des Friedens und der Menschlichkeit Völker und Völker umschlungen.

Reben bem Christenthum, biefer Religion bes Bergens, ber Menschlichkeit und Liebe, die wir von ber alten Welt burch eins ihrer Hauptvolker, die Juden, überkommen haben, ift von bem Alterthum ein zweites Hauptgeschenk uns überliefert worden und zwar burch bie beiben andern antifen Sauptvolfer, bie Griechen und Romer - ich meine bie claffische Biffenschaft und Runft. Bum erstenmal unter biefen Bolfern, ben Griechen unb ben Romern, arbeitete ber menschliche Geift fich aus bem bunkeln Drange, worinnen wir die Bolker des Drients, Indier, Egypter, Perfer, befangen sehen, zu einer schöneren Klarheit, zu einem freieren Sohenpunkte heraus, gewann Wiffenschaft und Runft eine Vollendung, eine Harmonie, die uns noch jest mit Bewunderung erfüllt. In biefer claffischen Bildung ift ber ebelfte Stoff und Inhalt enthalten, eine ber begludenbften Quellen ber Nahrung für ben menschlichen Geift. Wie bas Chriftenthum für bie Bergen eine Befriedigung gab, fo ift in ber claffischen Runft und Wiffenschaft Befriedigung fur Geift und Phantafie gegeben. Diese classische Kunst und Wissenschaft ist eben so ein Hauptbestandtheil unfrer modernen Bilbung geworden, wie die christ= liche Religion. Die ganze moberne Bilbung steht auf ber Berlaffenschaft ber Juden, der Griechen und Romer: so starke Gin= wirkung wie durch Christenthum und classische Bildung erfolgte, ist nicht wieber erfolgt.

Geben wir nun an, welches die Bolker waren, benen diese doppelte machtige Einwirkung zu Gute ging, — wenden wir uns num zu den Bolkern der neuen Geschichte. Welches sind die fünf oder sechs Hauptvolker, die, wie ich oben sagte, für die moderne Zeit von weltgeschichtlicher Bedeutung sind? —

Als das kleine, aber helle Licht des Christenthums, das die allgemeine Religion werden sollte, aus dem, romischer Land= pflegerschaft unterworfenen Wolke der Juden hervorbrach, fand

es einen allgemeinen Staat, ein einiges großes Reich, bas fast ben gangen bamals bekannten Erbfreis in feiner Berrichaft um. schloß - fand es bas romische Reich. Dieses Reich hatte schon ein paar Jahrhunderte vorher Griechenland in seinen Schoof aufgenommen; romifche Regierungsform, romifche Baffen, Gefete und Sprache, und griechische Bilbung in Wiffenschaft und Kunft waren bie herrschenden Elemente. Dies große Reich lofte fich nach und nach in ben vier bis funf Jahrhunderten nach ber Beburt Christi auf, loste sich auf mit und burch bie Auflosung ber alten Religionen und Sitten. Unter Kaifer Conftantin i. 3. 312 ward die driftliche Religion Staatsreligion und die Residenz von Rom nach Constantinopel verlegt. Darauf folgte bie Theilung bes Reichs, das orientalische ober das griechische Reich erhielt sich bis 1453: wo bie Turken es sturzten, bas romische ober abenblandische ftarb 476 an Alterschwäche, wie ein Mann stirbt.

Un die Stelle dieses Tobten, ber so lange die Belt mit seiner Macht und Herrschaft erfüllt hatte, trat ein fraftiger junger Beld aus bem Norben, trat ber germanische Stamm, bas Bolf ber Deutschen. Das beutsche Bolf ift bas erfte weltgeschicht= liche Bolk ber neuen Zeit. Durch baffelbe ward Rom gesturgt, es waren lauter beutsche Staaten, bie auf ben Trummern bes abendlandischen Reichs errichtet wurden, sowohl in Italien, als Frankreich, Großbritannien und ber pyrenaischen Balbinsel. Dieses Wolf ber Deutschen nahm sofort bas Christenthum an und es schien, als follte es bas weltbeherrschenbe werben. Da trat biefer germanisch = chriftlichen Welt im Westen - eine neue Welt, Die arabischemuhammedanische im Often entgegen, seit Muhammed Diefe Uraber find bas zweite welthistorische im Jahre 622. Bolk ber neueren Geschichte: fie haben ben Drient, wie bie Bermanen ben Occident neu gestaltet, bas Chalifat, bas Reich, bas fie grundeten, ift an Umfang bas großte, bas jemals auf Erben bestanden hat, gewesen.

Beide Welten, die germanisch = christliche und die arabisch = muhammedanische, erhielten sich machtvoll bis zum 13. Jahr= hundert — in den Handen der Deutschen war die durch Carl den Großen erneuerte Krone und Macht der romischen Kaiser, in den Handen der Araber das Scepter des Ostens und der Welt= handel mit Indien.

In den Kreuzzügen stießen beide Machte auf einander, schwächten sich und erhielten sich dann noch bis zum 16. Jahrs hundert.

ber Kreuzzuge sette sich bie ursprünglich freie, Während aber ungebildete Verfassung ber germanischen Bolker in bas brudende Feudalspftem um und konnte sich bazu umfeten, weil diese germanischen Bolker rohe und ungebildete Bolker waren. Statt der Maffe des freien Bolkes herrschte nun, wie im Alter= thum, wieder nur eine Mindergahl, ber Abel: er und die Beiftlichen wurden die Vormunder des Bolkes. — Mit bem Fall ber Sobenstaufen fant die Burde bes beutschen Raiserthums; um Dieselbe Zeit als die Hohenstaufen fielen, lofte sich auch bas ara= bische Chalifat auf, 1258. Seit ber Reformation bußten bie Deutschen ihre bisher immer noch bedeutende politische Gewalt vollends ein durch die Verbindung mit Spanien in der Person Carl's V. Spanien trennte die Meerprovinzen, die Niederlande davon ab, Spanien stellte sich eine Zeit lang an die Spite ber Welt. Die Araber verloren um dieselbe Zeit ihren Welthandel burch die Entbedung bes Seewegs nach Oftindien, Seiten ber Portugiesen.

Die Kreuzzüge, erwähnte ich, waren bas Moment, burch bas bie Macht ber Deutschen und Muhammedaner gleichmäßig erschüttert ward. Diese große Weltbegebenheit war bas Werk einer neuen Macht, die sich nach und nach zur weltgeschichtlichen Bedeutung heraufgearbeitet hatte, sie war bas Werk bes Papstes zu Rom, ein Werk, erst unabsichtlich aus bem Glaubensfanatis= mus hervorgegangen, bann mit schlauer Berechnung festgehalten, wodurch der Papst vornehmlich zum oberften Fürsten der Kirche sich machte, und die Macht bes Kaisers und ber übrigen europaischen Konige zu seinen Fußen sich legte; Die Rreuzzuge, Die Occident und Drient schwachten, waren bas Werk ber Italiener. Die Italiener find bas britte weltgeschichtliche Bolt ber neuen Beit. Sie entwanden ben beutschen Kaisern bie politische Macht aus ben Sanden burch ein geiftliches Reich, bas fie über bie Bewissen der Menschen aufrichteten und in welchem sie mit bem Fanatismus und Despotismus, biefen beiden Sauptpraktiken einer neuen Staatskunst, die von ihnen ausging, fast unumschrankt herrschten; sie theilten sich im Drient mit den Arabern in ben

Welthandel, beides zu berselben Zeit, um bas 13. Jahrhundert. Damals, unter Innoceng III., ftand bas Papftreich, gefürchtet von gang Europa, und ber Welthandel ber Benetianer und Be= nuesen, die das griechische Raiserthum eroberten und die blubend= ften Colonien in ben Gewässern bes Mittel = und an ben Ufern bes schwarzen Meeres anlegten, auf ihrem Sohenpunkt. In biesem Jahrhundert brang der Benetianer Marco Polo sogar bis nach bem außersten Often, nach China vor, nach China, mit bem nur die Araber, sonft kein anderes alteres, weltgeschicht= liches europäisches Bolk, auch bie Romer nicht, birekte Berbin= bungen gehabt und wo jest ein neues Bolk, die Mongolen, die bas Chalifat gesturzt, ihren Thron aufgerichtet hatten. Stalienische Bilbung ward über gang Europa verbreitet, italienische Sprache gesprochen in ben entferntesten ganbern, wohin sie Diffionen ent= fandten und wo fie eine Rette von Forts und Faktoreien und Handelsstationen errichteten. Wom 13. bis 16. Jahrhunderte gab Italien ben Ton an in Europa und hatte auch im Drient ben machtigsten Ginfluß: noch zu Elisabeth's Zeit war in England, noch bis auf Joseph II. itatienisch bie Hoffprache in Wien.

Die Reformation und bie Entbedung bes Seewegs nach Oftindien, fo wie Umerika's, anderte bie Gestalt ber Erde. Italien verlor seine Macht und seinen Sandel und blieb fortan nur bas · Land der Kunfte, namentlich der bildenden Kunfte, wozu es Rafael erhoben. Es schien als ob Portugiesen, die in Oftin= bien fich festfesten, und Spanier, Die fich halb Umerika unter= warfen, eine weltgeschichtliche Rolle spielen follten, aber hierzu kam es nicht. Zwar die Macht ber Deutschen und Araber war und blieb verloren, die Uraber verschollen fast ganz, ihre Macht im Often kam auf einige Zeit an ein andres muhammebanisches Bolt, die Turken, die Deutschen ließen sich ganzlich in bas in= nere Reich ber Gebanken und Gefühle zuruckbrangen, hierin, namentlich in Philosophie und Musik, blieben sie von überwie= gendem Einfluß und find es noch heut zu Tage. Spanien mußte ben Plan, ben es im Sinne führte, zu einer Universalmonarchie, fahren laffen. Die Mittel bie es anwandte, Despotismus und Fanatismus, griffen nicht mehr, sie waren im Papstreich verbraucht.

Erst im 17. Jahrhunderte, nach bem Freiheitskampfe ber

Hollander, durch ben Spanien, - nach bem blutigen 30jahrigen Rriege, burch ben Deutschland herunter kam, - nach einer Revolution in England, - nach wiederholten Rampfen in Frankreich, - alles um der Religion willen, schwang sich ein neues viertes Bolf zu einer weltgeschichtlichen Bebeutung wieber auf. Es war dies Frankreich und zwar nicht sowohl burch bie Ge= walt seiner Waffen, wie ehemals Deutschland, und burch ben Fanatismus bes Glaubens, wie fruher Italien, als burch bie Zusammenziehung aller politischen Macht in bem Hofe, in ber Person bes Konigs, beffen "plaisir" oberftes Gesetz warb, - burch bie am Sofe gebildete Sprache und Literatur, bas Ceremoniel, bie Mobe und die galanten feineren Sitten biefes Sofes und burch bie Diplomatie, bie von ihm ausging. Diese Mittel reichten ungefahr ein Sahrhundert aus, um Frankreich auf der Bobe ber Beltgeschichte zu erhalten. Dann tam eine heftige Gegenwirkung gegen die bespotische Busammenziehung aller Macht in bem Bofe, ber Person bes Konigs, burch die aber Frankreich sich unterbessen zum angestaunten Muster Europas aufgeschwungen hatte, es fam bie Revolution in Folge ber philanthropischen Ibeen, die während ber Mitte bes 18. Jahrhunderts im innersten Beerde ber fran= zosischen Geisterbewegung sich erzeugt hatten. Es sind bies bie neuen Freiheits = Ideen. Go hochherzigen Ursprung Diese Ideen auch haben, und fo vieles Gute fie burch ben Sturg ber Bof= despotie, der Hierarchie und des Feudalwesens, den sie bewirkten, herbeigeführt haben, fo tragen fie boch ein Sauptgebrechen in sich: sie find radical, sie sind ein Extrem, in bas man sich ge= worfen. Sie find vorzugsweise geeigenschaftet, gewaltig gemiß= braucht zu werden. Frankreich felbst hat mit ihrer Berwirklichung die unglucklichsten Versuche gemacht in Bezug auf die Uinformung ber Werfassung bes Staats: ihre radicalen Berbesserungsversuche find feit 1789 wiederholt zum baaren Gegentheil umgeschlagen, in eine Stragen =, eine Militair = und eine Beamtenbespotie in eine Straffendespotie unter Robespiere und ben Jacobinern, weil man nicht fur ben Sauptanker ber Freiheit die unbedingte Unantastbarkeit ber Personen und bes Eigenthums ansah, und um eine Bermogensgleichheit herzustellen, sich nicht scheute, Zausen= ben ber ebelften Menschen die Ropfe vor die Fuße zu legen - in eine Militairbespotie unter napoleon, wo ber jahe Durft nach

Ruhm und Ehre dies hochherzige aber leichtbewegliche Bolk die immer drohender zunehmende Unterdrückung der Freiheit übersehen ließ — in eine Beamtendespotie endlich unter der Restauration und mehr oder weniger noch jetzt unter Louis Philippe, das durch, daß alle Provinzialverwaltung nicht selbstständig in den Händen der Bürger dieser Provinzen, sondern in den Händen der Minister zu Paris vorzugsweise ruht. — Dennoch sind es diese Ideen der Freiheit und Gleichheit, durch die gegenwärtig noch Frankreich einen bedeutenden Einfluß auf den Gang der Weltgeschichte ausübt.

Ich habe oben gefagt, daß es Portugal und Spanien nicht gludte, zu einer weltgeschichtlichen Bedeutung zu gelangen, auch Die große Gewalt, bie ber Besit bes Welthandels verschafft, wußte Spanien nicht zu nugen, selbst nachbem Portugal mit feinen großen offindischen Colonien unter Philipp II. eine feiner Provinzen geworden mar. Alle Macht und allen Ginfluß, ben ber Welthandel in die Bande legt, war England bestimmt auszu= beuten. England ift bie funfte und unter allen modernen Bolfern bie bei weitem bedeutenofte weltgeschichtliche Macht. Erom = well, der Mann ihrer Revolution in den vierziger und funfziger Jahren bes 17. Jahrhunderts, war erfter Grunder biefer Macht, zu ber Zeit, als in Deutschland ber 30jahrige Krieg zu Enbe ging und Eudwig XIV. anfing, feine Glorie um sich zu ver= breiten; bas gange 18. Jahrhundert mar diefe Macht im Steigen, Die französische Revolution brachte sie auf ihren hochsten Gipfel. England ift ber erfte moberne große Staat, ber nach bem Worgang Hollands die Tolerang, Die Gewiffensfreiheit einführte, im Gegensatz bes mittelalterlichen, auch in bem Reiche &ubwig's XIV. noch streng festgehaltenen Grundsates bes Glaubenszwanges -England ift bemnachst befonders burch fein freies Berfassungs= prinzip von weltgeschichtlicher Bebeutung, bas auf ber unantaftbaren Unabhangigkeit ber Personen und bes Eigenthums steht fo wie burch bas aufs Umfassenbste ausgebildete Affociationsmesen, aus ber bie große moberne Industrie hervorgegangen ift mit jenen Spinn = und Dampfmaschinen, burch bie eine vollständige Revolution in allen gesellschaftlichen Verhaltnissen bewirkt worden ift. Das germanische England ist bas gerade Wiberspiel von dem romanischen Frankreich, biesem Lande ber strengen bespotischen

Zusammenziehung, wo Alles nur von bem Mittelpunkte, ber Re= gierung ausgeht. England ift bas Land bes ursprunglich beutschen selfgovernments, bes Gelbstordnens ber burgerlichen Buftanbe, ber Gelbstbeherrschung freier, munbiger Manner. großer Handel und seine große Industrie ist die Frucht dieses ger= manischen Elements bes Selfgovernments. Durch seine große Industrie und durch seinen großen Sandel gehorchen Großbritan= nien die Meere - über alle, alle Theile ber Erbe find feine Colonien und Handelsniederlassungen, ift fein machtvoller politi= fcher Einfluß ausgebreitet. - Ein einziges Bolf ift im Stande, ben Englandern mit Erfolge die Spite zu bieten, die Umeri= faner, einst eine ihrer Colonien, frei erklart seit 1776 und jest bas sechste weltgeschichtliche Bolt, bestimmt, bereinst eine große Rolle zu spielen, und wie man an Teras, ber seit 1836 von Merico losgetrennten Republik fieht, wenigstens bestimmt, nach und nach bas amerikanische Festland einzunehmen. In Umerika ist das englische Prinzip bes Selfgovernments und der Religionsfreiheit noch bei weitem umfassender ausgebildet worden. In dem monarchisch=aristokratisch=bemokratischen England hat die Aristofratie, eine Minderzahl, ein bedeutendes Gewicht: in Amerika ist es die unermegliche Majoritat, die bas Gesetz giebt, und biesem Gesetze find alle Burger mit ber größten Chrerbietung unterthan. Noch in höherem Grade vielleicht, als bem Englander, ift Achtung für die Meinung jedes Menschen bem Umerikaner angeboren, baber kann jeder gang unverholen seine Meinung sagen und öffentlich burch die Presse bekannt machen: nur das Handeln bestimmt nicht bas Individuum, fondern die Mehrzahl, die eben im Gefete ihren Willen ausdruckt. - England hat noch eine herrschende Rirche, wiewohl es alle biffentirenben Gemeinben bulbet: in Amerika nimmt ber Staat burchaus gar keine Rucksicht auf die Religion seiner Burger, er überläßt bieses Reich, bas nicht von biefer Welt ift, ganglich ihrem Gewiffen. Umerika besteht baher aus einer Masse von einzelnen, von einander ganz unabhangigen, aber unter einander, wenigstens was die Protestanten unter sich bes trifft, in Liebe und Freundlichkeit verkehrenden Gemeinden: es ift gerade badurch, wie in der Ausdehnung sonst nirgends auf ber Belt, hier noch eine lebendige, driftliche Gemeinschaft, eine driftliche Kirche hier noch zu finden. - Diese beiden Prinzipien, bas

voluntary principle, bas Suftem ber Freiwilligkeit in Sachen ber Religion, und in politischen Dingen bas Selfgovernment, gegrundet auf die ausgebehnteste allgemeine Mundigkeit freier Manner, die nur bas Gefet über fich erkennen, bas die Majoritat giebt, biefe beiben Prinzipien werben nicht verfehlen, auf bie kommende Weltgeschichte ihre große unermegliche Bedeutung aus= zuüben, und auch auf bas zum großen Theil noch unmundige Europa endlich mit Macht zurudzuwirken. Daß Bolker munbig werben, bazu gehört viel Verstand und viele Mäßigung: nicht blos Bildung bes Geistes gehört bazu, fondern wefentlich Bilbung bes Bergens, Bilbung ber Rraft bes Willens: bas ift bie große Hauptlehre ber Geschichte. Es ift nicht leicht, bas Gelbft= sichbeherrschen, wie Frankreich bewiesen hat. Umerika hat es ver= standen. Bolker, die mundig werden konnen, werden auch mundig. Macht und Recht und That find hier in Einem beifammen. Die wahre Macht auf Erben ist die Bilbung. Knowledge is power, Einficht und Macht fallen in Gins zusammen, fagt Baco. --Von Amerika wehen die Lufte ber Zukunft, wenn es ben Pringi= pien treu bleibt, auf die es gebaut ist, jenen Prinzipien, womit man einer Krämerherrschaft ber Nankees ebenso ausbeugt, als einer Pobelherrschaft, ber schlechtesten von allen, jenen Prinzipien einer auf die Aristokratie politischer Bilbung und Landeigenthum bafirten Demokratie, wie fie ber größte Weise ber neueren Zeit, wie fie Bafhington im Sinne hatte.

#### Zweite Borlefung.

Der Fortschritt ber Cultur in ber Beltgeschichte und bie Perioben berfelben.

Ich habe, indem ich in der letten Vorlesung die neun Haupts völker der alten und neuen Welt durchgegangen, ihre Leistungen im Großen und Ganzen charakterisirt habe, damit eine Skizze der Weltgeschichte selbst gegeben.

Schon biefe Stigge, glaube ich, wird hinreichen, bas, mas man fo oft in Zweifel gezogen hat, vorläufig anschaulich zu machen, baß es einen steten und festen Fortschritt giebt im allgemeinen Leben der Bolker, daß nach und nach, oft schneller oft langsamer, boch aber immerfort Standpunkt auf Standpunkt übermunden wird, und bamit bas Menschengeschlecht im Ganzen und Großen allerdings eine immer hohere Stufe ber Ausbildung und Gefittung erreicht. Wie so gang verandert ift unser gegenwartiger Stand= punkt nur gegen ben noch vor 300 Jahren zur Beit ber Entbeckung von Amerika und ber Reformation! Welche furchtbaren blutigen Kriege waren nothig, um die Wolker von der Nothwendigkeit der Dulbung in Sachen bes Glaubens zu überzeugen, - ber bamalige Standpunkt, ben ber Fanatismus ber Priefter als nothwendig'bar= zustellen suchte, ber Standpunkt, bag man bie außere, bie sicht= bare Kirche mit aller Macht aufrecht zu erhalten trachten muffe, ift wohl nun als ein zum großen Theil überwundener zu betrach= ten, bas Prinzip ber Glaubens = und Gewiffensfreiheit fieht ge= sichert ba in ber offentlichen Meinung, bas so lange bestandene Bermittlerthum ber Priester zwischen Gott und ben Menschen wird von einer bedeutenden Mehrzahl als unbefugt zurückgewiesen!

Und welch' unermeßlicher Fortschritt ist diese in ber größeren AUgemeinheit befestigte Ueberzeugung!

Ein ahnlicher, machtiger - wenn auch bei weitem noch nicht vollig entwickelter Fortschritt begegnet uns auf dem Gebiet bes Staates und ber gefellschaftlichen Berhaltniffe. Noch vor 300 Jahren, ehe bie Europäer Amerika entbeckten und ihre Colonien bort begrundeten, mas dectte biefen großen Welttheil? Gine Maffe von wenig ober gar nicht civilisirten Indianerstammen, Fetischanbetern, viele von ihnen auf ber unterften Stufe ber Cultur, fummerlich ihr Leben mit Jagd und Fischerei fristend, viele in voller Barbarei, sich untereinander unaufhörlich befriegend und - Menschenopfer zu tausenden schlachtend. Ich will der Barbarei, mit ber die Spanier und Portugiesen bas civilisirtere Reich bes Montejuma und bie uncivilisirten eingebornen Indianerstämme Brafiliens unterwarfen, nicht das Wort reden, ich will auch die Graufam= feiten nicht beschönigen, mit benen die Englander und Umerikaner ihre Rothhaute vertrieben haben - aber wie verschieden ift jest bas Aussehen bieses großen Welttheils gegen bie Zeit vor 300 Jahren! Chriftenthum und geordnete Staatseinrichtung ift jest auf biefem großen Continent verbreitet, und wenn auch bie fpa= nischen Republiken noch in starken Zuckungen liegen, Brasilien noch weit zuruck ift, was fur ein außerordentlich machtiges Denkmal ber civilisirenden Kraft ber Europäer sind bagegen bie Bereinigten Staaten! Wo vor hundert Jahren noch undurchdring= licher Urwald war, ift jett bas reichste und bluhenofte Leben bes Uderbaus, ber Industrie und bes handels ausgebreitet - mohnen freie Manner, Chriften, an ber Stelle ber Barbaren und Beiben. Welch' unermeglicher Fortschritt in ber Cultur auf Diesem Boben ber Bereinigten Staaten! Un biefen Staaten fann man lernen, was ein Bolk von religios und politisch freien Mannern, die sich selbst zu beherrschen die nothige Mäßigung und ben eben so nothigen Verstand haben, in kurzester Zeit auszurichten vermag. - Einen, wenn auch bei weitem nicht fo umfassenben Fortschritt bietet Ostindien dar. Ich verwahre mich auch hier wiederholt, baß ich ben Gewaltthatigkeiten, mit benen England fich Eingang in dieses große Reich zu verschaffen gewußt hat, in keiner Weise bas Wort reben will, aber unwidersprechlich ist: ber Reim von Civilisation, ben 40,000 Englander in die 120 Millionen Sindus,

bie ihnen nach und nach unterworfen wurden, hineingelegt haben, ist schon von außerordentlichen Erfolgen begleitet gewesen, und wird noch weit außerordentlichere haben, jemehr es gelingt, bie Worurtheile, die Unwissenheit und ben Aberglauben biefer Bindus zu überwinden. Die Einwirkung ber europäischen Civilisation auf bie übrigen Naturftaaten Ufiens ift gleichergeftalt in ben letten drei Jahrhunderten nicht unbedeutend gewesen und ist immer mehr im Steigen, namentlich wenn es ben Englandern gelingen follte, in China eine Stellung einzunehmen. Auch Ufrika hat sich biesem Einfluß ber europäischen Colonisten nicht entziehen konnen und wird ihn immer mehr empfinden, je mehr Frankreich von Algier und England vom Cap und Iste be France aus im Guben und im Westen am Niger, in Suban, ber großen Negerregion, um sich greifen wird. Das gang neu entbeckte Auftralien ift biesem Einfluß nicht minder unterworfen worden. — Gelbst mas Europa betrifft, wie verandert ift die Geftalt biefes Welttheils gegen ben Buftand vor 300 Jahren in staatlicher und socialer Beziehung! Die zuerst seit bem 15. Jahrhundert wieder von Stalien ausge= gangene Bewegung für bie Wissenschaften ift namentlich von Deutschland, von Frankreich und von England mit eben so viel Eifer und Ernft, als Glud und Erfolge aufgenommen worden, die Wiffen= schaften haben in diesen brei Landern schnelle und unermegliche Fort= schritte gemacht, namentlich bie Philosophie und die Natur = und in neuester Zeit auch bie geschichtlichen und Staats-Wiffenschaften: ein neuer, dem Alterthum und Mittelalter unbekannter geistiger Hebel, die Presse, hat dabei seine weltgeschichtliche Bedeutung entfaltet — die moderne Bilbung, die Buchbruckerkunst und die burch die Franzosen aufgekommene feinere Sitte bes Lebens haben bie alte Barbarei bes Mittelalters unter ben Maffen gesturzt. Durch ben Welthandel, ber bie mannichfaltigsten Beziehungen und Berbindungen unter den Bolkern, selbst unter den am entfernte= sten von einander wohnenden Bolkern, zuwege gebracht hat, ift eine bei weitem allgemeinere Fulle bes Reichthums und feineren Lebensgenuffes ausgebreitet worden, als jemals ehedem ber Fall war, ber Kreis ber Unschauungen bes menschlichen Geistes hat sich burch die vielen ganberentbedungen seit 300 Sahren, bie man im Gefolge dieses Welthandels erlangte, erstaunlich erweitert; es ist eine große moderne Industrie aufgekommen, von ber bas

Alterthum und Mittelalter keine Uhnung gehabt hat, die Staaten find immer mehr von dem Agriculturstandpunkt in den einer um= fassenden Manufactur übergetreten, es hat eine außerordentliche Entwicklung ber productiven, materiellen Rrafte überhaupt ftatt= gefunden; burch biese erweiterte Industrie, biesen erweiterten San= bel, die über bie Maffen gleichmäßiger ausgebehnte Bilbung ift die mittelalterliche Standeabscheidung untergraben worben, die verschiedenen Classen ber Gesellschaft sind einander naher gerückt; an die Stelle ber fruheren roberen Staatsformen find feinere ge= treten, die bem Beift und ber Bilbung einen Ginfluß verwilligen neben Geburt, Guter = Besit und Reichthum; ber Druck, bie Bevormundung, die bie Aristokratieen der hoheren Stande bes Mittelalters auf bie Maffen bes Bolkes ausubten, hat nachgelaffen, man hat angefangen, biese Massen zu emanzipiren, zu befreien, zu einer Urt von Mundigkeit kommen zu laffen. — Und endlich, um noch einen Hauptpunkt zu erwähnen, ber internationale Berkehr, ber Verkehr ber verschiedenen Bolker Europas unter fich, ift im Frieden sowohl als im Kriege ein bei weitem mehr geord= neter, regelmäßigerer, mehr auf humanitat und Gerechtigkeit ge= grundeter geworden. Es soll nicht verkannt werden, baß gerabe hier noch viel zu thun übrig bleibt, aber wie ganz anders ift boch unfer heutiges Bolkerrecht in Rriegs = und Friedenszeiten gestaltet gegen bas vor 300 Jahren, unter und burch Macchiavelli, wie es in seinem principe uns vorliegt, und wie es bis auf Hugo Grotius praktisch angewendet murde. Und bann: wie fo gang anders ift heut zu Tage bas Berhaltniß ber drift= lichen gegen die heidnischen Bolker. Un die Stelle der blutigen Verfolgungen, ja Austilgungen ber Indianer, an die Stelle bes scheußlichen Handels mit Negern burch die katholischen Spanier und Portugiesen im 16. Jahrhundert ift ein friedlicherer, auf die gegenseitigen Vortheile bes Sandels gegrundeter Verkehr, ift, namentlich burch bie Bemuhungen bes protestantischen Englands die Sistirung bes Sklavenhandels, sind die philanthropischen Bergnstaltungen ber Missions = und Bibelgesellschaften getreten. Die Londoner Miffionsgesellschaft mit ihren hunderten, die Lon= doner Bibelgesellschaft mit ihren tausenden von Filialen hat die Aussendung von einer Masse von Evangeliumsverkundigern unter bie im Schatten bes Todes sigenden Beiden, hat die Uebersetzung

der Bibel in mehr als hundert Sprachen, die Verbreitung dersfelben in mehr als 13 Millionen Eremplaren zur Folge geshabt. Und noch sind 600 Millionen von den 1000 Millionen, die leben auf der Erde, Heiden, nur zwischen 2 und 300 sind Christen — aber der Anfang zur allgemeinen Ausbreitung des Christenthums — und zwar des protestantischen Christenthums — ist gemacht.

Ich will nun, nachdem ich in Betreff des in den letzten drei Jahrhunderten stattgehabten Fortschritts aussührlicher gewesen bin, nur noch mit Wenigem andeuten, wie sehr wieder die Zeit der Resormation vor der Zeit des Mittelalters voraus ist, und wie sehr wieder der Standpunkt dieses Mittelalters den des Altersthums, auch des gebildeten Alterthums der Griechen und Römer, überragt — ich will es andeuten, um eben das Fortschreiten der Cultur des Menschengeschlechts im Großen und Ganzen zu ersweisen, wie er sich durchgängig dis zu dem Ansange der Weltzgeschichte hinauf versolgen läßt.

Die Reformation, die Losreißung von dem großen Geiftlichen, bem Vormund ber Seelen in Rom hatte nicht geschehen fonnen, wenn nicht in ben Gemuthern ber bei weitem größten Mehrzahl ber Menschen ber Standpunkt, ben bas Papftreich ein= nahm, bereits überwunden gewesen mare. Reine große Umge= staltung in der Welt erfolgt plotlich, ohne Vorbereitung, ohne lange, tief innerliche Vorbereitung — bie Faben, die zwischen irgend einer Macht auf Erden und ben Bergen der Menschen bestehen, muffen erst innerlich zerriffen sein, ehe es möglich ist, fie außerlich abzuschneiten. Buther fprach nur bas Wort aus, bas in ben Gemuthern von Millionen mit mehr ober weniger Selbstbewußtsein gelegen, bas ichon Sug, wenn auch nicht fo flar, aber eben fo fest ausgesprochen hatte - benn er hatte es mit bem Tobe besiegelt. Buther war fo gludlich, biefes Wort burch die neu erfundene Presse aussprechen zu konnen. Millionen wurde nun flar, mas ihre Seelen im Grunde bewegte, Millionen gaben ihm Beifall und erklarten mit Festigkeit und Gelbstftanbigkeit biefen Beifall. Darin lag ber Fortschritt, bag bier zum erstenmal in ber Weltgeschichte Millionen sich mundig bewiesen. Mue frubere weltgeschichtliche Bewegungen waren von Einzelnen ober einer Minderzahl ausgegangen, von einer Aristokratie, die

Reformation ist die erste eigentliche große Bolfsbewegung geme-Das ganze Papftthum, mas war es? Gine Ariftofratie, der Papst nur die Spite seiner Hierarchie, Diese Bierarchie lenkte Alles; - bie großen Thaten bes Mittelalters, die Kreuzzüge, bie Buge ber Deutschen über bie Alpen, die Feudalfriege zwischen ben Franzosen und Englandern, bie Rampfe ber Spanier und Portugiesen gegen bie Araber, mas maren sie? Thaten ber Uri= stokratie ber Fürsten, ber Barone und ber Ritter, benen bie Massen nachzogen. Wer beherrschte Rom? wer Athen? Gine Aristokratie, hier burch die alten und reichen Geschlechter, bort von ben Patriciern und Optimaten gebilbet. Die Juben maren, nicht im Unfang, aber zulet, in ber Hand ihrer Priester, ber Drient nicht minder und stets, ober unter bem Joch von Despo-Seit die Welt steht zum erstenmal ist in der Reformation das Volk als Volk selbstständig handelnd in souverainer geistiger Machtvollkommenheit aufgetreten und hat sein gutes Recht sich genommen von bem Wormund, ber es ihm fo lange vorenthal= Die Reformation ift ber Unfang ber Mundigkeit ber ten hatte. Wolker. Das Papstthum war eine große Idee, aber nur inso= fern hatte biefe Ibee eine Berechtigung, als sie auf die allerdings faktische Unmundigkeit der Menschen begrundet war, auf den Aberglauben, ber aus ber Unwissenheit und Robbeit ber bas romische Reich sturzenden deutschen Bolker entstanden mar, wo die merkwurdige Thatsache zur Erscheinung fam, bag die Siegenben wieber ben Besiegten unterworfen wurden. — Das Papstthum, ich wiederhole es, in feiner absoluten mittelalterlichen Machtvollkom= menheit, war eine große Idee, wie sie nur geistige Ueberlegenheit einzugeben vermag, aber auch eine absolute Verbrehung bes Prinzipes bes Christenthums, bas burchaus keine Berrschaft kennt und keine Beherrschten, sondern lauter Gleiche und Bruder, wie Matthaus am 13. gegen die Pharifaer und Schriftgelehrten bezeugt fteht, bezeugt burch Chriftus, ben einigen Berrn und Mei= ster ber Menschen. Als bas neue Licht ber Sprachen und Wissen= schaften im 15. Jahrhundert burch Wiebererweckung der alten Studien hervorbrach, mußte ber Irrthum erkannt werden, die Auctorität ber Wissenschaft weichen. Wenn es irgend einmal einen recht beutlichen Ruckschritt in der Weltgeschichte gegeben hat, so ift es bas Papstthum, bas Papstthum in feiner mittelalterlichen

Machtvollkommenheit gewesen: diese Italiener gingen ganz zurück auf den römischen Standpunkt einer durch die Energie des scharsfen, berechnenden Geistes zusammengehaltenen Weltmonarchie, eines Reichs von dieser Welt, wo die Gewaltigen, die man gnäsdige Herren nennt, über Beschränktere herrschen, auf den römisschen Standpunkt, den das Christenthum so herrlich überwunden hatte.

Das Christenthum, die allgemeine Religion, war und ist ein unendlicher Fortschritt. In biefer Religion liegt ein Pringip, bas einer unendlichen Aufschließung, einer ewigen Fortentwicklung fabig Es hat von feinem ersten Auftreten an fogleich die außer= ordentlichsten Beranderungen hervorgebracht, durchgreifende Beranderungen, Beranderungen im Großen und Gangen. Griechen, bem Romer waren alle, die nicht feines Bolks waren, Barbaren; felbst ber Jude, obwohl fein Gefet ihm ausbrucklich gebot, ben Fremdling zu lieben, schloß fich scharf von allen an= bern Bolkerschaften ab: bas Christenthum machte alle Bolker zu Kindern deffelben himmlischen Baters, gebot allen Bolfern ber Erde sich unter einander zu lieben. Es ist nicht driftlich, irgend ein Wolf zu haffen. Die ganze antike Welt hatte eine harte hausliche Sklaverei: bas Christenthum bob sie nicht auf, heiligte sie aber burch die driftliche Liebe. Die ganze antike Welt hatte die Polygamie und hielt die Frauen in einem mehr ober weniger untergeordneten Berhaltniffe: bas Christenthum machte bie Frau zur Gehülfin und zwar zu der einigen und auserwählten Gehül= fin bes Mannes. Die ganze antike Welt steht auf Bevorzugung von Kaften und Geschlechtern: bas Christenthum ruckte alle Men= schen als Bruber zusammen. Es ist ganz wahr, was in ben Fragmenten von Novalis steht: "Das Christenthum ist ber Reim alles Demofratismus, die hochste Thatsache ber Popus laritat."

Ich glaube nun genug angeführt zu haben, um den successsiven Fortschritt, den die Weltgeschichte von Ansang an offensbart, anschaulich zu machen. Die moderne christliche Zeit steht weit über der heidnischen antiken, das Papsithum war, wenn auch ein großartiger, doch ein Rückschritt, die Reformation stellte den verlornen christlichen Standpunkt wieder her und war, ins sosen hier zum erstenmal ganze Völker selbstständig auftreten, ein Weltgeschichte. I.

Fortschritt von unermeglicher Bebeutung; seitbem ift bas protestantisch = bemokratische Prinzip nach allen Richtungen und Ver= zweigungen hin in unaufhörlicher und hochst bedeutender Weiter= entwicklung begriffen gewesen, die Bolker, jum Gelbstbewußtsein gekommen, find immermehr im Begriff aus bem Zustand ber Unmundigkeit in den der Mundigkeit zu treten, in religioser, staatlicher und socialer Beziehung. Diesem protestantisch = bemo= fratischen Prinzipe, welches zuerst in ber Weltgeschichte vertreten zu haben, Deutschland ben immerwährenden Ruhm haben wird, wenn auch vor der Hand noch ohne außerliche Frucht, diesem wesentlich beutschen protestantisch = bemokratischen Prinzipe, bas hauptfachlich England mit aller Energie in Handhabung gefett und bavon bie reichsten, thatsächlichsten Erfolge geerntet hat, wird sich nach und nach bie Welt unterwerfen: mit und burch basselbe hat innerhalb 300 Jahren England bereits mehr als ben fechsten Theil ber Einwohner ber Erbe an sich gezogen, bie anglo = ame= rikanische Bevolkerung ber Vereinigten Staaten ift im vollen Buge, burch baffelbe Pringip bas Festland von Umerifa an sich zu nehmen, bas einst bem katholischen Spanien gehorchte und jest aus einer Menge von einzelnen spanisch = katholischen Republiken besteht, die, sich nicht selbst zu beherrschen vermögend, ber Ueberlegenheit bes Selfgovernments ber Umerikaner sich mit Freudigkeit unterstellen, um babei nur bedeutend zu gewinnen, wie Texas und Duacatan, bie neuesten amerikanischen Republiken im Nor= ben und Guben bes Golfes von Mexico bewiesen haben und in furzer Zeit Californien an ber andern, westlichen Seite, bem stillen Meere, beweisen wird.

In der protestantisch = demokratischen Entwicklung liegt aller Fortschritt der neuen Zeit gegen das mittelalterlich = katholische und das antike, aristokratisch = monarchische Prinzip.

Ich verwahre mich an dieser Stelle gegen ein mögliches großes Mißverständniß. Ich will, indem ich die Größe und Stärke der Engländer und Nordamerikaner anerkenne, nicht, daß alle Völker Engländer oder Nordamerikaner werden, obwohl ich es für ein großes Glück halte, als Engländer oder Nordameriskaner geboren zu werden. Ich bin weit entfernt, die überschwengsliche Thorheit zu nähren, einem Volke die Eigenthümlichkeit eines andern wider Natur und Willen einimpfen zu wollen. Ich weiß

es sehr wohl: jedes Bolk geht seinen eignen Gang, es wird eben das, was es werden kann, nach seinem ursprünglichen Genius, seiner Complexion, nach der natürlichen Beschaffenheit seines Landes und nach seiner zeitherigen geschichtlichen Entwicklung. Es ist nur Unrecht, diese naturgemäße Entwicklung und Bildung zu hemmen, wie Schiller im Carlos so schön sagt, mit Menschenhand in die Speichen des Weltrads einzugreisen. Ich habe allen Accent nur darauf gelegt, daß das protestantische demokratische Prinzip Englands und Nordamerikas ein ursprüngslich deutsches Prinzip ist. Deutschlands größter Schaden ist die Nachässung des Fremden gewesen, das Abweichen von der natürzlichen volksgemäßen Entwicklung, mit dem es sich seit der Resormation eine geraume Zeit hindurch die sogar um Sprache und Geschmack hat bringen lassen.

Das Christenthum und die Reformation sind nach dem, was ich bisher entwickelt habe, die beiden größten Momente der Weltgeschichte. Es theilt sich die Weltgeschichte durch sie in die drei Hauptperioden:

I. Die alte Geschichte. Sie reicht vom Ansang der Zeiten, von den ersten sichern und zusammenhängenden Nachrichsten über Völker und Staaten dis zu der Geburt Jesu Christi. Sie begreift die Geschichte der Juden, an die sich die der Egypster, Phonizier, Assprier und Perser anschließt — die Geschichte der Griechen und die der Romer. Mit letzterer verbinden sich die Nachrichten von den Carthaginiensern, ihren Hauptseinden, deren Unterwerfung das römische Reich auf den Gipfel seiner Macht hob.

II. Die zweite Hauptperiode wird das Mittelalter genannt. Es beginnt mit der Ausbreitung des Christenthums, der Bolkers wanderung, den Thaten der Deutschen, durch die Rom fällt. Sodann folgt die Geschichte der Araber, die im Osten eine neue Wandlung der Dinge herbeisühren — die Geschichte der Areuzszüge, wo Occident und Orient auf einander stoßen, die des Papstreichs, die Auslösung Europas in die verschiedenen Nationalitäten, in Italiener, Franzosen, Engländer zc. Italien mit seinem Katholicismus wird in dieser Periode die Hauptmacht.

III. Die britte Hauptperiode, die neuere Geschichte, batirt von der Reformation und reicht bis auf unsere Zeiten.

Die Reformation ist eine geistige That, die von den Deutschen ausgeht, die erste große That eines Volkes im Gegensatz der antiken und mittelalterlichen Welt, die von einzelnen Helden und von Aristokratien bewegt und gelenkt wurden. Hauptmächte wers den in dieser Periode: Franzosen, Engländer und Amerikaner — die Franzosen noch auf dem antik-mittelalterlichen, aristokratische monarchischen und katholischen Standpunkte, aber schon wesentlich durch Mittel der modernen Bildung, die Engländer ganz auf dem protestantischen Prinzip und der modernen Cultur sußend, zwar auch noch aristokratisch, aber der Demokratie durch das Selsgovernment bedeutende Rechte einräumend — die Amerikaner endlich auf ganz moderne, rein protestantische und rein demokratische Weise.

Es ist hier nur noch ein Weniges über ben Unterschied biefer brei Perioden zu fagen, über bas Charakteristische, bas einer jeden von ihnen eigenthumlich ist. Ich bezeichnete die britte Pegiode, die von der Reformation anhebt, als die Periode der anfangenden Mundigkeit ber Bolker. Man konnte bas Mittelalter ihre Jugendzeit nennen. Wir find feitdem Manner geworden ober nehmen boch ben Unlauf, es immer mehr und mehr zu werden. Un die Stelle einer heroisch = romantischen Beit ift eine gereift = verstandige getreten, die Zeit der Civilisation, das will nach ber Wortbebeutung sagen: Die Periode ber Staats und ber Weltburger ift gekommen. Ein bedeutender Reichthum von gesammelten Erfahrungen ift gewonnen, um ben Maffen ber größeren Mehrzahl, die fruher burch ben niedern Stand ber Bilbung nothig gewordene Fuhrung ber Minderzahl, entbehrlich zu machen; bie größere Mehrzahl, bie Maffen, ftreben ihren eignen, felbstständigen Bang zu gehen.

Das Mittelalter war die Jugendzeit der Welt. Es ist deutzlich zu erkennen, wie alle Tugenden, aber auch alle Fehler der Jugend sich in dem Mittelalter spiegeln. Schwärmerisch hinzgegeben den Idealen der Ehre und Liebe und Treue, war es vorzugsweise die heroische Zeit, die kräftige und schöne Zeit des ritterlichen Heldenmuths, der heiligen Undacht und der indrünstizgen Liebe, — es war aber auch zugleich die Zeit der Rohheit, der Unwissenheit und des Aberglaubens der bevormundeten Massen und wurde zuletzt die Zeit der ausgebildetsten Weltlust der bevormundenden Männer der Kirche und des Abels, um deren auszemundenden Männer der Kirche und des Abels, um deren auszeichen

schließlichen Genusses willen die Massen, die man im Anfang nur als Jünglinge bevormundet hatte, zuletzt untersocht wurden. Diese auf die Spitze getriebene Bevormundung war das Moment, das die Mündigkeit der Völker ins Leben hervorrief, vermittelt durch die gegen Ausgang der mittleren Geschichte erfolgte Wies dererweckung der Wissenschaften, die die Bildung und Civilisation der neuen Zeit herbeisührte.

Das Mittelalter war die Jugendzeit ber Welt, bas Alterthum ihre Kindheit. Wie die Civilisation, die zu Ende des Mit= telalters fich entwickelte, bas ben Uebergang bilbenbe Moment zu der neuern Geschichte mard, so ist der Beroismus bes romi= schen Staats, ber zu Ausgang ber alten Geschichte im hochsten Glanze sich entfaltete, bas Moment bas zu ber vorzugsweise heroischen Zeit bes Mittelalters heruberleitet. Rom zeigte schon eine bei weitem gereiftere Perfonlichkeit, als Griechenland gezeigt hatte; in Uthen strahlt bie unbefangenste heiterste Jugend, Rom war schon mannbar. Die ernste Mitgabe, bie bas sinkende ro= mische Reich in bem Christenthum erhielt und die es den erobern= ben Deutschen mittheilte, bewirkte, bag ber Charafter bes Mittel= alters trot bem unverkennbaren Stempel ber Jugenbfrische, ben es an sich tragt, boch eine solche Gestrengigkeit zeigt, wie sie fich 3. 23. in ben Bauwerken bes Mittelalters fund giebt. aller Beimischung driftlichen und romischen Ernstes, furchte ich nicht falsch zu bezeichnen, wenn ich bas Mittelalter bie Jugend, bas Alterthum bie Kindheit ber Welt nenne. Die Reife, bie bas bei weitem allgemeiner ausgebehnte Gelbstbewußtsein der moder= nen Bilbung, die die, in den letten brei Sahrhunderten erlangte Kenntniß ber gangen Erbe und ihres Berhaltniffes zum Beltall giebt, fehlte boch bem Mittelalter, so wie wieder ber sichere Salt, in ben bas Chriftenthum ben Menschen versett, ber Welt bes Alterthums abging. Wie bas Mittelalter burch feine Stanbe, bie Beiftlichen und Ritter, gelenkt ward, boch fo, bag babei noch immer ein jugendliches Tummeln ber Krafte ber Maffen stattfinden konnte: so ward in der antiken Welt Rom burch seinen Senat und die bevorzugten Familien ber Patricier und Optis maten, Griechenland burch bie Geschlechter ber Eupatriden, durch seine berathschlagenden Körper, die Bule (Bovan) und Gerusia (pegovoia), geleitet, ber Drient, Egypten und Indien, burch

seine Priesterkasten, die wieder auf der Erblichkeit in den Familien standen. Während im Mittelalter wenige Millionen über viele Millionen herrschten, -- man rechnet zwei Millionen auf bie Geistlichen und Monche bes Papstes, und kann vielleicht eine gleiche Summe für bie europaischen Barone und Ritter annehmen haben im Alterthum überall nur wenige Taufende über Millionen bie Herrschaft in ben Sanden gehabt. Das bewirkte schon bie ausgebehnte Sklaverei im Alterthume und bie Berrschaft weniger ausgezeichneter und reicher Familien, Die bas Beft ber Staats= verwaltung in ben Banden hatten. Uthen hatte zur Zeit feiner hochsten Bluthe unter Perifles nur 20 - 30,000 freie Burger und 1 Million Einwohner in Uttifa, barunter 400,000 Sflaven. Unter biesen wenigen tausend Burgern hatten wieder bie wenigen reichsten Geschlechter lange Zeit die Hauptmacht. In Rom war das gleiche Verhaltniß: alles war in ben Volksversammlungen enischieden, wenn bie erfte, reichste ber feche Bermogensclassen, in bie bas Bolk eingetheilt mar, und bie 98 von 193 Stimmen besaß, sich erklart hatte; die anderen Volksclassen fragte man bann gar nicht mehr. Im Alterthum fand eine unermegliche Bevor= mundung statt, an Ausbehnung ber Zahl nach weit bedeutender, als sie im Mittelalter stattfand. Diese Bevormundung des Alter= thums lagt sich auf die Aristofratie ber Familien zuruckführen, während im Mittelalter das ständische Prinzip vorwaltend war. Im Alterthum berrichten Familien, im Mittelalter Stanbe, in ber neuern Beit find bie Maffen vorwaltend. Wie wissen: noch in Rom war die ganze Staats= verfassung von Unfang an auf die gentes, die Beschlechter, be= grundet. Nur Schritt fur Schritt wichen die Patricier ben Ple= bejern und als sie hatten nachgeben, eine Gleichheit der Rechteeinraumen muffen, bilbete fich bald in ben Optimaten eine neue Kamilienaristokratie aus.

Aus Familien überhaupt sind die ersten Staaten hervorzgegangen: das Moment der hausväterlichen Gewalt, ist das ursprüngliche, das im Alterthum vorherrschende gewesen. Ehe Staaten entstanden, war damit auch die priesterliche Gewalt verzbunden. Hausvater und Priester waren hier in einer Person verzeinigt. Dieses Verhältniß mussen wir zuerst festhalten, wenn wir uns nun zu der Geschichte des Alterthums wenden. Der vorz

herrschende Standpunkt des Alterthums ist der patriarchalische; wir treffen ihn bei dem ältesten Bolk, das wirklich eine Geschichte hat, an, bei den Juden. Vom Patriarchalischen ist der Fortschritt ins Heroische, vom Heroischen ins Civislistee — das sind die charakteristischen Unterschiede zwischen antiker Welt, Mittelalter und neuerer Geschichte, es sind zugleich die Stusen, auf denen wir die verschiedenen einzelnen Bolker wieder in allen diesen drei Hauptperioden sinden, es ist der Fortschritt aus dem Naturzustande in den der Cultur oder doch wesnigstens die Tendenz dahin, welche wir immerwährend und überall, mehr oder weniger scharf auf allen Orten und zu allen Zeiten wahrnehmen.

Aus ber allgemeinen Kindheit ber Bolker haben sich zuerst nur einzelne hervorragende Perfonlichkeiten zu ausgezeichneter Stellung erhoben, Personlichkeiten, die die Natur felbst hervorragend Das waren bie Patriarchen, Stammfürsten und Priester, die Baupter ihrer Geschlechter. Die überwiegende geistige Kraft, die ihnen anerschaffen wurde, hob sie in ihre Stellung und behauptete sie barin. Die personliche Ueberlegenheit ward mit einer sachlichen verbunden, fie erwarben Besit und Reich= thumer, beide die personliche und die sachliche Ueberlegenheit stutten bann gegenseitig einander. So entstand bie Aristokratie. Es ist gewiß nicht zu verkennen, daß die Natur selbst aristokra= tisch ist: ber Eine wird mit vorzüglichen Unlagen, ber Undere und zwar ber größere Theil mit geringeren geboren. freilich hilft nach und andert viel - im Naturzustand gab es Man fann es sagen: Die Natur ift aber eben feine Bilbung. die erste und größte Aristokratin. Die Aristokratie, die Berrschaft der Aristoi, der Besten, hat ihre volle Berechtigung auf Erben: freilich find die Besten, die von Unfang herrschten, in ihrer Nachkommenschaft nicht immer die Besten geblieben. Ich wiederhole es: bie Natur lagt bie Menschen nicht mit gleichen Rraften geboren werben, barum ist es naturgemäß, bag bie herrschen, bie zu herrschen verstehen. Aber wohl ift ins Auge zu fassen, baß Bildung bas wenigstens einigermaaßen erfett, was bie Natur vorenthalten. Die Bilbung, Die Erziehung, Die Erfahrung ift es, die die Aristokratie überflussig macht und aufhebt. Das Christen= thum bat auch in biefer Sinficht bas Sochste geleistet : es bat

eine Ausgleichung der in der Natur begründeten Ungleichheit der Menschen durch das allgemeine Gebot der christlichen Liebe bes wirkt, nach welchem eine allgemeine gegenseitige Förderung der Menschen zu immer höherer Ausbildung statt sinden soll — das eigentzliche Herrschen, das auf Kosten der minder Bevorzugten Herrschen, das Verachten, der Druck der niedriger Gestellten, ist durchs aus unchristlich. Nichts mehr als das Christenthum begünstigt das Fortschreiten der Bölker auf der Stufenleiter von der Natur zur Cultur.

Aber nicht allen Bolkern ift es gelungen, und gelingt es noch jest nicht, diese Stufenleiter ganz hinaufzusteigen, nicht allen, aus bem Naturstaat wirklich und vollig in ben Culturstaat zu gelangen, die Bevormundung ber Familien und Stande burch die stille, aber zwingende Gewalt einer nur erst jest burch bie Presse möglich gemachten allgemeineren Bilbung ber Massen zu beseitigen und damit die Ueberlegenheit allgemeiner Freiheit und Selbstftandigkeit zu erlangen. Die weltgeschichtlichen Bolker ha= ben diese Ueberlegenheit mehr oder weniger erreicht, aber unter ihnen haben nur zwei sich auf langere Dauer dabei erhalten die Geschichte giebt, wie ich schon einmal erwähnt habe, die große Hauptlehre, daß bazu viel Berftand und Tact, viel Musbauer und Energie, und vor allen Dingen viel Gelbstbeherrschung und Mäßigung nothig ift. Unter ben alten Bolkern haben nur die Romer — unter ben neueren nur die Englander diesen Ber= stand, diese Energie und diese Mäßigung gehabt - ihnen aber auch hat sich die Welt unterworfen und was die Hauptsache ist, sich ihnen zu eignem bedeutenden Gewinne unterworfen. die Romer ist vorzugsweise die alte, durch die Englander vor= zugsweise die neue Welt cultivirt worden und zwar bis zu Un= nahme ihrer Sprachen, die Romer haben bas größte gesetgebende und organisirende, die Englander das größte colonisirende Zalent Die Romer und die Englander allein sind auf die Dauer freie Bolker geblieben. Die Amerikanet, Diese Sohne Englands, haben alle Hoffnung, es ebenfalls auf die Dauer zu bleiben, sich auf ihrem hohen Standpunkte ber allgemeinsten Freiheit und Mundigkeit, ben jemals die Welt fah, zu erhalten, ber aus einer gleichmäßigen, harmonischen Bilbung ber Geiftes= und Willenskraft hervorgeht, ber bie Ueberlegenheit über unfreie und

unmundige Bolker ertheilt und diejenige Oberherrschaft über die Welt, die nicht durch die Gewalt der Wassen behauptet wird, sondern durch die Ueberlegenheit der Bildung, der man sich gern fügt, weil man dabei das Gute der eignen Eigenthümlichkeit nicht aufzuopfern braucht und dazu das Gute der fremden Eigenzthümlichkeit gewinnt. Die wahre Macht und die gute Macht auf Erden ist die Bildung: sie halt auf sanstem Wege und freizwillig und dauernd und größere Massen zusammen, als jemals die Gewalt zusammenhielt und zusammenzuhalten vermag.

## Dritte Vorlesung.

Die Schöpfung und bie Zeiten ber Patriarchen.

Es bestehen unter ben Bolkern Usiens, wo gang unleugbar die Wiege bes Menschengeschlechts gestanden hat, vielfache Un= sichten über ben Ursprung ber Welt. Das außerste Bolk im Dften biefes Welttheils, Die Chinesen, Die sich bes bochften Alter= thums ruhmen, die Mittelblume ber Welt nennen, haben in ihren alten heiligen Buchern, ben Kings, Die Hindus, Die nicht minder als ein uraltes Volk gelten, in ihren Bedas, die Perfer in ihrem Benbavest, ihre besonderen Schopfungsgeschichten. Es verdienen aber biefe Schopfungsgeschichten kaum ihren Namen, fie find hochstens Schopfungsansichten zu nennen. Ausbruck ber eigenthumlichen Unschauungs =, Dent = und Empfindungsweise bieser Bolker sind sie mehr geeignet, zu einer Charakteristik bieser Bolfer, als zu einem Reim und Anfang ber Geschichte bes Erbs balls zu verhelfen. Es sind allesammt Mythologien, Fabeln und Mahrchen — bichterische Ausschmückungen einer kindlichen, in= stinctmäßig im Dunkeln suchenden Phantasie, von vorherrschend symbolischem, b. h. ins Weite und Unbestimmte, in bie Unend= lichkeit und Tiefe sich ausbreitenben Charafter.

Alle Verständige sind darin einig, daß, wie Herder sagt, nichts auf der weiten Erde uns bleibt, als die Bibel, das Alte Testament, das heilige Buch der Juden, für die historische Kunde der Schöpfung der Erde und den Ursprung des Menschengeschlechts.

Die Bibel ist das älteste Buch, das das Menschengeschlecht bes sitt. Die Bibel allein giebt eine einfältige, aber wahre, zusams menhängende, besonnene und würdevolle Ansicht vom Ursprung der Welt und der Menschen. Das erste Capitel Mosis ist zusgleich auch das erste Capitel der Weltgeschichte. Nur in diesem alten Geschichtsbuch, nicht in den alten Büchern der andern orienstalischen Volker ist eine wahrhafte, fortlausende Geschichte.

"Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. — Und die Erde war wuste und leer, und es war finster auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser."

So hebt die Bibel an. Sie zeugt, daß ein wustes, ordenungsloses Chaos zuerst bestand. Ein ungeheures, rohes Massensgebirg, durch verdichtenden Niederschlag aus den Urwässern entstanden, und aus ihnen herausragend, über diesem Massengebirg webend die schaffenden Kräfte des Lebens — das war die Erde im Unfang.

"Und Gott sprach: es werde Licht und es ward Licht."

Die Schopfung ber Dinge beginnt mit bem Lichte. Es war bieses Licht nicht bas Licht ber Sonne, benn biese war noch nicht geschaffen, es war das innere Licht, die innere belebende, balsamische Warme, die in allen Dingen sich findet, selbst in den bunkeln Gebirgen und in ben kalten Metallen, im Riesel und in bem harten Gisen, die Urwarme, bas Elementarfeuer, wie Berber es bezeichnet, Die innerste eigenthumlichste Lebensfraft, bie noch keine Zerlegungskunst zu erfassen und barzustellen ver= mocht hat. Durch diese Kraft, burch die alles Leben in ber Natur sich entwickelt und in ber Bewegung bes Flussigen von innen heraus sich außert, setzte sich allmalig Alles in Bewegung. Das innere Licht, nicht die Sonne, die noch heute gar nichts Neues hervorzubringen vermag, nur bas Geschaffene zeitigt und reifet, die innere Lebenskraft mar der Auswirker ber Scho= pfung: Himmel und Erde ward zu berfelben Zeit ausgewirkt. Die Luft, das dunnere Wasser, ward burch das Licht zu sei= ner elastischen Flussigkeit gebracht und fullte die Region über dem himmel, geschieden von dem sinkenden groberen Baffer in der Region unter bem himmel an besonderen Dertern, als Meer bie allmablia immer mehr ins Trockne bervortretende Erde um= fassend.

Die heilige Urkunde besagt, daß die Hervorrusung des Licht, die Scheidung der Luft und des Wassers durch dieses Licht, die Sammlung des Wassers in die Meere und das Ausgehen der Pflanzen und Bäume aus der trocknenden Erde an den ersten drei Tagen der Schöpfung erfolgt sei. Die Sonne war, wie ich oben schon angedeutet habe, noch nicht vorhanden, sie ward, nach der heiligen Urkunde selbst, erst am vierten Tage geschaffen. Es ist daher sehr klar, daß von einem jetzigen Tage bei den drei ersten Schöpfungstagen nicht die Rede sein kann. Das Wort Iom, das im Tert steht, bedeutet überhaupt einen Zeitraum, nicht blos einen durch die Sonne gemachten Tag, wie 1 B. Mos. 2, 4., wo Luther Som auch mit Zeit übersetzt hat, zu sehen ist.

Wie groß diese Zeiträume gewesen sind, ist gewiß schwer zu bestimmen; sogar einer der rechtgläubigsten Lehrer der katholischen Kirche, der heilige Augustinus, äußert sich im eilsten Buch seiner Stadt Gottes sehr vorsichtig: "Was diese Schöpfungstage sind, ist entweder sehr schwer oder unmöglich sich vorzustellen, geschweige gar auszusprechen." Ich folge ihm billig in dieser Vorsicht — der größte menschliche Scharssinn wird hier kaum über Vermuthungen und Wahrscheinlichkeiten hinauskommen. Auch war es Mosis Sendung gewiß nicht, ein Compendium der Geoslogie zu schreiben. Klar ist, daß die Allmacht, die das große Kunstwerk, die Welt, schuf, die Bildung der Erde auch im kurzesten Zeitraum geschehen lassen konnte, wenn es auch nicht ihrer Weisheit gesiel, sie wirklich so geschehen zu lassen.

Herder sagt: "Jahrtausende ohne Zweisel haben diese Ausswirkungen des Lichtes gedauert, wie die Entstehung der Berge und Erdschichten, die Aushöhlung der Thaler dis zum Bette der Ströme unwidersprechlich zeigen. Drei machtige Wesen wirkten in diesen großen Zeitraumen: Wasser, Luft, Feuer, jene, die abssetzen, wegbohrten, niederschlugen, dieses, das in jenen beiden und in der sich gestaltenden Erde selbst, allenthalben, wo es nur konnte, organisch wirkte."

Der Schöpfung des Pflanzenreichs, die am dritten, der Schöpfung von Sonne, Mond und Sternen, die am vierten Tage stattfand, folgte am fünften Tage die Schöpfung der Thiere des Meeres und der Luft, am sechsten endlich die der Thiere der Erde und des Menschen.

Dieselbe Stimme Gottes, die das Licht, die innere belebende Kraft in Wirksamkeit rief, worauf die Luft sich zu läutern, das Meer zu sinken, die Erde allmälig ins Trockene herauszutreten begann, dieselbe Stimme Gottes besiehlt auch, daß Pflanzen und Thiere wieder durch innere Kraft Geschöpfe ihrer Art, organische Wesen, "die ihren eignen Saamen bei ihnen selbst haben auf Erden," hervorbringen, daß die Pflanzen= und Thierwelt also wieder von innen heraus, durch eigene ihr eingepflanzte Kräfte sich selbst fort und fort immer neu beleben solle.

Die Schöpfung hub von der Pflanzenwelt an: sie schritt dann aufwarts zu einem Höheren, der Thierwelt, und endigte mit dem Höchsten, dem Menschen.

"und Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf sie ein Männlein und Fräulein.
—- Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untersthan und herrschet über die Fische im Meere und die Vögel unter dem Himmel und über alles Thier, das da kriecht auf Erden."

Der Mensch, die Krone der Schöpfung, war ein Gleichniß Gottes gebildet: die große Schenkung, mit der er ihn ausstatztete, war die Erde. Ihm, dem Menschen, ward der Vorzug gegeben, als Stellvertreter Gottes über die Erde zu herrschen.

Nach der Schöpfung des Menschen ruhete Gott. "Bollendet war die Schöpfung," sagt Herder, "da nach dem Wort des Ewigen, d. i. nach seiner ordnenden Weisheit die Erde dis zur Vegetation bereitet, die Saamen der Dinge gebildet, die Lebenssträfte vertheilt waren und alle Gestalten, vom niedrigsten dis zum seinsten Leben hinauf, angenommen hatten, die sich auf unsserem Planeten erhalten konnten und sollten."

Ueber die Art, wie der Mensch geschaffen wurde, berichtet die heilige Schrift in folgender Weise:

flos und er blies ihm ein den lebendigen Odem in seinem Erdenklos und er blies ihm ein den lebendigen Odem in seine Nase. Und also ward der Mensch eine lebendige Seele." In tiesen wenigen Worten ist auß Tiefsinnigste die rathselhafte Doppels natur des Menschen ausgesprochen. Aus gemeinem Stoffe, aus Erde, ist er gemacht, zur Erde zieht ihn die Begierde; aber dens noch ist der Odem Gottes in ihm, seine ausgerichtete Stellung läßt ihn in den Himmel blicken, von wannen ihm dieser Odem gekommen. Aus derselben Erde, aus der die Thiere hervorgebracht worden, ist auch der Mensch gebildet worden, aber der Odem Gottes ist nicht in den Thieren, sie waren nicht nach dem Gleich= niß Gottes geschaffen, obwohl sie gut geschaffen waren, wie die heilige Urkunde wiederholt dieß bekräftigt.

Die göttliche Eigenschaft und die irdische stand in dem ersten Menschenpaar in Harmonie: in Unschuld und Einfalt, als Kinz der Gottes wandelten diese ersten Menschen auf der Erde, aber als kluge Kinder, denn Adam vermochte alle lebendigen Thiere zu nennen, die Gott der Herr gemacht hatte.

Die erste Heimath der Menschen war das Paradies, der Garten in Eden. — Ein Garten war der erste Wohnsitz der Menschen! "Auch dieser Zug der mosaischen Ueberlieserung," sagt Herder, "ist, wie ihn immer nur die tiesste Philosophie ersinnen könnte. Das Gartenleben ist das leichteste für die neusgedorne Menschheit, denn jedes andere, zumal der Ackerbau, sordert schon mancherlei Ersahrungen und Künste. Auch zeigt dieser Zug der Tradition, daß der Mensch nicht zur Wildheit, sondern zum sansten Leben geschaffen sei, da der Schöpfer ihm einen Garten angewiesen und ihn damit gleichsam in sein Element, in die ihm zusagende Lebensart versetzt hat."

Es lag biefer Garten, fagt Mofes, gen Morgen: von ihm aus ging ein Strom zu maffern ben Garten und theilte fich baselbst in vier Hauptwasser. Das Gebirgsland im oftlichen Vorderafien, wo bas himmalajahgebirge, ber hochste Ruden ber bewohnten Erbe, zum ersten vom Baffer, aus bem bie Erbe entstanden, frei ward, wo die Quellen der machtigsten Strome sind, das Klima mild ift und die meisten fur ben Menschen wich= tigen Pflanzen = und Thiergeschlechte heimisch find — bieses Ge= birgsland im Often kann fur bie erfte Beimath bes Menschen, für ben Garten in Eben gelten. Noch heut zu Tage ist bort die schönste Landschaft ber Erbe, Raschmir, 30 franzosische Dei= len in ber gange und 10 bis 12 in ber Breite, von ber im 17ten Jahrhundert ein frangosischer Urzt, Bernier, und gang neuerlich ein Deutscher, herr von Sügel, uns Beschreibungen gegeben haben; eine Landschaft, die lange Zeit hindurch ber -Sommeraufenthalt bes großen Moguls war, seit 1819 in Die

hand Rundschib. Sings tam, bes Beherrschers bes Pendschab am Indus, und über beren Abtretung jeht England mit bessen Nachfolger unterhandelt. Bernier nennt Kaschmir ,, einen einigen großen, ganz grunen Garten," es ist ein Land von lauster fleinen hügeln, die mit Wiesen und Reisfeldern und Garten abwechseln: über diesen hügeln erheben sich amphitheatralisch erst grune Borberge, von mäßiger Sohe und bann im hintergrunde die majestätischen, hohen Apen des himmalajah, mit ihren immer heitern und immer glanzenden silbernen Schneehauptern über die blauen Wolken herausragend. Es ist das ganze Land von lauter Canalen und Flüssen und kleinen Seen durchschnitten, alles fruchts bar und reich bewachsen mit unsern europäischen und den eigensthümlichen indischen Bäumen und Pflanzen und Blumen. Fast ununterbrochen ist hier ein milder Frühling.

Die Beschreibung, bie bie Bibel von ben vier Fluffen giebt, bie ben Barten in Eben bemaffert haben, lagt fich ohne fonberlichen 3mang auf biefe icone ganbichaft Rafchmir gwifchen ben indifden Bergen beuten. "Das Gold : und Ebelfteinreiche Band," fagt Berber, "bas bas erfte Baffer, ber Difon, gang umfließt, ift fcwerlich ein anderes als Inbien, bas von Alters ber biefer Schate wegen befannt mar, - Schate, bie es jum Sauptziel bes Welthanbels machten. Der Flug, ber es umftromt, ift ber fich frummenbe beilige Ganges, bas gange Indien erfennt ibn fur ben Strom bes Parabiefes. Dag ber Bihon, bas zweite Baffer, ber Drus fei, ift unleugbar: bie Araber nennen ibn noch beut ju Tage Dichibun." Ich bemerke hierbei, bag ber Bufat, ber in ber Bibel bei biefem Baffer fich finbet, ,,bas fließt um bas gange Mohrenland" bann allerbinge nicht pagt. Buther halt beshalb biefes Baffer, wie es mir fcheint, richtiger fur ben Ril. "Die beiben letten Strome enblich', ber Tigris und Cuphrat," fahrt Berber fort, ,,fliegen freilich febr weit meftwarts - es ift moglich, bag ber britte Strom gar einen oftlicheren Zigris, ben Inbus bebeuten follte. Freilich fliegen biefe vier Baffer nicht aus einem Strome, bieg gefchieht aber überhaupt in unfrer Erbbefchreibung nirgenbs." 3ch bin veranlagt, hier einzuschalten, bag bie fpater erfolgenbe Gunbfluth Quellen und Betten biefer vier Strome, Die fruber aus einem Strome floffen, gar wohl veranbert haben tonne. Diefes Moment

ber Sünbfluth, das gewiß große Veränderungen hervorgebracht hat in der Erdoberfläche, ist nicht zu übersehen. "Die Sage," so heißt es weiter im Herder, "nennt überhaupt nur vier der weltbekanntesten Ströme, die von den Gebirgen Usiens sließen. Erinnern wir uns an die Traditionen aller höhern asiatischen Völker, so treffen wir das Paradies der höchsten Erdhöhe mit seinem lebendigen Urquell, mit seinen die Welt befruchtenden Strösmen in ihnen allen an. Chinesen und Tibetaner, Indier und Verser reden von diesem Urberge der Schöpfung, um den die Länder, Meere und Inseln gelagert sind, und von dessen Hinselshöhe der Erde ihre Ströme geschenkt wurden. Ohne Physik ist diese Sage keineswegs: denn ohne Berge konnte unstre Erde kein lebendiges Wasser haben, und daß alle Ströme Usiens von dieser Erdhöhe sließen, zeigt die Charte."

Von einem einigen Paare sind alle Geschlechter der Erbe gekommen. Die vollkommene Richtigkeit auch dieses Theils der biblischen Erzählung wird durch die Uebereinstimmung der größten Naturforscher bekräftigt. Von dem berühmten Schweden Linné in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts herab bezeugen diese Forscher, sowohl die französischen, wie Buffon und Cuvier, als auch die deutschen, wie Haller, Blumenbach, Oken, Humboldt gleichmäßig, daß es nur eine Gattung von Menschen giebt auf der gesammten Erdobersläche und daß die Verschiedenheit der drei Ragen der Menschen, wie sie Euvier annimmt, der caucasischen, der mongolischen und der Neger, oder der sun, wenn man mit Blumenbach Malayen und Indianer hinzusetzt und nach dem vorwaltenden Vorkommen dieser sung des Elimas und der Nahrung zu sehen ist.

Das erste Menschenpaar, so erzählt die Bibel weiter, blieb aber nicht in der anerschaffenen Unschuld, nicht in dem Gleiche maaß der göttlichen und irdischen Eigenschaft, in das es von Anbeginn gestellt worden war. Die schöne Gemeinschaft mit Gott, unter dessen Anleitung es durch Kenntniß der Thiere sich Sprache, und durch Herrschaft über diese Thiere Gebrauch seiner vernünftigen Kräfte sich erworden, ward unterbrochen, unterbroschen durch die Schuld der Menschen. Es ist dieß der Sündensfall der heiligen Schrift. Es trennte sich der eigene Wille der

Menschen von bem Willen Gottes, mit dem sie bisher Eins gewesen waren, in bem sie bisher befriedigt geruht hatten. wachte die eigne Begierde in ihnen auf und ward so vorwaltend start, daß sie jene schone Harmonie zerstorte, sie lufterten nach einer Erkenntniß, die ihnen nicht ziemte, es mißbrauchte bas Geschöpf seine Freiheit, die es als Geschöpf hatte, und wollte werben, wie bei Schopfer. Berber brudt es so aus: "Da ber Mensch auf verbotene Art in Erkenntniß bes Bosen Gott gleich werben wollte, erlangte er biese Erkenntniß mit seinem Schaben."

Es ist hier nicht an ber Stelle, die religibse Begrundung bes Moments bes Falles ber ersten Menschen zu versuchen; bie Geschichte begnügt sich, die Thatsache fest zu halten, daß der Mensch wirklich nicht mehr im anerschaffenen Zustande ber Unschuld sich befindet, daß er aus dem Paradiese vertrieben worden ift, daß er aus bem Garten in Eben hinausgewiesen worben ift in die rauheren Lander ber Erde, wo er ben Uder bauen muß und im Schweiß feines Ungesichts fich nahren. In ben rauheren Himmelsstrichen, in der Noth des Lebens, die nun kam, vor allem aber in dem Taumel der Leidenschaften, die in ihm auf= gewacht waren, verwilderte ber Mensch: ftatt bes fanften Garten= lebens ward sein Dasenn ein hartes muhseliges Schaffen — nur mit schweren Unstrengungen war ber Erbe ihr Gewachs abzugewinnen, man mußte zur Jagd ber wilden Thiere seine Zuflucht nehmen, um sich zu nahren — ja ber Mensch gewöhnte sich, um irbischen Vortheil zu erlangen, zum Mord seines Brubers, jum Kriege; — burch die Jago, burch ben Krieg vornehmlich, burch die mancherlei Bedrangnisse der burgerlichen Gesellschaft entarteten bie Stamme ber Menschen. Der Mensch konnte forts an nur über oder unter bem Thiere stehen. Die Geschichte geht von jett - von bem ersten Brudermord Cains - in eine Beschichte ber Kinder Gottes und ber Menschen, bes himmlischen und irbischen Staats auseinander, eine Gintheilung, bie 3. 23. in bem berühmten Buche bes heiligen Augustinus über bie Stadt Gottes festgehalten ift. Das auserwählte Bolf werden bie Juden durch Sem, 'einen ber drei Sohne Roah's.

Der Name Noah's knupft sich an eine andere große Begebenheit ber erften Zeiten ber Erbe, an die Gundfluth,

bas erste Gericht Gottes über die entartete Welt. Dieses Gericht nahm alle Menschen hinweg, nur acht Seelen, Noah mit feinem Beibe, und seine brei Sohne mit ihren Beibern wurden gerettet. Merkwurdig ist bei biefer großen Thatsache wieder, wie bei ben Urvolkern ber alten Welt erhaltene Trabitionen und ein Saufen von Zeugnissen neuerer Naturforscher bie Wahrheit berfelben bezeugt. Die Indier haben ein altes, in Sansfrit geschriebenes heiliges Lieb, bas speciell von einer Ueberschwemmung handelt, wodurch bas gesammte Menschengeschlecht wegen seiner Entartung binweggerafft worden fei: nur ber fromme Furst Denu, ber berühmte Gesetzeber ber Bindus, mit sieben geheiligten Mannern und ihren Frauen sei burch ein wunderbar geformtes Fahr= zeug erhalten worden. Bon be Buc, bem Bater ber Geologie, in ber zweiten Balfte bes vorigen Jahrhunderts an bis Marcel be Gerres und Budland fand namentlich in Frankreich und England eine Reihe ber scharffinnigsten Manner bie un= zweideutige Bestätigung ber mosaischen Erzählung. Der lett= genannte Englander machte im Jahre 1823 eine Preisschrift ber königlichen Societat zu London bekannt, unter bem Titel: Reliquiae diluvianae, Ueberbleibsel ber Gundfluth. Der frangofische Belehrte Brogniart entwarf feine Eintheilung ber Gebirgs= formationen ber Erdrinde ausbrucklich nach ber Grenzscheibe einer vor = und einer nachfündfluthlichen Periode. In Deutschland bat sich ber berühmte Werner entschieben für bas Moment einer nach Bilbung ber Erbe aus bem Baffer wieder eingetretenen großen Fluth ausgesprochen und Goethe ift in tiefer Unsicht fein treuer Unhänger geblieben.

Die Geschlechtstafel der drei geretteten Stämme Noah's, des zweiten Urahns der Welt, giebt uns einen wichtigen Aufsschluß über den Horizont der Länder, die damals zunächst von der Erde bekannt wurden. Der Dreidecker Noah's blieb, wie Moses berichtet, auf dem Gebirge Ararat sitzen als die Fluth sich verzog: es war in Armenien, wo die acht am Leben behalztenen Seelen den Bogen sahen, den Gott in die Wolken setzte zum Zeichen seines Bundes mit den Menschen, daß er nicht mehr sie heimsuchen wolle mit Wasser, den Bogen, den wir noch heutzutage sehen, "wenn es kommt, daß Wolken über die Erde gez führt werden."

Weltgeschichte. 1.

"Armenien," bezeugt Chardin, der berühmteste der perssischen Reisenden, "ist eins der schönsten und fruchtbarsten Länzder von Usien. Es giebt aber kein anderes Königreich, wo so zahlreiche und so blutige Schlachten stattgefunden haben." Dieses Armenien, die zweite Wiege der Menschheit, ward durch die Kriege der Menschen zugleich das Grab von Millionen, es ist jetz zum Theil in russischen, zum Theil in türkischen Handen. Urmenien und nächstem weiter nach Süden herab Mesopotamien, die Gegenden zwischen Euphrat und Tigris, wurden die neue Heimath der geretteten drei Stämme.

Es find biefe brei Stamme offenbar bie Bolker jenfeits und bieffeits bes westlichen afiatischen Gebirges, mit inbegriffen bie obern Ruften von Ufrika und die oftlichen von Europa. Die brei Cohne Moah's Gem, Sam und Saphet entsprechen ben brei Weltthei= len: Usien, Ufrika und Europa. Durch Sem ward vorzugsweise Ufien, burch Saphet Europa bevolkert, Sam gilt fur ben Stamm= vater ber Mohren, die Ufrika fullten. Usien bis jum Caucasus im Norden, bis zur Mundung bes arabischen Meerbusens und bem Indus im Guben, die Nordkufte Ufrikas und Europa bis zum griechischen Archipel, weiter reichte ber geographische Gesichts= freis nicht in ben 1000 Jahren von ber Sundfluth bis zu ben Beiten Mosis. Dieser beschrankte Gesichtskreis ift burchaus fest im Gedachtniß zu behalten, um unrichtige Vorstellungen zu ver= meiben: bas Menschengeschlecht hat sich nur nach und nach von einem Punkt aus über bie Lander der Erde verbreitet. gang richtig, was man angeführt hat, baß man bie Bibel wirklich um ihren Credit bringt, wenn man es unternimmt, bie gange bewohnbare Erbe unter die Namen, die in bem Geschlechts= register bes zehnten Capitels ber Genesis aufgezeichnet sind, zu vertheilen, wenn ein frommer Gifer fich Mube giebt, Mosis Begriffe bis zu einer Kunde hin von dem Norden und Beften Europas, bem Innern Ufrikas, bem gangen großen westlichen Continent Umerikas und ber reichen Inselwelt bes stillen Dceans zu über= treiben. Noch bie Propheten Jesaias und Jeremias, die sechs und acht Jahrhunderte nach Moses lebten, schildern bas Stammland ber Meber, Die nordlichen, großentheils rauben Begenden am obern Euphrat, als bie außersten Grenzen ber Erbe und bes himmels. Jehovah ruft über Babel bie Meber ,, vom

Ende des Himmels" Jef. 13, 5. Wenn Babel "ber Sammer ber gangen Belt" heißt, Jerem. 50, 23. fo ift unter biefer ganzen Welt eben nur bie damals bekannte Welt zu versteben: bie chalbaische Monarchie Nebukabnezar's war in bie Grenzen zwischen bem Nil und Tigris eingeschlossen. - Es ift noch= mals einzuschärfen: Dofes hat so wenig ein Compendium ber Geologie, als ber Genealogie, der Geographie ober ber Geschichte schreiben wollen. Sahrtausende find vorübergegangen, ebe ber Mensch nur oberflächlich die Weite der Grenzen ber ihm von Gott jum Geschenk verliehenen Erbe übersah, Die ihm unterthan fein follte. Drei Biertheile ber Erbe maren Sahrtaufenbe lang bem Gesichtsfreis ber weltgeschichtlichen Bolfer entruckt. seit brei hundert Jahren ift sichere Runde bes fernen Oftens und ber Eriftenz eines großen Erbtheils im Besten zu ihnen gekom= men, erft feit brei hundert Jahren wiffen wir, bag es Begenfußler giebt, haben wir einen flaren Begriff von ber Rugelgestalt ber Erbe, von ihrer Bewegung um bie Sonne. Von noch furzerer Zeit her, von Cook's Entbedung erst batirt bie Runbe von Polynesien, die Polarwelt ift vor Kurzem eben erft unfern Mugen aufgeschlossen worben, bas unermegliche Innere Ufrikas ift noch immer unenthullt: Die Englander ruften fich eben jett, mit ihren Dampfichiffen ben Niger aufzuschließen.

Bu merkwurdig ift ber Segen Noah's, ben er feinen Goh= nen ertheilte, als bag ich nicht mit einem Worte feiner Ermah= nung thun follte. "Gelobet sei Gott, ber herr bes Gem's und Canaan sei sein Knecht. Gott breite Saphet aus und laffe ihn wohnen in ben Sutten bes Gem's und Canaan fei fein Rnecht." Es ist biefer Segen wunderbar und buchstäblich in Bon Gem ift Abraham, von Abraham Erfüllung gegangn. find bie Juben, von ben Juben ift bas Beil ber Welt in Jesus Christus gekommen. Auf die Europäer ist die Weltherrschaft gebieben, sie vorzugsweise haben bas Christenthum angenommen und wohnen somit in Gem's Sutten. Den Nachkommen Canaan's, bes Sohnes Bam's, ben Ufrifanern, ben Negern, ift bas Loos ber Stlaverei zugefallen, wie im Drient, so auf ber westlichen Bemifphare, wie bei ben Ufiaten, fo bei ben Europaern, bie Amerika colonisirt haben.

Sem's Geschtecht ist es, was uns vor der Hand vorzugsweise beschäftigt. Abraham war der Nachkomme Sem's und der Stammvater der Juden. Er lebte ums Jahr 2000 vor Christus. Wir.haben bereits die ersten 2000 Jahre der Geschichte der Welt zurückgelegt, 2000 Jahre, die eilf Capitel des ersten Buchs Mosis erfüllen. Bon jetzt schreitet die Geschichte langsamer vorwärts: über die nächstsolgenden 5 Jahrhunderte dis Moses und von diesem großen Manne sindet sich schon mehr ausgezeichnet.

Won Sam's Geschlecht merken wir uns Nimrod, von bem die Bibel fagt: " ber fing an ein gewaltiger Herr zu fein auf Erben und war ein gewaltiger Jager vor bem Herrn." Nimrob ift die erfte große Perfonlichkeit, die ben hervorragen= den Uebergang bilbet von bem Weide= und Hirtenleben, bas nach dem Gartenleben des Paradieses hauptsächliche Beschäftigung der Menschen geworden war, zu dem nomadischen Leben, dessen Hauptsache bie Jagb und ber Raub ift. "Der Unfang seines Reichs," sagt die Bibel, "war Babel, von dem Lande ist hernach gekommen ber Uffur und hat Ninive erbaut." Die affprische Monarchie war bas erfte fogenannte große Weltreich, biefes Reich in den reichen Niederungen des Euphrat und Tigris, war, wie Berber gang richtig bemerkt, nichts weiter, als bas fefte Lager einer großen Sorbe von Bebuinen, nomabischen Jagern, raubenben Stammen. Rein burgerlicher Contract, Die raube Sand gewaltiger Jager und Nomadenscheifhs grundete biese Herrschaft, ein gewaltiges Uebergewicht bes tapfersten Kriegers hielt bie Sorbe zusam= men : Gewalt war ber Ursprung biefer Urt von Berrschaft auf Erben.

Das Geschlecht Taphet's, dies Geschlecht, welches besseimmt war, die Welt wirklich einzunehmen, liegt uns noch sern ab: erst mit den Griechen und Romern erlangt es seine weltzgeschichtliche Bedeutung. Erst ums Jahr 500 v. Chr., in dem Zusammenstoß mit der persischen Monarchie des Cyrus, die an die Stelle der babylonischen des Nebukadnezar und noch weiter zurück an die Stelle der erwähnten assprischen Monarchie auskam — erst in diesem Zusammenstoß tritt Griechenland, der erste welthistorische Sohn Japhet's, hervor.

Wir kehren jett zu dem friedlichern, Biehzucht vorzugsweise betreibenden Geschlechte Sem's zuruck, zu Abraham, zum

Jahre 2000 v. Chr. Abraham ift ber Stammvater ber Juden burch Isaak, und ber Araber burch Ismael, von ber agyptis schen Magb Sagar. Es ift bies wichtig, weil, wie wir spater horen werden, die Muhammedaner die Reformation, die burch Muhammed geschehen, ausdrucklich nur fur eine Wiederherstellung der Religion Abraham's ansehen. Auch hier ist der Segen, den Abraham in Ismael erhielt, merkwurdig in Erfullung gegan= gen: Ismael's Stamm warb fast febr gemehrt und zu einem großen Wolke gemacht, bie Araber haben wirklich bas größte Reich, das jemals die Welt fah, gestiftet. Abraham ift ber Eröffner ber eigentlichen Reihe ber Erzvater, ber Patriarchen, von benen wir nahere Runde haben. Er wohnte in ben Ebenen zwischen Euphrat und Tigris zu Ur in Chalbaa, bemfelben Land= ftrich, wo Babylon von bem gewaltigen Nomabenscheifh Nimrob und spater Ninive erbaut worben war. Auf einen Ruf Gottes wanderte er aus feinem Baterlande aus und gelangte nach Ca = naan oder Palastina. Hier ließ er sich nieder unter ben Gin= wohnern bes Landes, ben Canaanitern, von benen baffelbe ben Namen hat, und unter ben Philistern, als Fremdling; er fette sein patriarchalisches Hirtenleben fort. Gine Schone Beschreibung Dieses uraltesten patriarchalischen Lebens ift uns bis auf So= feph's Tob in Egypten in ben letten 39 Capiteln bes erften Buches Mosis erhalten.

Diese Beschreibung ist so ergreifend schon und mahr, daß sie die größten Kenner, die im Reiche der Schönheit etwas Geswichtiges zu sagen vermögen, zur höchsten Bewunderung hinzgerissen hat. Ich erinnere hier nur an Goethe. Selbst einer der neuesten Schriftsteller, von dem man es am wenigsten erswarten sollte, ist durch die machtvolle Unmittelbarkeit des Styles der Bibel, und insonderheit der Beschreibung des urältesten patriarchalischen Lebens gleichsam überwältigt, in Worte der hochsten Unerkennung auszubrechen. Ich sinde diese Worte in einer gewissen hinsicht merkwürdig genug, um sie an diesem Orte einzuschalten, namentlich in Bezug auf eine Stelle in Herder's Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, der noch sich zu entschuldigen sür nothig fand, daß er "die Geschichte der Hebraer, wie sie solche selbst erzählen, zum Grunde lege." Heinrich Heine sagt, nachdem er das erste Buch Mosse

durchgelesen, erst von der Bibel überhaupt und dann von diesem ersten Buch insbesondere:

"Welch ein großes Buch— die Bibel! Diese Darstellung, wo das Wort gleichsam ein Naturprodukt ist, wie ein Baum, eine Blume, wie das Meer, wie die Sterne, wie der Mensch selbst. In dieser Darstellung erscheint auch keine Spur von Kunst, der Styl der Bibel ist ein unmittelbarer. Ueber diesen Styl läßt sich gar kein Urtheil aussprechen, man kann nur seine Wirkung auf unser Gemüth constatiren. Longinus spricht von Erhabenzheit, neuere Aesthetiker von Naivetät. Ach wie gesagt, hier sehlen alle Maaßstäbe der Beurtheilung. Die Bibel ist das Wort Gottes, statt daß andere Bücher nur von Menschenwiß zeugen. Die Bibel ist das Buch der Bücher — Biblia."

durchgelesen. Wie lange Caravanenzüge zog die heilige Vorwelt durch meinen Geist, die Kamele ragen hervor. Auf ihren hohen Rücken sitzen die verschleierten Rosen von Canaan. Fromme Viehhirten, Ochsen und Kühe vor sich hintreibend! Das zieht über kahle Berge, heiße Sandslächen, wo nur hie und da eine Palmengruppe zum Vorschein kommt und Kühlung fächelt. Die Knechte graben Brunnen. Süßes, stilles, hellsonniges Morgensland! Wie lieblich ruht es sich unter beinen Zelten!"—

Die Schönheit der biblischen Darstellung ist es eben, die es unmöglich macht, in einem Vortrag über Weltgeschichte mit andern Worten der Bibel nachzuerzählen. Man muß durchaus das Driginal selbst lesen, wie man Homer lesen muß, um die ältesten Zustände der Welt der Hellenen kennen zu lernen. Ich enthalte mich deshalb billig einer aussührlichen Schilderung und beschränke mich auf wenige Hauptbemerkungen ins Allgemeine.

Ich habe in der Einleitung schon darauf ausmerksam gemacht, daß nachst der Gewaltherrschaft Einzelner das Wesen der Patriarchalität das Charakteristische des Alterthums ist. Aus der hausväterlichen Gewalt, aus der Gewalt des Oberhaupts der Familien und Geschlechter entstanden nach und nach geordnete Reiche und Staaten. Der Hausvater war zugleich Priester: es wird ausdrücklich von Abraham gesagt, daß er ", gepredigt habe von des Herrn Namen."

Abraham diente dem Gott seiner Våter nach seiner Stamsmesart in dem neuen Lande: seine Auswanderung aus Chaldaa war die erste Auswanderung, die der Religion halber geschah. "Tenseit dem Wasser," sagt Tosua auf seinem letten Landtag zu dem versammelten Volke der Juden, "diente Abraham's Vater fremden Göttern: darum mußte er ausgehen aus seines Vaters Hause und von seiner Freundschaft." Dies ist der Ursprung der Absonderung der Juden von den übrigen Völkern der Erde.

Abraham war ein fehr reicher Herr, es wird ihm diese Bezeichnung buchstäblich in ber Bibel gegeben, wo von feinem Aufenthalt in Egypten, wohin er, einer Theuerung in Canaan wegen, sich gewendet hatte, bie Rede ift. Es wird bort gejagt, baß ihn Pharao, ber Konig von Egypten, reich gemacht habe, weil biefer bie fcone Sarah, Ubraham's Frau, bie berfelbe für seine Schwester ausgegeben, heirathen wollte - es heißt: "er war reich an Silber und Gold;" fein Hauptreichthum aber bestand in ben Beerben von Schafen und bemnachst Rinbern. Dazu hatte er Efel, Kameele, Knechte und Magbe, er war ein reicher Stammfürst unter ben vielen andern Stammfürsten und fogenannten Konigen, die mit ihm im Lande Canaan und in ber Nachbarschaft wohnten. Er war auch ein glücklicher Feld= herr, wie die Expedition an der Spige von 318 Knechten, in feinem Saufe geboren, nach Damaskus zu gegen Rebor Laomor beweist und die mit diesem verbundenen Konige, zur Befreiung feines Betters Both unternommen, ber von ihnen aus feinem Sit zu Sodom in den Auen des Jordan vertrieben und gefangen genommen worben war.

Abraham war ein freundlicher liebreicher Herr: dies bezeugt sein Berhalten gegen Loth, von dem er sich schied, damit nicht Zank sei zwischen seinen und dessen Hirten, als ihrer beider Habe sich mehrte und das Land es nicht ertragen mochte, daß sie ferner bei einander wohnten. Dies beweist ferner die rührende Fürbitte sür die entarteten Leute zu Sodom, die dem gerechten Loth alles Leid anthaten, die Leute der Stadt, die Gott in einem zweiten großen Gerichte mit Feuer, wodurch die Gegenden des unteren Jordan ins todte Meer verwandelt wurden, vertilgte, weil nicht einmal zehn Gerechte in ihr erfunden wurden. Das Größte aber, was Abraham's Namen zu einem der Namen gemacht hat, die

leuchten werden wie des Himmels Glanz ewiglich, das ist sein Gehorsam gegen Gott bei der großen Versuchung, die dieser ihm auferlegte, sein felsenkester Glaube an Gottes Almacht, den er bei dieser Gelegenheit bewies.

Abraham war 100 Jahr alt, als ihm von seinem 90jahrigen Beibe Sarah ber Sohn geboren ward, in bem fpater alle Bolfer der Erbe gesegnet wurden, aus bessen Geschlecht Christus ber Berr und Erlofer hervorging. Diesen feinen einigen Sohn Isaak befahl ihm Gott, um feinen Glauben zu prufen, auf bem Berge Moriah ihm zum Brandopfer zu opfern, auf bemselben Berge Moriah, wo spater zu Jerusalem ber Tempel Salomonis erbaut ward, in berfelben Gegend, wo nach 2000 Jahren ein Größerer fur die Gunden ber Welt sterben follte. Abraham gehorchte, er glaubte, bag Gott, ber ihm ben einzigen Sohn, in bem ihm Die Berheißung, baß sein Samen jum großen Bolt werben folle, geschehen war, tobte, biefen Sohn auch wieder lebendig machen Diesem auf die Furcht Gottes gegrundeten Behorsam, biesem Gehorsam, ber um Gottes willen auch bes einigen Gohnes nicht verschonte, folgte jener bochfte Segen Gottes, Die Berheißung bes Beilandes ber Welt in feinem Geschlechte; biefer Glaube Ubraham's ward ihm gur Gerechtigkeit gerechnet. Wie Abraham im Propheten Jesaias am 41. von Gott genannt wird: "Abraham, mein Beliebter," fo heißt er im ganzen Drient noch bei Urabern, Turfen und Perfern.

Ich übergehe nun die in der Bibel weiter folgende Erzählung von der Werbung der schönen Rebekka, Nahor's des
Bruders Abraham's, der in Mesopotamien geblieben war, Tochter
für Isaak durch Elieser, den ältesten Knecht und Haushofmeister Abraham's, — eins der schönsten Stücke jener herrlichen
biblischen Erzählung, ich übergehe die Geschichten der beiden
Söhne Isaak's und Rebekka's, die Geschichten der Gebrüber Esau und Jacob, den Dienst des letztern um die häßliche
Lea und die liebliche Rahel, die Töchter Laban's, seiner
Mutter Bruder. Unter Jacob's zwölf Söhnen von diesen
zwei Frauen und den zwei Mägden dieser Frauen, ragt vor
allen Ioseph hervor. Ioseph's Geschichte mussen wir etwas
näher betrachten: sie führt uns auf einen neuen Schauplatz außerhalb der patriarchalischen, unter Stammfürsten sich schaarenden

Hirtenwelt Palastina's, außerhalb ber von Nomadenhorden bes völkerten und von einzelnen Gewaltigen beherrschten Gegenden am Euphrat und Tigris, sie führt uns in das wunderbare und geheimnisvolle Egypten, das Land, wo wir zuerst der geordnesteren Herrschaft, dem durch Künste und mannigfaltige Kenntnisse sich bethätigenden Geiste einer Priesterkaste begegnen — aber auch dem geisttödtenden Drucke dieser Priester und dem Heerde des Götzendienstes und Aberglaubens der Menschen.

Dieses Egypten, von dem die Juden während ihres vierhundertjährigen Aufenthalts daselbst, die Assprier und Babylonier auf ihren Kriegszügen unter Sanherib und Nebukadnezar, die Perser, die Griechen und Macedonier, die das Land eroberten, ja selbst noch die Römer, so mächtige, namentlich religiöse Einwirkung ersuhren, dieses Egypten, in dem einst die hieroglyphenmützigen Priester der Isis und des Osiris herrschten und aus dem die neuen Monche und Einsiedler der christlichen Zeit ebenfalls hervorgingen, — dies älteste, melancholisch-ernste Reich mit den kolossalen Ausgeburten seines Priestergeistes in Steinen und Felsen müssen wir zum nächsten Gegenstand unserer Betrachtung machen, ehe wir in der Geschichte der Juden weiter vorschreiten können.

## Vierte Vorlefung.

Das alte Egypten — seine öffentlichen und häuslichen Zustände und seine Monumente.

"Jett werde ich weitläufiger über Egypten reden, weil es mehr Wunder enthält, als jedes andere Land und vor allen ans dern Ländern Werke, die man kaum beschreiben kann, darbietet." So leitet der alte Herodot von Halikarnaß in Karien seine Berichte über Egypten ein und ich habe dieselbe Einleitung zu machen.

Das alte Eappten mit seinen Stein = und Tobten = Monu= menten, jenen Bundern und Geheimnissen, die ich in der letten Worlesung als die kolossalen, symbolischen Schopfungen bes ern= sten, tief melancholischen Beiftes ber egyptischen Priefterkafte be= zeichnet habe — bieses alte Egypten ift uns lange Zeit, bas ganze Mittelalter hindurch und noch drei Jahrhunderte barüber hinaus so gut wie verschlossen gewesen. Was bie griechischen Schriftsteller Herobot und Diobor von Sicilien und Strabo, mas die Geographen der Araber, - ber Araber, die bas Land bem romisch = byzantinischen Reiche furz nach Muham = me d's Tod im 7. Jahrh. entriffen, - bavon aufgezeichnet hatten, ward nicht geglaubt, man stellte sich unter ben alten Egyptiern fo etwa Wilde ber Gudsee vor, mahrend, wenn man ein bergleichungsweise ungefahr richtiges Bilb hatte in die Seele nehmen wollen, nur die heutigen Chinesen in Parallele zu stellen waren. Das gravitätische China mit seinem Mandarinenthume ist ungefähr so ein volkreiches, wohlangebautes, burch eine burre verknöcherte Civilisation beglucktes Land, wie bas alte Egypten war mit seinen

Geschlechterzünften von Priestern. Im 17. Jahrh. kam die erste Begeisterung für Egypten nach Frankreich: Thevenot, der Erste der Neueren, der die Pyramiden sah, brachte aus Egypten den Kasse nach Frankreich. Ein Jahrhundert später machte der gelehrte Lord Bischof Richard Pokocke durch seine egyptische Reise sich berühmt, welche die gelehrte Welt jedoch nicht enthusiasmirte; die Meinung, daß die Monumente des alten Egypten nur rohe Barbarenbauten seien, blieb feststehend.

Das alte Egypten mit seinen Monumenten ist uns erst auf der Schwelle des laufenden Jahrhunderts wieder nahe gerückt worden, es ward erst während der ereignißreichen Jahre der französischen Revolution durch die berühmte Expedition Napoleon's so gut wie neu entdeckt.

Diese Expedition, ob sie gleich ihren Hauptzweck, die Ber= nichtung des englisch-oftindischen Handels nicht erreichte, bennoch ein politisches Meifterftud, indem baburch Napoleon ben burch bie außerordentlichen Begebnisse ber Revolution in hohe Span= nung versetzten Beift seiner Landsleute noch in hohere, ausgedehn= tere, enthusiastischere versetzte, sie gleichsam damit elektrisirte und baburch einen Beerestern, eine Reihe von Feldherrn fich bilbete, bie seitbem bie Welt mit ihren Thaten erfullt haben - biese be= ruhmte Erpedition ift zugleich fur die Wiffenschaft und insbeson= bere für bie Alterthumskunde von unermeglicher Bebeutung ge= Nicht weniger als 2000 Gelehrte ließ Napoleon mit bem 40,000 Mann ftarken Beere in Toulon einschiffen, Alterthums = und Naturforscher, Philologen, Ustronomen, Mathema= thiker, Kunftler und Aerzte: sie, die der Expedition beigegeben wurden, hoben ben saitischen Schleier von ben Beheimniffen bes alten Landes. 40,000 Selben, wie die Berichte lauten, "bie Gelehrten und Esel in ber Mitte," bahnten burch Mameluckens horben ben Weg gegen 130 Meilen bas ganze, lang gebehnte, flache, schmale, sargförmige Nilthal entlang. Von Alexandrien, wo die Flotte gelandet, bis zu ben Katarakten des Nils, bis Phyla, fam Rapoleon mit feinen Begleitern, wo bie reichen, machtigen Granitgebirge sich erheben, aus benen die großen Werkstude zu ben Monumenten gebrochen worden sind. Das ganze hellgrune, sonnige Nilthal entlang, tauchte — an den Ufern, welche zwei Sand = und Felsenwusten, an ber rechten Seite bie



arabische, an ber linken bie lybische Bergkette begrenzen, wo bie boben, ebeln, einsamen Dattelpalmen fteben, vom heißen Wind ber Bufte gefächelt, und bas bichte Schilf, in bem bas Crocobil wohnt — tauchte nun nach einander Glied an Glied jene Kette majestätischer Schöpfungen auf: bie burch mehrere tausend Fuß lange Alleen won Sphynr= und Widderfoloffen verbundenen Stein= tempel und Palafte mit ihren von außen schief anstrebenben Mauern und Pfeilern, an die fich die bunt bemalten koloffalen Thierfculp= turen anlehnen, jene ungeheuern Felfentobtenftatten in ben Thalern der beiden Bergketten, die zu Seiten des Nils sich hinziehen, wo tausende von einbalfamirten Mumien, bunt bemalt und mit vergolbeten Masten ber Berwefung entruckt, ben Tobesichlaf ichla= fen, bann bie schlanken, rothen Granit = Dbelisten mit ben ver= tieft eingearbeiteten, farbigen Sieroglophen, die uralten, ungeheuern, biden Pyramiden von weißem Kalkstein in Mittelegypten bei Memphis, an benen bas egyptische Wolf und mahrscheinlich auch bie Juden heerdenweise Sahre lang hatten arbeiten muffen, furz alle jene Monumente, von benen Napoleon zu seinen Baffen= gefahrten fagte, bag ,, von ihnen vierzig Sahrhunderte auf fie berniederblickten," alle biese Monumente wurden gezeichnet, gemalt, man verglich bie alten Nachrichten mit ihnen an Ort und Stelle. Man suchte bie Sitten und Lebensweise ber alten Bewohner aus ber unenblichen Fulle ber in biefen Monumenten aufgefundenen Bildwerke, aus ben in ben Catacomben angetroffenen Gerath= schaften zu ergrunden, man sammelte bie Naturprodukte bes gan= bes, man untersuchte die Erdoberfläche, man studirte die jetigen Bewohner. Die, menschlichem Vermogen erreichbare Renntniß Egyptens ward so gewonnen: in einem Prachtwerk von 25 Folio= banben, ber berühmten Description de l'Egypte, mit über 3000 Abbildungen und an 1000 Kupfertafeln ift aller biefer Fleiß ber franzosischen Gelehrten gesammelt. Seitbem hat ein anberer Frangose, Champollion, ber berühmte Bieroglyphenenthuller, ein Italiener, Rofellini, ein Englander, Wilkinson und ein Deutscher, Burthardt bie Runde von Egypten und feinen Do= numenten bis Nubien herauf, bis jum Ungeficht ber Mondberge Aethiopiens, die die Quellen des Mil verhullen, vervollständigt. Ein ungeheurer Stoff, ber noch lange nicht hinreichend verarbeitet

und fur das allgemeine Bewußtsein ju klarer Verständlichkeit ges bracht ist.

Alle die neu gewonnenen, aus den Denkmalern felbst gesschöpften Ansichten vereinigen sich dahin, daß es fest steht: Egypten war schon bei sehr früher Zeit, schon als Abraham darin sich aushielt, ums Jahr 2000, ein wohlcultivirtes Reich. Egypten ten war daß erste große ackerbauende Land, dem wir in der Geschichte begegnen. Dieser Ackerdau ward die Grundlage der egyptischen Cultur. Das sogenannte assyrische Reich, Ninive und Babel am Euphrat und Ligris, Abraham und seine Sohne zu Hebron und Loth am Jordan waren Nomaden, jene wilde, diese friedliche, alle aber herumziehende Hirtenstämme — den Egyptern begegnen wir als einer seßhaften Nation. Dieser seste Wohnsitz war es, der ihnen das Uebergewicht der Cultur gab: wir erfahren auß Joseph's Geschichte, daß die Israeliten ihnen "ein Greuel" als Schaashirten waren.

Darüber aber wissen keine Bucher und keine Monumente nahere, sichere Runde zu geben, wie es gekommen sei, daß die Egypter ein ackerbauendes Bolf murben, obwohl ber Bahrschein= lichkeit gang gemäß ift, anzunehmen, bag bie Beschaffenheit bes Landes, die besondere Eigenthumlichkeit des Mils, mit seinen regelmäßig eintretenden periodischen Ueberschwemmungen Hauptonlag bazu mar. Egyptos ift bei ben Briechen ber ursprungliche Name bes Mils, Dbyffeus nennt ihn bei homer fo; bann ward bas Land so genannt wegen ber bunkeln Farbe bes Waffers und Bobens. Unbezweifelt ift, bag bas egyptische Bolk aus Dam's Geschlecht ift, von Migraim, bem Sohne Sam's stammt; aber wie es in ben 400 Jahren von ber Gunbfluth bis auf Abraham, von Noah's Dreibeder in Armenien aus nach bem Nilthal gekommen, weiß Niemand. Dagegen haben bie neueren Forschungen erwiesen, daß die Hypothese, die fruher die Gelehrten 3. B. Berber und noch Deeren in feinen Ibeen aufgestellt hat, baß Egypten burch eine Colonie, bie aus bem Guben von Aethiopien ber eingewandert sei, seine Civilisation erhalten habe, unhaltbar ist. "Die Mehrzahl ber franzosischen Belehrten," bemerkt ber Geograph Jomarb in ber Description, Bb. 9. S 163 ff. ,, hat die Meinung nicht getheilt, bag die Runfte weiter und weiter von ben Bergen Aethiopiens herabgestiegen



und Rofellini vor 1700 lebte, vor 1700, wo unter seinen Nachkommen ber Einbruch ber Hyksos, ber angeblichen Birten= konige sich ereignete, ber hirtenkonige, womit vielleicht niemand anders als die Israeliten, Joseph, ber ,, Regent" ward in Egypten, und seine Bruder gemeint find, wie neuere Forschun= gen wahrscheinlich machen, ba von auslandischen Konigen in ben Monumenten nirgends etwas vorkommt. Mit diesem Ofirtefen beginnt nach jenen gelehrten Reisenden die monumentale Geschichte Egyptens: sie vergleichen ben Styl ber Monumente biefer Periobe bem ersten Style ber Griechen, bem reinen, borischen Style, fie berichten auch namentlich, daß von Dfirtefen beffen Sauptbau bie Graber zu Beni = Saffan, in ber arabifchen Bergfette in Mittelegopten, weit unterhalb Theben find, auch Bauten zu De= liopolis, der Haupttempelstadt Unter= und überhaupt des gesamm= ten Egyptens herstammen. Sie sagen: Die großen Monumente zu Theben seien spater, sie gehoren in die Periode bes Sefostris ober Raemses III. aus ber 18ten Dynastie, ums Jahr 1500. Diese spateren thebanischen Monumente seien im prachtigsten, folossalsten und besten egyptischen Geschmad gebaut, bem bes perikleischen Zeitalters in Griechenland vergleichbar.

Unteregypten, das Nildelta, die Gegenden von Sais, von Heliopolis, am oftlichen Arme des Nils, der nach Pelusium, der Hafenstadt am Mittelmeer, wo der Perser Cambyses später siegte und Alexander's und Octavian's Flotten einkamen, sloß, Unteregypten wurde also wahrscheinlich, wenn nicht zuerst cultivirt, doch eben sowohl cultivirt, als Oberegypten, von Ansang.

Die kurze Nachricht über Egypten bei Abraham's Geschichte bezeichnet das Reich schon als ein einiges Reich. Ein Pharao herrschte über dasselbe: "die Fürsten des Pharao," heißt es, "führsten die schone Sarah vor ihn." Die Monumente weisen überall nur einen einigen König nach, der in ihnen König der Welt heißt, Herr des niedern und obern Egyptens.

Halten wir also diesen Hauptpunkt fest: Egypten war ein civilisirtes, einiges Reich, als der Stamm der Juden in Berüh= rung mit ihm trat.

Abraham's Aufenthalt in Egypten war nur vorübergehend gewesen: burch die Verkaufung Joseph's nach Egypten ward bewirkt, daß die Juden hier einen vierhundertjährigen Aufenthalt nahmen.

Jofeph ward von feinen Brubern an eine arabifche Handels= caravane verkauft, die durch die quellenreichen Bugelgegenden bei Sichem, in ber Mitte bes Lanbes Palaftina, wo Jacob's Beer= ben geweidet wurden, ihres Weges bahin zog. Arabische Kaufleute handelten nach Egypten. Daß schon fruh ein Berkehr burch Caravanenzüge bestand, zu Joseph's Zeit in vollem Gange war, bestätigt Wilkin son, welcher anführt, daß schon ein sehr alter egyptischer Ronig eine Station in der Wifte errichtet habe, zur Beschützung ber Quellen fur die Kaufleute, die durch die Bufte nach Egypten herabzogen. Wie ber Handel Joseph nach Egyp= ten, so brachte ber Ackerbau seine Bruber, ben gangen Stamm ber Beraeliten bahin. Der "Garten Egypti" war bie große Kornkammer fur alle umliegende Lander: es brach in diefen Lanbern eine schwere Theurung aus, nur in Egypten war burch Veranstaltung Jofeph's, ber bie unermeßliche Menge bes Getreibes ber sieben fetten Sahre in ben Borrathshausern aufgesammelt hatte, Kulle bes Brotes.

Die schöne Geschichte von Joseph, wie er sich seinen Brüdern zu erkennen giebt, ist in Aller Angedenken, wer sie noch nicht gelesen, sollte es nicht versäumen, nachzuholen, es giebt wenige Geschichten, die so einfach rührend und herzergreifend sind, auch ohne den tiefern Sinn, den sie als Vorbild darbietet, als Vorbild auf den Herrn des Lebens, der vom Himmel kam, um sich uns als Bruder zu erkennen zu geben.

Die Geschichte Joseph's in Moses enthält die treusten und feinsten Züge von dem egyptischen Leben, wie sie nur ein Mann, der in den Sitten und der Weisheit der Egypter aufzgewachsen war, aus der unmittelbaren Anschauung auffassen konnte. Es ist daher mit Unrecht, daß man dem Moses den Pentateuch absprechen will, die Absassung desselben als Urschrift in weit spätere Zeiten von Saul und Salomo verlegt. Ueberarbeitet können die Schriften in der gegenwärtigen Form sein, aber ihre wesentzliche Absassung weist unverkenndar hin auf das Selbstbewußtsein Mosis, natürlich mit Ausschluß des kleinen letzen Capitels des fünsten Buches, in dem sein Tod steht.

Ich schicke mich jetzt an, eine gedrängte Ueberficht der egyptischen Buftande zu geben, zu ber Beit, als bie Israeliten ins Nilthal herabkamen und bas Grenzland im Often, nach großen arabischen Buste zu gelegen, bas bamals fruchtbare Land Gosen als abgesonderten Wohnsit angewiesen erhielten. Ich gebe biese Schilderung zunachst nach ben Monumenten und ber Bibel, ich lege aber auch bie Nachrichten Berobot's zu Grunde, ber freilich erft in weit spaterer Beit, im 5. Jahrhunderte vor Chriftus nach Egypten fam, als biefes Land unter perfischer Dberherrschaft bereits ftand, wodurch bei aller Starrheit und Zahigkeit der Egyp= ter boch einige Veränderung, die ich jedoch angeben werde, in ben Sitten stattgefunden hatte, wie dies in neuerer Zeit auch unter ben Chinesen burch die Eroberung ber Manschu- Tataren = Dynastie, die jett herrscht, ber Fall war. Ich wiederhole mas ich schon oben angedeutet habe, fein Bolk ift ben alten Egyptern fo wohl zu vergleichen, als bie Chinesen, wie fie bie neuesten Nachrichten von ben Englandern, die bie Expedition von Tichusan mit gemacht haben, noch schildern.

Da die Kenntniß des chinesischen Wesens unserer Vorstellung geläusiger ist, so verfolge ich absichtlich die Parallele mit diesem Volke, um die Anschauung der alten egyptischen Verhältnisse klarer zu machen. Merkwürdig, höchst merkwürdig ist allerdings die, je mehr man ins Einzelne geht, überraschende Aehnlichkeit beider Völker — die Ueberraschung aber schwindet, wenn man sesthält, daß Abstammung und Clima und politische Erziehung — die drei Hauptmomente, die Völker zu dem machen, was sie sind — daß Abstammung, Clima und politische Erziehung bei Chinesen und Egyptern so auffallend gleichsormig sind.

Beide Wölker kommen von Ham's Geschlecht her: Sklaven, wie die Neger, sind sie nicht geworden, aber einem ärgeren despozischen Druck ihrer Priester und Beamten ist kaum eine andere Nation auf der Erde, und zwar auf Jahrhunderte unterworsen worden, als Egypten und China. Ihre angeborne Stammart und Complexion, die sich im Grunde nicht andern läßt, machte sie für diesen Druck empfänglich, ließ sie ihn geduldig ertragen. Sklavisch gegängelt und methodisch in die Schule genommen, ist in Egypten die Peitsche, der Prügel, der so oft in den Monusmenten vorkommt, wie in China der Bambus, ihr Zuchtmeister Beltzeschichte 1.

geworden. Dfiris der egyptische Hauptgott, wird mit der Peitsche abgebildet. Noch Alexander, der die Juden den Griechen gleichstellte, stellte die Egypter ihnen nicht gleich, sie wurden, wie Philo erzählt, noch im ptolemäischen Reiche geprügelt. Wie Mehmed Ali seine Kopten und Fellahs noch heut zu Tage behandelt, ist Allen bekannt.

Beiden Bolfern, ben Chinesen und Egyptern, ward ferner ein Land von — abgerechnet die Modificationen der Weltgegend fast gleicher climatischer Beschaffenheit zu Theil. Beide Lander sind Lander der Flusse. In Egypten und China hangt alles ab von der Ueberschwemmung, die sie bewirken: geregelte Bewafferungsanstalten mit Canalen und Schopfmaschinen bedingen bas Gebeihen beider gander, beide gander find vorzugsweise Ackerbau = und Gartenlander geworden. In Egypten und China ist ein gleicher, ber Gesundheit ber Menschen hochst nachtheiliger Temperaturwechsel. In Egypten sind vier verschiedene Jahres= zeiten. Im August, wenn ber Nordwind die auf bem Mittelmeer gebildeten Wolfen nach Abyffinien getrieben, die hier als Regen in den Alpengebirgen niederfallen, beginnt die Ueberschwemmung bes Nils und bauert brei Monate burch. Dies ift Die feuchte Jahreszeit, ber Winter. Dann folgen Die brei schonen Monate Egyptens, der Frühling: alles grunt und sproßt und blut da aus der schwarzen Erde, wenn das Wasser sich verlaufen hat, ba ift es eine Luft und Wonne, im Garten Egyp= ten zu fein. Marz, April und Mai find ber egyptische Commer, die Sahreszeit, die man vorzugsweise die franke nennt. Im Marz und Upril ift Getreibeernte. Es weht ben ganzen Sommer hindurch ber verderbliche Chamfin. Dieser egyptische Sudwind, der glubende Chamfin, ift wie der chinefische beiße Sudwestmonsun, ber auch mahrend ber Sommerzeit weht, bie Hauptursache einer Menge von Krankheiten. Egypten ist die Beimath der Bubonenpest seit den Zeiten der Bibel, wo die Drufen Egypti so oftmals vorkommen, fie herrscht, diese Beulen= pest, noch heut zu Tage fast fortwahrend in Alexandrien und Cairo. Daher bei beiden Bolkern der vorherrschende sustematische Cultus ber Tobten, bas Mumieninstitut in Egypten und bie Tobtenfeste bei ben Chinesen, baber bas ernste feierliche Wefen, baher die vielen und guten Merate, in Egypten für jede besondere

Krankheit ein besonderer, daher die diåtetischen Maaßnahmen, die in Egypten sogar gesetzlich vorgeschrieben waren, die vorherrschend vegetabilische Nahrung, die Sorge für Reinlichkeit, das Beschezen des Kopfes und Bartes, um das Ungezieser abzuhalten, die engen Mützen und Kappen über den geschornen Köpfen, daher die Kleider vorzugsweise aus Byssus und Nankin, von Baumzwolle, Linnen und Seide mit Ausschluß der Wolle, die nicht so reinlich gehalten werden kann.

Endlich beide Lander Beamtenstaaten; bei beiden Bolfern durch das sustematisch durchgeführte politische Schulmeisterthum, das in Egypten von ben Prieftern ausging, wie in China von ben Mandarinen: bie Ausbildung des Kriechenden, bes knaben= haft Unterwürfigen im Wolkscharafter, bas fabelhaft ausgeklügelte Ceremoniel, um burch bie Form die Maffen zu zugeln, bie Weichlichkeit, Die Feigheit, Die Dumpfheit Diefer gefnechteten Massen, die in beiden gandern heerdenweise zu den kolossalen Bauten verwendet wurden, in beiben ganbern in unglaublicher Armuth lebten und leben, in China sogar vom Abfall und inbem man methodisch die Kinder aussetzt, was die Regierung zu= laßt, ba fie es nicht zu hindern im Stande ift; Die Hoffahrt ferner und Willführ ber Beamten; die gottliche Berehrung ihrer vaterlichen Despoten, des Konigs und Kaisers, die als Incarnationen ber Gottheit angesehen werben, Gohne bes himmels und herren ber Kraft, ber Welt heißen. Bei beiben Bolkern hemmung sobann und Versperrung bes Umgangs und Verkehrs mit bem Ausland, um die focialen Buftante im Innern bauernb zu erhalten; die methodisch von Jugend auf erfolgende Ginpflan= jung von fanatischen Vorurtheilen gegen die Fremden, ber auß= schweifende hohnende Stolz gegen diese, die Berabscheuung des Handels - Naukratis am Nil war, wie heut zu Tage Canton, einziger Sandelsplat fur die Griechen. In China und Egypten finden fich gleichmäßig ferner: die Beamtenhierarchie, die Rangstufen, burch außere Merkmale, eine Urt von Orben, ausgezeichnet - in China die neun Mandarinenclassen mit ihren rothen und blauen und weißen und goldnen Knopfen an den Spigen ihrer kegelformigen Staatskappen, in Egypten die goldnen Halsbander, wie So= feph eins von Pharao erhielt, als er zu seinem Minister ihn machte und bie, wie Wilkinson aus ben Monumenten mahr=

scheinlich macht, nach Maaßgabe des Ranges und der Würde, ihrer Form nach unterschieden waren. In beiden Ländern ends lich das ausgebildetste Schreiber und Polizeigesetzwesen, das jesmals auf der Welt war, in den egyptischen Monumenten lauter Leute mit Listen und Rollen, die Soldaten und Schahungen und Kornlieserungen einregistriren\*); in beiden mit Hieroglyphen und Bilderschrift bedeckten Reichen alle, auch die speciellsten Lebenssverhältnisse durch die bevormundenden Priester und Mandarinen mit der minutidsesten Vorsorge mittelst geschriebener Gesetze gesordnet; in Egypten, wie Rosellini aus den Monumente nachweist, sogar schon schriftliche Verhandlungen vor Gericht.

Ich verlasse jetzt die Vergleichung dieser beiden Mumienreiche, wie Herder sie nennt, diese politisch allerdings bei lebendigem Leibe eingesargten und einbalsamirten Reiche, die aber als Vorbilder für andere Staaten bis auf den heutigen Tag würdig genug sind der genauen Betrachtung, und beschränke mich mit dem, was ich noch ansühren will, auf Egypten.

Im alten Egypten waren alle Lebensverhaltniffe auf die bestimmteste Weise abgemessen: burch bie Geburt mar jedem Einzelnen sein besonderer Beruf zugewiesen, sieben erbliche Beschlechterzunfte, Kaften, bestanden im Lande. Un der Spite Die Priefter, bann die Krieger, bie Uderbauer, bie Gewerbtreibenben, bei benen ich beilaufig bemerke, baß bie Egypter die altesten Spinner und Weber ber Welt find. Es folgten die Schiffer. In Egypten bestand, wie in China eine ausgebildete Flußschiff= fahrt: Herodot fand ben Mil mit Fahrzeugen und Lastschiffen wie übersat, zu Zeiten, wenn bie großen Nationalgotterfeste maren, befanden fich 700,000 Menschen auf dem Strome. Bulett kamen die untersten Leute im Bolke, die zwei hirtenkasten, die Rinder = und Schweinhirten, von benen die letteren fur gang unrein erachtet wurden: sie durften nicht in andre Kasten beirathen, nicht einmal die Tempel betreten. Bon einer dieser fie= ben Kaften gab es keinen Uebergang in die andre: feste, unüber= steigbare Schranken trennten die Geschäfte bes Lebens und die erblichen Geschlechterzunfte, benen sie einmal für allemal zuge=

<sup>\*)</sup> Man schrieb in Egypten mit röthlicher Dinte auf Papyrus, Byffus, auf Rollen von Leber und Stücken von Kalksteinen.

wiesen waren. Es stand Tobesstrafe barauf, bas Geschäft ber Kaste zu verlassen. Den Egyptern waren alle Neuerungen ver= Ueber ber punktlichen Aufrechterhaltung Diefer ftarren fobafit. cialen Ordnung wachte ber oberste, ber eigentlich herrschende Stand, ber Stand ber Priester, ber Diener ber Gotter. Das geheimnisvolle, feierliche Geremoniel, ber majestatische Pomp, mit bem biefe ben Dienst ber Gotter versaben, hielt fie in ehr= furchtsvoller Entfernung hoch über die andern Stande. die Konige waren burch bieses heilige Ceremoniel bes Dienstes der Gotter in bestimmte, fest gezogene Kreise gewiesen und wie Diobor von Sicilien fagt, burch ihren, aus ben Sohnen ber Priester, die über 20 Jahr alt waren, bestehenden Sofftaat unter ber immerwährenden Aufsicht biefer Priefter. Sie wurden vom Sofe befoldet und hatten eigenes liegendes Bermogen. Das Richteramt gehörte ihnen: 30 Richter aus den Priestern ber Tempel zu Beliopolis, Memphis und Theben bilbeten bas hohe Gericht bes Landes, der Oberpriester trug als Oberrichter um ben Hals ein Bild aus Sapphir mit verschlossenen Augen, bas Wahrheit genannt wurde, an einer goldnen Kette. Eine Masse heiliger Schreiber gehörte nachst ben wirklich Gotterbienst verrich= tenden Priestern zu ihrer Kaste. Sie waren die gleichzeitigen Lehrer und Pfleger der Religion, des Rechts, der Wiffenschaft und Kunft, die einzigen ausschließlichen Beiligen und Gelehrten. Den übrigen Rasten war bas Streben nach Kenntnissen in wissenschaftlicher Beziehung schlechterbings untersagt. Gie, bie Priester, waren die Baukunstler, die Ustronomen, die Arzneikundigen, Die Hiftoriker bes Landes, wie beffen Gesetzgeber und Regenten. Bwischen ihnen, als ben vertrautesten Rathgebern und hochsten Beamten des Konigs und der Kriegerkafte mußte immerwahrende Einigkeit sein: Die Priester herrschten durch die Konige, Die ge= rabezu in ihrer Gewalt waren, und bienten bem Despotismus berfelben barum auch zur machtigsten Stute. Die inneren Re= volutionen bes Landes, beren bie Geschichtsschreiber gedenken, waren alle Bewegungen gegen bie Herrschaft biefer Priefter, beren Einfluß einige Konige sich zu entziehen versuchten. Berodot berichtet von ihnen noch folgende Einzelnheiten im zweiten Buche feiner beiteren Beschichten :

"Gottesbienst haben die egyptischen Priefter über die Maa-

ßen viel, mehr benn alle andere Bölker. Sie tragen leinene Kleider, immer weiß und frisch gewaschen, darauf sehen sie am meisten, und Schuhe von Bydlus in Phonizien; andere Kleider durfen sie nicht tragen, noch andere Schuhe. Sie bescheren sich Haupt und Kinn, den ganzen Leib jeden dritten Tag, auf daß kein Ungezieser sich bei ihnen einsinde, die da dienen den Göttern. Sie baden sich zweimal des Tags im kalten Wasser und zweimal des Nachts. Sie beschneiden sich auch, der Reinlichkeit wegen und wollen reinlich lieber sein, denn wohlanständig. Und noch viele tausend andere Gewohnheiten mussen sie beobachten, möcht ich sagen. Dasur wird ihnen aber auch viel Gütliches gethan. Denn von ihrem eigenen Vermögen verzehren und geben sie nichts auß, sondern es wird ihnen ihr heiliges Brot gebacken und in großer Menge bekommt ein Seder von ihnen Gänse und Rindsseisch an jeglichem Tage. Auch wird ihnen Rebenwein gegeben."

Creuger in seiner Symbolik bezeichnet ben Grundcharakter ber egyptischen Volksreligion als vorwaltend bacchisch. religibse bacchantische Orgien waren ber Tempelcultus biefer fin= stern, melancholischen und boch so frivolen Egypter. Sinnliche Lieber wurden unter wilden Tangen unter Begleitung von rauschenden Instrumenten abgefungen. Der egyptische Dfiris ift ber Bachus, beffen Dienst nachher auch bei ben Griechen und Romern eine fo große Rolle spielte. Der schwarze Weltstier Upis ward vornehmlich von ihnen verehrt, bas Symbol ber ursprung= lichen Zeugungsfraft, er ist bie Geele bes Dfiris - und ber Widber ober Bock, ber Pan ber Griechen und Romer, Die Incarnation ber sogenannt heiligen Wolluft. Der Cultus war wesentlich symbolisch, wie bei allen Natur-Religionen, 3. B. ben Buddha verehrenden Indiern und Chinesen noch heut zu Tage. Es ift in biefer Beziehung merkwurdig, bag bie Sinduregimenter unter ben englischen Truppen, bie aus Bombay in Oftindien abgingen, um Napoleon und bie Frangosen vom rothen Meere anzugreifen, sich vor ben Sculpturen ber egyptischen Tempel nieberwarfen, fie glaubten die Gottheiten ihrer Pagoden wiederzufinden. Die Mufterien, die Geheimlehren der Priester, hatten einen entschieden symbolisch = pantheistischen Charafter: bahin beu= tet bie egyptische Sphynx, die symbolische Berbindung von Starke und Weisheit, bes Lowenkorpers mit bem Kopfe eines Mannes, wahrend die griechische Sphynx ein Jungfrauen-Untlit zeigt; bahin beutet bas verschleierte Bild ber Isis, und bie Inschrift in ihrem Tempel zu Sais: "Ich bin, was ba ist. Ich bin alles, was ba ift, was war und was sein wird, kein sterblicher Mensch hat meinen Schleier aufgehoben." In ber egyptischen Geheimlehre kommt ein Name 3 = ha = ho vor, fast gleichlautend mit dem hebraischen Jehovah, von ihm heißt es auf einer Pyra= mide zu Gais: "Er ift einzig von ihm felbst und biefem Ein= zigen find alle Dinge ihr Dasein schuldig." Der geheime Dienst ber Isis, bes Symbols ber Natur, ift nachher in die eleufinischen Beheimniffe ber Griechen und in ben romischen Cultus übergegan= Isis ift die Schwester und zugleich die Gemahlin bes Dfiris, die Personification ber weiblichen Naturkraft ber Erde und bes Mondes, wie Dfiris die ber erwarmenden, befruchtenden Sonne. Isis wird abgebildet mit der egyptischen Haube, einem knapp anliegenden Unterkleid und einem auf der Bruft in einem Knoten verschlungenen Mantel. Sie tragt Kuhhorner, als Mutter bes heiligen Stieres Apis, und wird auch mit einem Ruhkopf bargestellt, über bem Scheitel hat fie eine Lotusblume, in ber Sand halt sie bas Sistrum, ein musikalisches Instrument, bas bei bem Cultus gebraucht wurde. Zuweilen erscheint sie als Allmutter mit einer Menge von Bruften. Ofiris ward bargestellt als Mann mit einem Sabichtstopfe, eine Peitsche in ber Sand, auf bem Haupte bie Sonnenfugel ruhend auf dem gehornten Mond, ober die bloße Sonnenscheibe frei schwebend. Jede Gottheit in Egyp= Wallfahrten zu ben ten hatte ein besonderes Priestercollegium. heiligen Tempeln und Grabern galten als verdienstliche Werke. Man opferte den Gottern zu Tilgung der Gunden: der Opfernde legte seine Sand auf das Baupt bes Opferthieres, überhäufte es mit Werwunschungen, und wenn es ben letten Uthemzug ausgerochelt, hielt man sich für entsündigt.

Dem oben bezeichneten bacchisch frivolen Charakter der Volks-Religion entsprachen die Sitten des Landes. Herodot erzählt von dem großen Sittenverderbniß in Bezug auf die ehelichen Verhältnisse. Eines der ältesten Könige Gemahlin ist dems selben untreu. Es dauert lange, ehe sich eine Frau sindet, die ihrem Manne treu ist. Und als man sie endlich sindet, nimmt der König sie ohne Weiteres an sich. Die Heirath mit der

Schwester, nach bem Beispiel ber Isis, mar, wie Diobor erzählt, ganz gebräuchlich "gegen die allgemeine Sitte ber Bolker," Noch Ptolemaus Philabelphus, ber zweite wie er fagt. aus der Dynastie der Ptolemaer im britten Jahrhunderte vor Christo heirathete seine Schwester Urfinoë, noch ber schonen Kleopatra, der letten Konigin Gemahl war ihr jungerer Bruber. Nach Berobot hatte jeder Egypter nur eine rechtmäßige Gemablin, nach Diobor nur bie Priefter. In ben Monumenten erscheinen neben biesen rechtmäßigen Gemahlinnen aber überall noch Nebenfrauen, meift Frembe Scheinen es zu fein, im Kriege erbeutet ober erkauft, Aethiopierinnen vorzüglich, bie bie braunere Gesichtsfarbe vor bem lichteren Teint ber Egypterinnen aus= zeichnet; sie erscheinen in bemuthiger Stellung, zitternb vor ber gehobenen Peitsche, mit ber bie Sausfrauen ober Auffeher fie Der Lurus ber egyptischen Frauen überstieg ben aller andern Bolfer, noch Rleopatra zur Romer = Beit ift ein Saupt= beweiß fur biefen überschwenglichen Lurus ber egyptischen Frauen. In ben Monumenten findet fich eine große Ungahl ber koftbarften und elegantesten Toilettenschmucksachen, in Steinen, Golb und Bronze, wie Gurtel, Halsbander, Urmbander, Ohrringe, Ringe, metallne Spiegel, jum Theil von ber vortrefflichsten Arbeit, wie bie Stude in der neuen Galerie ber egyptischen Alterthumer im britischen Museum beweisen, benn die alten Egyptier waren in mechanische Kunstfertigkeiten eben so fleißig eingelernt, wie die, Drechsler = und goldlackirte Waaren und Porzellan fabrizirenben Chinesen. Nach ben Monumenten bestand gegen die allgemeine orientalische Sitte ein freier Umgang beider Geschlechter: einigen egyptischen Gesellschaften, Die dargestellt werben, finden wir die Frauen und Manner in verschiedenen Bimmern, bei anbern aber in demfelben Gemach, sich unter einander mischend mit aller gefelligen Freiheit, auch die Kinder figen in Gefellschaft an ber Seite ber Mutter ober auf ben Knieen bes Baters. mehr: Die egyptischen Frauen beforgten alle Geschäfte und Berrichtungen außerhalb bes Bauses, Die Manner mußten bas Saus= wefen verforgen, fogar fpinnen und weben. Gie waren vortreff= liche Paftetenbacker unter andern. Man fann fagen: in Egypten berrichten nachst ben Prieftern bie Frauen. Die ftrenge Ubsonberung derselben im Harem, beren Herodot gedenkt, kam erst mit und durch die Perser, die das Land eroberten, auf.

Das, was ich hier von der Ueppigkeit der Frauen mitgetheilt habe, beweist denn wieder gar sehr für die Möglichkeit und Wahrscheit der bekannten Verführung, die Potiphars Weib an Joseph versuchte, die man auch hat in Zweisel ziehen wollen, von einer falschen Vorstellung der egyptischen Sitten befangen, einer Vorsstellung, welche die Monumente trefflich widerlegen.

Bu aller dieser Ueppigkeit unter den Menschen erzählt He= rodot noch schrecklichere Greuel mit den Thieren, die in der Bock= stadt Mendes, aus Motiven, die in der Bolksreligion ihren Un= laß hatten, begangen wurden, Greuel, die auch in der mosaischen Gesetzebung erwähnt und hart verpont werden.

Das bei weitem Charakteriftischste aber neben biesem Gotterund Thierdienst ift unter ben Egyptern ber systematische Cultus ber Tobten. Die Egypter sollen bas erfte Bolk gewesen sein, welches lehrte, die Seele sei unsterblich. Der Tod war bei ihnen ber Grundgedanke bes Lebens. Alle ihre Vorstellungen waren in bas tiefe Geheimniß bes Sterbens versenft, die Religion ber Egypter war vorzugsweise eine Religion bes Tobes. Die Woh= nungen der Lebenden nannten fie nur Berbergen, als ihre eigent= liche Wohnung bezeichneten sie bas Grab. Sie selbst wohnten wahrend ihrer Lebenszeit in schlechten Rohrhutten, ben Tobten aber erbauten sie jene grandiofen Palafte, die noch heute bafteben im schwarzen Egypten, als waren sie fur die Ewigkeit gebaut. Wie man bas Kind bei feinem Eintritt ins Leben mit Windeln umwickelt, so umwickelten sie bie Tobten als Mumien mit Winbeln, als Kinder zu einem hoheren Leben neugeboren. Gie mach: ten die Leichname unverwesbar und flifteten ben Todten nicht blos ein Denkmal ber Rube, sondern schufen ihm eine Umgebung, wie sie der Wurde der Lebendigen angemessen war. "In der egyptischen Beise, Die Todten zu ehren," sagt Begel, "ist nicht zu verkennen, daß man den Menschen erhoben weiß über die Naturmacht, seinen Korper baber vor dieser Macht zu erhalten fucht, um auch ihn barüber zu erheben."

Der egyptische Todtencultus hangt genau zusammen mit der Göttermythe des Osiris und seines seindlichen rothhaarigen Brusbers und Mörders, des Typhon, den man den egyptischen Cain

und Satan nennen fonnte. Wie bei ben Perfern, auf bie ich spåter komme, ber Gegensat besteht zwischen Drmuzb, bem guten, hellen, und Ahriman, dem bunkeln, bosen Prinzipe, so ift auch Dfiris bas belebenbe, befruchtende Pringip, wie Typhon bas ger= storende, verneinende ift. Dsiris foll in egyptischer Sprache ber Bielaugige bedeuten, was fich barauf bezieht, baß die Sonne Mes auf Erden überschaut. Er ift ber Bemahl ber Isis, ber ernahrenden Erde. Er herrscht im fruchtbaren Nilthal. Tophon ift nach bes gelehrten Jablonsty Meinung aus ben egyptischen Worten Tiou Thou zusammengesett, Die fo viel als bofer Beift bedeuten, Tophon herrscht in der sengenden Buste, von wo er die glühende Site als Landplage sendet, und im Meer, von bem aus er bie nordlichen Gegenden, bas Delta, verheerend uber= Er wird gewöhnlich nicht in menschlicher Gestalt, sondern als Crocobil, als Nilpferd, als Efel abgebildet. ganz unreine Schwein galt nach Plutarch als Incarnation bes In ben Beiligthumern biefes furchtbaren Gottes, ben Typhonien, fuchte man burch Gebete und Gelubbe feine Feind= schaft abzuwenden. Bei eintretenden Landplagen, Durre, Peft, Ueberschwemmung, fuhrten die Priefter bie, nach Plutarch, bem Inphon geweihten rothen Stiere an einen finsteren Ort in Die Bufte, stießen Drohungen gegen sie aus und schritten, wenn bie Landplage bennoch anhielt, zur Opferung ber Thiere, um ben Apphon einzuschüchtern. In alter Beit, erzählt Diobor, murben Menschen, die wie Enphon rothes Saar hatten, am Grabmal bes Osiris geopfert. Inphon ermordete nach der egyptischen Bottermythe feinen guten Bruber Dfiris, nachdem biefer mit fei= ner Gemahlin Ifis Egyptenland civilifirt hatte, indem er im Bund mit der athiopischen Konigin ihn burch Lift in einen Sarg schloß, und diesen mit Blei ausgegossen in ben Nil werfen ließ. zieht aus, ben Sarg bes Dsiris aufzusuchen, sie findet ihn auch und verbirgt ihn in einem bichten Balbe. Aber Tophon entbeckt ihn auf ber Jagb, nimmt ben Leichnam heraus und zertheilt ibn, in vierzehn Stude getheilt, in ganz Egyptenland. Ifis sammelt die zerstreuten Theile, und nun racht Horus, ihr und Dsiris Sohn, bes Baters Ermorbung. Dfiris aber ward nach feinem Tode bes Todtenreichs oberfter Richter.

Dies Ueberwundenwerben bes Dfiris burch Enphon ift bas

Ueberwundenwerden bes Lebens vom Tobe. Der Tob des Ofiris ist der Kreislauf der Natur. Psiris wird aber nicht vernichtet burch Apphon, er lebt als Herr bes Tobtenreichs fort. Das Leben bluht wieder heraus aus bem Tode. Dieses Todtenreich ist Stern und Kern ber religibsen Vorstellungen ber Egypter. Bei ben Perfern — und bas ift ber charafteristische Unterschied beiber Bolker — ist bas Prinzip bes Ormuzd, bas Lichtprinzip vorwaltend, bei ben Egyptern die dunkle Tiefe ber Nacht und des Todes. Das Todtenreich thut sich auf, wenn das Leben aus ift, Dfiris versammelt um fich bie Geelen und halt Gericht über sie. In den Monumenten finden sich viele Abbildungen, wo Dfiris als Tobtenrichter bargestellt ift und vor ihm sitt ein Schreiber, ber bie Thaten ber vorgeführten Seelen aufzeichnet. Die unbeflecten Seelen, bie bem Gerichte fteben, gelangen nach neunjahriger gauterung in neuer Menschengestalt zuruck ins Leben. Jene Seelen aber, Die vor dem Richterftuhle bes Tobtenrichters noch besudelt erscheinen von ben Berbrechen ber Erbe, gehen in Thierleiber über und muffen in folchen Gestalten breimal eine Bahn von 1000 Jahren burchlaufen, bis fie geläutert burch bie Botterpforte im Zeichen bes Steinbocks nach bem himmel gurud= fehren, zu ben Gottern, von benen ihre Seelen, nach und nach burch bie Beichen bes Thierkreises zur Erbe herabsteigend, im Beichen bes Rrebses in die Erbenpforte Ginlag erhalten hatten. Rach je 3000 Jahren ift immer ein großes Weltjahr vollendet, eine allgemeine Lauterung erfolgt, die Welt gebiert fich bann wieder. von Neuem. Mus biefer Lehre vom Kreislauf alles Le= bens, wie er in der egyptischen Gottermythe ausgebildet worden ist, ift die Dichtersage von bem fabelhaften Bogel Phonix ber= vorgegangen, ber fich alle 500 Jahre in die Flamme eines Scheis terhaufens sturzt, um in verjungter Schönheit aus der Usche empor und einem neuen Tobe entgegenzuschweben.

Von den ungeheuern Monumenten der Egypter, wie sie der in seiner Art allerdings grandiose Priestergeist dieses Volkes außeschut, sind keine mit größerer Sorgfalt außgeführt, als die, die für die Toden bestimmt waren, die Catacomben und die Pyramiden. Ich will eine gedrängte Schilderung dieser Bauten verssuchen, um damit die Charakteristik dieses merkwürdigen Volkes von geduldigstem Fleiße, der allein solche Steinmassen zusammen:

häufen kann, zu schließen. Von den Catacomben wähle ich die Tobtenstätten von Beni Hassan in der arabischen und die Königsgräber in der lybischen Bergkette zu Theben, jene in Mittels, diese im oberen Egypten. Sie und die Gräbergrotten von Siut in der lybischen Bergkette und die von Cleuthias, in der arabischen Bergskette Oberegyptens sind das Herculanum und Pompeji Egyptens.

Die Graber von Beni = Hassan erheben sich über bem Nil auf bem rechten Ufer bes Fluffes im arabischen Gebirge. Es tragen biefe Monumente, wie ich schon oben andeutete, nach Rofellini und Wilkinson, ben fruberen, reinen, einfachen, dem borischen vergleichbaren Bauffpl an sich und sind von dem Konige Ofirtesen erbaut aus der 17ten angeblichen Dynastie des Manetho, des Manetho, der wie man fagt, Oberpriester war zu Heliopolis unter bem zweiten Ptolemaer Philadelphus im zweiten Jahrhundert vor Chriftus, mahrscheinlich aber, wie schon ber berühmte hollandische Philolog Perizonius und die neuere Kri= tit bes Professor Bengstenberg zu Berlin gezeigt hat, eine sehr problematische Person ift. Ein neuerer Reisender, Dbrift von Sailbronner, fagt von biefen Grabern von Beni-Saffan: "Man kann ben Fleiß ber alten Egypter bei Mushohlung ihrer Mehrere haben reiche Gin= Felsengraber nicht genug bewundern. gange mit schon cannelirten Gaulen, reingeschnittene bobe Thore, und im Innern gewöhnlich zwei, fechs bis zwolf Saulen von gang befonderer Urbeit, welche ein gewolbtes Dach ftugen, bas keiner Stute bedarf, da es selbst gleich ben Saulen aus ber Masse bes Berges geschnitten ift. In breien biefer Gemacher von Beni-Saffan find die Farben ber Wandgemalbe noch fehr gut erhalten: biese Wandgemalbe enthalten fammtlich Darftellun= gen von Kampfen ber verschiedensten Urt, Rampfen ber Menschen mit Reule, Pfeil und Lange und Jagden ber Thiere, ber Gazellen, Strauße und Untilopen mit Schleubern, Schlingen, Negen, Bogen, Die Mumienbrunnen sind bier fehr tief und haben eine sogenannte arabische Straße, namlich Locher in ben Seitenwanben gleich ber großen Pyramide, in welche man ben Fuß fett, um in ben Banben bes Schachts hinabzusteigen."

Die Monumente zu Theben gehören nach dem angeführten Gelehrten der Periode des Sesostris an oder Raemses III, die meisten davon ihm selbst, dem größten König, den die Egyp-

ter gehabt haben, dem fabelhafte Eroberungszüge zu Wasser und zu Lande durch drei Welttheile bis nach dem innern Afrika, bis Indien und bis Thrazien zugeschrieben werden, die jedenfalls mehr Mythen sind, als Geschichte. Man setzt ihn ins 15. Jahrschundert, was also auf die Periode trifft von Moses. Der Styl, in dem die Monumente des Sesostris zu Theben gebaut sind, wird von jenen Gelehrten dem Styl des perikleischen Zeitalters der Griechen verglichen: sie sind, wie gesagt, im besten, kolossalsssen, prächtigsten Geschmacke erbaut.

Theben, auch Diospolis genannt, war, wenn wir ben alten Nachrichten trauen burfen, die größte und alteste Stadt ber Erbe. Sie hatte hundert Thore: aus jedem derfelben zogen taufend Rrieger, zwei hundert Kampfwagen und zwei hundert Neuter. Ruinen biefer koniglichen Stadt, ein Wald von Tempeln, Pa= lasten, Pylonen, Propylaen, Statuen und Sphinren, becken noch jest ben ungeheuren Raum von 10-12 Stunden im Umfang. Der Nil schied bas alte Theben in zwei Balften: Die offliche war die größere und gehörte ben Lebenden an, hier find heut ju Tage die Ruinen von Karnak und Euror mit ihren Tempeln. Die kleinere, westliche Salfte, nach ber lybischen Bergkette bin gelegen, enthielt bie Palaste der Todten, die Catacomben von Biban = el = Malut, beren Reste bei ben Dorfern Kurnuh und Medinat Abu heut zu Tage liegen. Herr von Sailbronner fagt über diese Todtenpalafte: "Ein ftundenlanger Weg führt durch eine Schlucht gelben Felsgebirgs, in welcher auch bie geringste Spur von Begetation erstorben ift. In einem Ressel dieses Gebirges, ber nirgends einen Ausgang bietet, machten wir Salt und traten burch eine unscheinbare Bergoffnung in einen sogleich abwarts führenden Bang. Sohe, breite Corridore führen durch Reihen hoher, von Saulen geftütter Gemacher hinab, fo steil, bag ber-Buß stets vorsichtig bie nachste Stelle suchen muß. Scharf geschnittene Thore-führen von einem dieser unterirdischen Zimmer ins andere und auf weißem polirten Grunde sind alle Mande, Decken und Caulen mit einer folchen Maffe ber fconsten Bilber, mit einer Pracht ber Farben überfat, baß Jahre lang die geschicktesten Kunftler beschäftigt sein konnten, um diese staunenswurdigen Massen von enkaustischen Malereien zu copiren. Siebzehn Konigsgraber feben wir noch in diefer buftern Berg.

schlucht. Ucht bis zwolf Gemacher finden wir um jeden Konigs= farkophag, von Alabafter ober Granit, aus einem Stude, alle mit Wandgemalben überbeckt, fo frisch zum Theil und lebendig, daß eben der lette Kunstler davon weggegangen zu sein scheint. Diese Gemalbe enthalten alle Borftellungen eines hohen Lebens, Erinnerungen glanzender Siegerlaufbahn, Bilder bes hauslichen Lebens, man fieht die schwelgerische Tafel bes koniglichen Sauses, wie die Diener um die Gafte bemuht find, die blinkenden Geschirre. Kriegerische Beerschauen, bamonische Vorstellungen wechfeln mit ben Bilbern bes Friedens und ber Runfte. Die Gebeine aber, die Fleischstucke, die Grabgewander liegen jett in der schauer= lichen Einobe biefer unzugänglichen Catacomben herum, ewige Nacht ift, die Untiquare haben die Konigsleiber aus ihren Mabastersarkophagen und Granitsargen aufgespurt und in Stude zerriffen." Hier bei Kurnuh findet sich auch das berühmte pracht= volle Grab bes Dinmanbias mit feinen umgefturzten Koloffen, es find auch hier die beiden alle Morgen bei Sonnenaufgang tonen= ben Memnons = Giganten, symbolische Darstellungen bes obern und niebern Egyptens, die ben Pharaonen beibe unterworfen maren.

Ich gehe nun zu den Pyramiden, was das Maffenhafte betrifft, ohne Zweifel ben bedeutenbsten Monumenten unter allen. Sie liegen sammtlich in Mittelegypten in einer Strecke von acht Meilen an den Abhangen der lybischen Bergkette verstreut, in mehreren Gruppen, die man gegenwartig nach ben vier Dorfern Gifeh, Sakfarah, Abusir und Darschur bezeichnet, an der Zahl ungefahr 40. Diese Pyramiben waren bie Grabmaler ber Konige zu Memphis, ber Hauptstadt Mittelegyptens. Die größte ist bie Pyramide des Konigs Cheops zu Gifeh, dem heutigen Cairo gegenüber. Herobot erzählt, baß 100,000 Menschen 40 Jahre lang baran gearbeitet haben, sie ift, wie bie meisten übrigen von Kalkstein mit weißem Marmor bekleibet, 4-500 Fuß hoch, hoher als St. Peter zu Rom ift. Diese Pyramiden von fo machtigen Grundflachen, wie zum Theil 7-800 Fuß, sind fo ungeheuer, daß Napoleon fand, er konne mit ihren Steinen ganz Frankreich mit einer Mauer umgeben und ein neues Paris Die große Pyramide bes Cheops enthalt 75 Millionen Cubikfuß nur an Steinen, ausgeschlossen bie Rammern und

Bange, die fich barin befinden. Einige biefer Pyramiden find stufen = ober terrassenformig erbaut, eine Bauart, die auch, wie wir später sehen werden, bei den babylonischen Monumenten vorfommt. Bei ben meiften Pyramiben waren bie Banbe mit fost= baren Steinen bekleibet und barauf, zum Theil wenigstens, Sculpturen eingehauen, bie Araber aber haben diese Befleidungen heruntergenommen, man sieht jett nur die rohe Form. Man ersteigt biese Pyramiden mit Beschwerde, aber ohne Gefahr, so= gar bie englischen Damen laffen sich von ben Arabern herauf= Die Aussicht von ber großen Pyramibe von Gifeh belohnt alle Beschwerden, sie ift über alle Beschreibung erhaben, mit nichts Underm in der Welt zu vergleichen. Das Milthal, ber mustische grune Strom wird weithin überblickt, wie er sich zwischen ben weißen Gebirgen ber arabischen und ben gelblichen Bugeln ber libischen Bufte mit ihren Felsenkoloffen bahinzieht. Bier fieht man erft, wie ichon ber Barten Egyptens ift. bas Herabsteigen ist gefahrvoll: erst vor ein paar Jahren fturzte ein Englander kopfüber herunter und ward zerschmettert. Innere der Pyramiden ist ein ganz massiver Kern, der nur von engen und niedrigen Gangen, bie man auf Banden und Fußen jum Theil burchfriechen muß, und ben Tobtenkammern burch. brochen ift, die heut zu Tage nur mit großen Beschwerden, ja Gefahren bei Fadelichein erklommen werben fonnen. beren 5000 in der großen Pyramide sein. In der Hauptkammer, 35 Fuß lang, 17 breit, 18 hoch, ber untersten dieser 5000 Kam= mern, war ber Sarkophag bes Konigs aufgestellt. Der Eingang in bas Innere hatte feine Bezeichnung: ein von der übrigen Be= fleidung nicht abweichender Stein verschloß ihn. Die Pyramiden find erft in neufter Beit geoffnet worben, ber Italiener Belgoni hat sich feit bem Jahre 1816 in diefer Beziehung besonders bemerkbar gemacht. Das Innere aber, namentlich in den Tiefen, ift noch wenig erforscht: es ist fehr wahrscheinlich, bag bie Mei= nung bes Professor Forchhammer sich bestätigt, baß biefe Pyramiben, die fast so tief als hoch find, als Schutz und Bierbe über ungeheuere Wasserreservoirs aufgeführt wurden, also zugleich öffentliche Werke bes Nugens waren, die bie Umgegend bes un= ermeglichen Memphis mit Waffer verforgten. ,, Große Waffer= leitungen," fagt herr von Sailbronner, "beren Spuren wir in und

unter allen Pyramiden finden, wurden wahrscheinlich in diesen Reservoirs hydraulisch aufgestaut, um das Land zu überschwem= men. Die Schlußsteine und Wasserschleusen des großen Halb= bogens, in dem Memphis die reizend geformten Höhen des linken Nilusers umspannte, bildeten vermuthlich die Pyramiden von Giseh und Sakkarah, wosür schon die vielen Fundamente ganz großer Gebäude und Tempel zeugen, die man hier antrifft."

Vor der großen Pyramide von Giseh lagert sich die Riesenssculptur einer 62 Fuß hohen Sphinx als Wächterin des königs lichen Pantheons, zwischen ihren Vordertaten ein Tempelchen einsschließend. — Zwischen den Pyramiden von Giseh und Sakkarah sind die berühmten Mumienselder von Memphis. Durch niedere Eingänge der Wüste kriecht man in diese unterirdischen Gemächer, die sich über eine Stunde weit unter der Erde verzweigen. Hier ist alles mit Mumien erfüllt und mit trichtersormigen, hermetisch verschlossenen gebrannten Scherben mit Wögeln in Leinwand gewickelt, die man den abgeschiedenen Seelen mitgab. Es sind dies die elnsäschen Felder der Egypter, auf die ich später, in der nächsten Vorlesung, noch einmal zurücksommen werde.

Ich muß hier abbrechen, um nicht das mir vorgesteckte Maaß und Verhaltniß zu überschreiten.

Wie wir noch heut zu Tage China mit einer Masse von Canalen überdeckt feben, fo mar's auch im alten Egypten, jest zählt man freilich bort nur noch 60, die im Gebrauch sind. In Memphis, dem wahrscheinlichen Centrum eines großen Bafferspstems, war ein berühmter Nilmesser, auf der Insel Elephantine in Oberegnpten hat fich ein anderer erhalten, ber aus verschiebenen zum Flusse hinabführenden Treppen und aus den an ben Seitenwanden dieser Treppen eingehauenen Maagen besteht. Ueber bas ganze Land verbreitete sich bie mannichfaltigste Berzweigung von Canalen und kunftlichen Seen und Teichen und Dammen, Schleusen und Bruden. Der ungeheure See Moris in Mittelegypten oberhalb ber Pyramibengruppen auf dem linken Milufer, ber von Menschenhanden gegraben sein soll, 48 Meilen im Umfang war ein zu Berhutung ber Niluberschwemmungen, wie zur Bewasserung bes Landes errichteter kolossaler Basser= behålter. Un feiner Mittagsseite stand bas Labyrinth, auch eines jener grandiosen Tobtenmonumente mit 3000 Gemachern, 1500

über und 1500 unter ber Erde, von benen nur etwa 150 noch zugänglich sind.

Außer diesen bisher aufgeführten Bauten sind vornehmlich noch die Tempel und Konigspalaste zu erwähnen. Das Charakteristische berselben sind bie von Außen schief anstrebenden Mauern, bie biden, furgen, engstehenden, mit ben verschiebenartigsten Capitalen gezierten Saulen, bie burchaus fteinerne und horizon= tale Bedeckung ohne weitere Eindachung. Die hauptsächlichsten Rubera biefer egyptischen Tempel = und Palastbaukunst finden sich, weil im Nildelta und in Mittelegypten bie Saracenen Die Bauten ber Egypter zerftort und zu ihren Bauten verwandt haben, in Oberegopten: es sind die Tempel und Palaste in ben oben genannten Dorfern, die die Ruinen bes ungeheuern Theben bebecken, die Tempel und Palaste zu Karnak und Luror und Rurnuh und Medinet = Abu. Die fo beruhmten Tempel auf ber Insel Elephantine oberhalb Theben, unmittelbar unter der ersten Milkatarakte, an ben Grenzen von Aethiopien, von benen bie Alten mit Begeisterung sprachen, find nicht mehr. Mehmeb Ali hat seit 1818 auf bieser Infel Casernen und ein Militairhospital errichten laffen, die Tempel sind in die Kalkofen gewandert. Der hochst prachtvolle, über und über bemalte Tempel ber Isis zu Denderah, unterhalb Theben, ist später, aus Cleopatra's und Julius Cafar's Zeiten, von ben romischen Raisern voll= endet. Er kann als Reprafentant ber britten Periode ber egyp= tischen Baukunst gelten, deren Hauptcharakter Grazie ift. Diesem Tempel fand sich ber berühmte Thierkreis von Denberah, ber 1822 nach Paris gekommen ist. "Karnak, sagt Herr von Sailbronner, ift unftreitig bas größte, jest bestehenbe Menschen= werk, an Masse wie an Schonheit unerreicht. Neun Konigs= generationen haben an biefem großen Tempel gebaut, fechszehn Jahrhunderte ben Bau vollendet. Der Palast des Sefostris von Karnak hat zwolf großartige, mit jenen ungeheuern Pylonen, riesigen Doppel = Thurmen von 100 Fuß Sohe, beren Banbe sich nach oben zurückneigen, eingefaßte Eingange, wovon jeber mehr als noch einmal so groß ist, als die größte Kirchenpforte Eu-Bu jedem biefer Eingange führen mehrere Propylaen, Vorhöfe, Sphynrenstraßen, eine 6000 Fuß lang, zum Theil von Granit, jedes für sich größer, als ber größte griechische Tempel. Weltgeschichte I. 6

Alle Banbe mit farbigen hieroglyphen bebeckt, vortrefflich in Beichnung, fuhn und glanzend in Ausführung hiftorischer Bilber. Alles in Harmonie, alles gigantisch. Thore und Kolosse von 60 Fuß, Dbelisten von doppelter Sobe, empfangen ben Gin= tretenden vor den Eingangen, ebenso kolossale Karpatiden und Saulenreihen umgeben ihn in ben ungeheuern Borhofen." Das Grandioseste, was Egypten enthalt, ift die sogenannte Riesenhalle in biefem Tempel bes Sefostris, ein ungeheurer Portitus von bem schönen spiegelglanzend geschliffenen Rosagranit aus ben Bebirgen an ben Milkataraften, nach ber Ungabe bes herrn von Profesch = Dften 47,000 Quabrat = Fuß im Umfang. wie alle egyptischen Palaste und Tempel horizontal bebeckt, von ben ungeheuersten Felsenstucken, die menschliche Bande je ver= arbeitet haben, und bieses Dach ift getragen von 134 Gaulen, beren fleinste 26, und 71/2, die größten 34 und 12 Fuß im Um= fang und Durchmeffer haben; die nach bem Sanctuarium bes innersten Granit = Gemachs führende Mittelreihe ber Saulen ift 94 Fuß hoch. Nur zwei dieser Saulen hat Erdbeben ober Zeitenlauf zum Wanken gebracht. Gie fielen, aber nur um von den fraftis gen Nachbarn aufgenommen zu werben, benen ber Fall kaum bas Haupt mackeln machte. Alles ift wie erst gestern vollendet, Die Basreliefs, die Hieroglyphen, selbst die Farben ber Wande, Saulen und Obelisken. — Un Pracht und Herrlichkeit, an Schonheit ber Form, an Große ber Maffen, an Glanz ber Farben, an Eleganz ber Saulen, an Majestat ber Raume, an Mannichfaltigkeit ber Zeichnung, an Schnitt ber Capitale, an Reichthum der Sculpturen und an Umfang, Burde und Eleganz ist mit diesem Tempel von Karnak und nachst diesem auch bem von Medinet = Ubu nichts nur entfernt zu vergleichen."

Herr von Hailbronner, der, wie ich hinzusetze, ein Mann ist, der vieler Länder Städte gesehen hat, und deshalb eine Fülle von Vergleichungen in Bereitschaft hatte, um sein Urtheil zu bez gründen, Herr von Hailbronner spricht hier von der Vortrefflichzteit der Sculptuten und Malereien, die dieser Tempel oder Palast des Sesostris zu Karnak enthält. Es sei mir erlaubt, über diese prachtvolle Sculptur und Malerei der Egypter noch ein paar Worte zu sagen.

Merdings find alle Reisende barüber einig, bag bie Bild=

niffe und Thaten ber Konige, die man an ben Banben in Stein gemeißelt, ober gemalt, ober in foloffalen Statuen bargeftellt findet, von seltener Vollendung sind. Doch ift nicht außer Ucht au laffen, daß die schoneren, freieren Darftellungen, die fich bier finden - bie gang aus bem Steifen, Ginformigen, Starren ber alten egyptischen bilbenben Runft heraustreten - auf bie Gin= wirfung griechischer Kunst zu Zeiten ber Ptolemaer hindeuten, baß fie vielleicht Werke griechischer Kunftler aus ber romischen Kaiser= zeit, aus ber britten egyptischen Periode, ber bes Tempels zu Denberah find. Rosellini liefert auf ben Rupfertafeln seiner unter der Protection des Großherzogs von Toscana herausgege= benen Monumenti dell' Egitto e della Nubia eine mit ber groß= ten kunftlerischen Genauigkeit ausgeführte Galerie Dieser Pharaonen, - jum Theil in herrlichen farbigen Bilbern. Man trifft bar= unter athiopische, afiatische und selbst griechische und ro= mifche Gefichtsbilbungen, einmal auch ein Bilb mit Bebraern, die Farbe, Physiognomie und Bart beutlich unterscheiben und bie, wie Rosellini schreibt, "Ziegel anfertigen." Es ift bies bis= her bas Einzige, mas man in ben Monumenten auf die Juden Bezügliches gefunden hat. Das Bild befindet fich in dem Grab eines koniglichen Auffehers ber Bauten. Beeten fette es im Göttinger Unzeiger ins Jahr 1740 vor Chriftus unter die Regierung von Thutmes=Moris. Unter ber großen Fulle von Gestalten von hohen Gottern und Kriegern und kolossalen Thie= ren in diefen Bildwerken glangt befonders hervor ber machtige, siegreiche Sesostris. Gein mehr asiatisches Belbenantlit ift voll Wurde und Ruhe. Immer in koloffaler Gestalt bargestellt, überragt er, auf bem Streitwagen stehend, und ben straffgespann= ten Bogen abschießend, Alles. Hinter ihm halten Diener machtige Sonnenschirme auf langen Staben, wie Fahnen empor, zu feinen Fußen ift ber Lowe. Die Febern wallen auf feinem Belme, ber mit dem koniglichen Emblem ber Sonnenscheibe geziert ift, Die Bügel ber Rosse halt er um ben Korper geschlungen. Bor ihm und um ihn tobt bas Gewühl ber Schlacht: taufende von Rriegern, Lebende und Tobte, auf bem Schlachtfelbe felbst und auf ben Ballen und Thurmen ber Stadt, auf die ber Ungriff gerichtet ift, finden sich hier in den herrlichsten Gruppen in den

harten Fels eingemeißelt, überdeckt mit den hellsten, leuchtenosten Farben. Auf einem andern Bilde bringen ihm, dem großen Könige, die athiopischen und assatischen Häuptlinge Tribut, den ein Schreiber aufzeichnet. In andern Sculpturen, die sich auf ihn und auf seine Nachfolger beziehen, sieht man Scenen aus dem öffentlichen und Privatleben, gottesdienstliche Handlungen, Opfer, Processionen.

Wie Pompeji zuerst die Sitten, Farben und Kleibung ber Romer uns aufgebeckt hat, so finden sich in biefen Monumenten von Theben und in den schon oben erwähnten Grabern von Eleuthias, eine halbe Stunde vom Nil im arabischen Gebirge oberhalb Theben, Die fleinsten Details des egyptischen Lebens, beren Farben noch größtentheils erhalten sind. Eleuthias scheint auch eine kleine Stadt, wie Pompeji, gewesen zu fein. hier Darftellungen aus bem Bolksleben, man fieht wie bie alten Egypter faten, Fruchte ernteten, Dieselben bereiteten, auf Schiffen versandten ober in die Speicher aufhäuften. Man sieht bas wimmelnbe Wieh in ben Sofen ber Rohrhutten, unter bem bie armen Leute mitten innen lebten, die Reben=, Die Flachsernte, bas Weinbereiten, bas Einfalzen ber Fische und Bogel bes Baffers, landliche Feste und Bafferfahrten mit Musikern und Tanzerinnen, rothen Mannern und gelben Frauen. Die neun= faitige Barfe, bas alteste Instrument, Die Flote, - bann Die Pauke und die Tuba, die Drommete ober Posaune, zwei Instrumente, die nachher auch bei ben Juden so oft vorkommen, stammen aus Egypten.

Ich habe Sie heute lange aufgehalten — ich habe die Worte des Vaters Herodot, die ich im Eingang aufführte, zu meiner Entschuldigung zu wiederholen.

## Fünfte Borlefung.

Mofes und ber jübische Staat bis Salomo.

Ich habe Ihnen in der vorigen Vorlesung das alte Egypten vorgeführt, bas volkreiche, fruchtbare Uder- und Gartenland, "ben Garten Egypti" wie die Bibel es nennt, das lange, flache Nilthal, auf bessen heitern, hellgrunen, sonnigen Ufern in majestätischem Contrafte alles bedeckt war mit Stein und Sob und Geheimniß. Ich bin weitlauftiger gewesen mit bieser Schilberung, weil aus biesen uralten egyptischen Landes =, Religions = und Staatsver= haltniffen sich eine Menge Lebensformen heruber in andere spatere Ich brauchte bies nur anzubeuten: es Reiche gezogen haben. wird Ihnen unfehlbar nicht entgangen sein, ba es sich von selbst und genug bemerklich aufdringt. Das steinerne Egopten war ber Urtypus eines Reichs, mit einer versteinerten Civilisation, wie sie wird unter ber Sand einer Aristofratie von erblichen Geschlechtern und zwar von erblichen Priestergeschlechtern, von Kasten, auf beren Wink, wie Berber fagt, bie gutmuthigen Maffen sich ihre Arbeit anweisen ließen, Nachkommen erzeugten, ihres Lan= bes, in bas sie wie in ihre Religion und Verfassung eingeschlossen waren, genossen und arme Kinder an Kenntnissen blieben - für Egypten hat sich nicht erhalten mit biefer Civilisation, sobald es den Fremden sein Land aufschloß, ist es Sahrtausende lang ihnen zur Beute anheim gefallen, erst ben Perfern, bann bem Alexander, ben Romern, ben Arabern, ben Turken, und noch haust ein Fremder barin: Die Ropten, die Nachkommen ber alten Einwohner sind Sklaven besselben, und nach bem, was bie Reisenden von ihren mechanischen Fertigkeiten, ihren Bolksspielen,

bei denen die lebhafteste Ausgelassenheit vorherrscht, u. s. w. erzählen, noch heut zu Tage Kinder. So hat sich Indien mit einer ähnlichen Civilisation dem großen Mogul und den Engsländern ergeben mussen, so wird sich, wenn nicht Alles trügt, China, das schon die Mongolen 100 Jahre lang bezwangen und worin jetzt noch seit zwei Jahrhunderten eine Mantschus Tataren Dynastie den Thron inne hat, den Engländern und vielleicht zum Theil den Amerikanern ergeben mussen, trotz dem, daß das himmlische Reich mehr als den dritten Theil der Einwohner der Erde umfaßt.

Solche Civilisationen lassen sich nicht halten, sie sind "Opium des Geistes." "Die Tradition ist eine an sich vortressliche, unserem Geschlecht unentbehrliche Naturordnung, sagt Herder; sobald sie aber sowohl in praktischen Staatsanstalten als im Unterricht alle Denkkraft fesselt, allen Fortgang der Menschenvernunft und Verbesserung nach neuen Umständen und Zeiten hindert: so ist sie das wahre Opium des Geistes."

Das schlechteste Geschenk, mas die egyptischen Priester ihrem und andern Bolkern hinterließen, ift ber Aberglaube gewesen. Gobendienst, Bauberei, Wahrsagerei, Beichendeuterei, Nekromantie, Magie, Kabbala, Alchemie, alles bas stammt aus Egypten. Der famose Naturforscher und Arzt Bermes Trismegiftus, von dem die geheimen hermetischen Schriften ber Alchemisten vom Stein ber Weisen und ber Universaltinktur herruhren, foll ber heimliche Rath bes Sefostris gewesen sein. Merkwurdig ift, daß noch jett die Englander und Franzosen die wahrsagenden Bigeuner Egypter nennen. Die franzosischen Gelehrten ber Description geben merkwurdige Beschreibungen von den ekstatischen Bustanden der Psyllen, der egyptischen Schlangenbeschwörer, die sie noch bort fanden und bie unter andern Schlangen wie Stabe aufstellen konnen. Der bekannte englische Deift Toland führt es in einem Brief an Serena, Die Konigin Sophie Char= lotte von Preußen, Gemahlin Konig Friedrich's I. und Freundin von Leibnig aus, wie aller Aberglaube und Gogen= dienst seinen Ursprung aus der egyptischen Todtenverehrung ge= "Denn die Egypter, fagt er, balfamirten bie nommen habe. Leichname ein und bewahrten sie an einem besondern Ort, den elisaischen Feldern bei Memphis, der Fahrmann hieß Charon,

daher der Name bei den Griechen. Die Egypter haben zuerst die Idee von der Unsterblichkeit der Seele und was damit zussammenhängt, Himmel und Hölle, Geisterwelt und Nekromantie aufgebracht und in den Orient und Occident verbreitet. Von ihnen hatten die chaldaischen Magier ihr Wissen, deren Schüler wieder die indischen Braminen waren. Pythagoras, Thales, Unaragoras und Plato lernten von egyptischen Priestern und persischen Magiern, Orpheus brachte den Griechen die Relizgion aus Egypten, sie kam über Marseille an die gallischen Oruiden."

Wenn man die machtvolle Ueberlegenheit, die die egyptische Tempelweisheit über die Völker des Drients und Occidents auszgeübt hat, betrachtet, welche Bewunderung — ich muß dies hier schon zum Voraus andeuten — muß man gegen Moses empfinden, der am Hose der Pharaonen erzogen, erzogen in dieser Weisheit der egyptischen Priester, seinem Volke eine Religion gab, deren Stern und Kern, mit Ausschließung alles Göhendienstes die Lehre von der Einheit Gottes und nur diese Lehre für das ganze Volk, eine öffentliche. Religion für Alle war, eine Religion, die, wie Hegel in seiner Philosophie der Geschichte sie richtig bezeichnet, "die Religion der Erhabenheit und der geistigen Individualität war."

"Der geistigen Individualität" — also nicht eine besondere Geheimsehre der Priester und ein allgemeiner aberzgläubischer Göhendienst des Volkes, wie in Egypten beisammen und neben einander.

Während der vier Jahrhunderte, die das Wolk Israel im Lande Gosen zubrachte, von Joseph an dis auf den neuen König in Egypten, der nichts wußte von Joseph, hat eine mächtige gegenseitige Einwirkung beider Wölker, der Juden und Egypter auf einander stattgefunden. Joseph, der von jenem älteren Pharao zum Regenten des Landes erhoben wurde, von dem dieser Pharao sagte: "Geht hin zu Joseph, was euch der sagt, das thut," Joseph, der Schwiegersohn des ersten Priesters im Lande, des Oberpriesters zu Heliopolis, wo der erste Tempel des Reichs war, dieser Joseph änderte die egyptische Reichsversassung um — die Juden vertauschten ihre nomaz dische Hirtenlebensart mit der der Egypter, sie wurden eine ackerzbauende, eine seshasse Nation in Egypten.

Joseph's Reform in Egypten bestand barin, bag er bas ganze gand burch Ankauf zum Staatseigenthum machte: nur Die Priester behielten ihre Guter, Die zu ihrer und ber Tempel Unterhaltung verordnet waren, neben ihrer Befoldung vom Bofe. Nur der König und die Priester, und weil der König in der Gewalt der Priester war, nur die Priester eigentlich allein, be= faßen fortan ben gesammten Grund und Boben bes Landes. Joseph fette bie Erhebung ber Steuern auf ein festes Ratafter: in ben koniglichen Schatz mußte ber Funfte bes Ertrags aller Fruchte von allen Gutsbesitzern eingeliefert werben. Ich erinnere hier nochmals an bas so oft in ben Monumenten vorkommenbe Getreibe-Meffen und Ginregistriren burch bie Schreiber. Berobot erzählt, daß außer den Priestern nur noch die Krieger Steuer= freiheit genoffen: alljahrlich wurden ihnen von ben Staatslande= reien je zwolf Aruren ober Morgen angewiesen, als Sold und zwar alle Jahre an einem anderen Orte, um sie in Abhangigkeit zu erhalten.

Wer es weiß, welcher Lebensnero bie Finangen eines Reichs find, wie bavon ber materielle Wohlstand eines Bolkes wesentlich abhangt, wer bieses weiß, ber wird leicht ermessen konnen, wie hochst bedeutend Jofeph's Reform fur bas egyptische Reich mar. Der Schlußstein der Abhangigmachung des egyptischen Volks von dem Konig und ben Priestern war Joseph's Werk, aber die Bibel sagt ausbrucklich von diesem Bolke, daß es zu So= feph gesprochen habe: "laß uns nur Leben und Gnade vor bir, unserm Herrn, finden, wir wollen gern Pharao leibeigen fein." Wie gang anbers - ich muß auch bieses im Voraus andeuten - erscheint in ber Geschichte ber Juden Moses, ber eine aristokratisch = bemokratische Berfassung unter Aeltesten ein= führte. Noch Samuel weigerte sich gegen biese Meltesten ihnen den König zu geben, ber, wie die Bibel fagt, sie richte, wie alle Heiden haben. In Egypten war bas Bolk nicht anders zu beherrschen, sie wollten Pharao's Sklaven sein, die Juden soll= ten sich selber regieren und haben sich so regiert 400 Jahre lang, von Mofes bis auf Saul, von 1500 bis 1100 vor Chriftus. Statt bes egyptischen Prügels ward bas Ceremonialgesetz ber Juden Buchtmeister, - ihr Buchtmeister bis auf Chriftus.

Ich habe gesagt, daß die Juden in Egypten die Haupt=

veränderung erfuhren, daß sie auß einem Hirtenvolk ein ackersbauendes Volk wurden. Daß sie auch die großen mechanischen Kunstfertigkeiten, worin die Egypter sich auszeichneten, erlernten, beweisen die Arbeiten, die an der Stistshutte geleistet wurden, wo die Israeliten als wohlersahren in den egyptischen Manufacten, als Stickerei und Weberei der Kleider, der Teppichbereitung, der Schreinerei, der Lederbereitung, den Arbeiten in Gold und Bronze und der Kunst Edelsteine zu schneiden erscheinen. Was ihnen daran noch sehlte, das erhielten sie durch das Hauptsindustrievolk des Alterthums, die Phonizier, später mitgetheilt, mit denen sie zur Zeit der Könige David und Salomo in Freundschaftstractate traten: der Tempel Salomo's war ein unzgleich prächtigeres Bauwerk als die Stiftshutte war und sein konnte.

Ich komme nun auf den wichtigen, so oft und so verschies den besprochenen Punkt, die Art und die Größe des Einflusses, den die egyptische Religion, Staatsverfassung und Gesetzgebung auf die jüdische ausgeübt hat. Ehe ich aber diesen problematischen Gegenstand bespreche, will ich in einem gedrängten Uebersblick die Geschichte des Auszugs der Juden aus Egypten zuvor erwähnen.

Siebzig Seelen, Kinder und Kindeskinder Jakob's kamen nach ber Bibel zu Joseph in Egypten. Die Abraham gefchehene Berheißung, baß fein Stamm gemehrt werden folle, wie bie Sterne am himmel, ging innerhalb ber 400 Jahre, baß bie Kinder Israel im Lande blieben, in Erfüllung: beim Auszug waren ihrer über zwei Millionen, barunter über 600,000 ftreit= bare Manner über zwanzig Sahre, noch ausgeschlossen ber ganze Die Pharaonen angstete bie fast große Menge Stamm & evi. bes Bolkes, ber Konig, ber nichts mehr wußte von Joseph, beschloß sie mit Liften zu bampfen. Man sette Frohnvoigte über fie, ließ sie Biegel streichen und Schathaufer bauen, zulett gebot ber Konig, alle Kinder mannlichen Geschlechts ins Baffer zu werfen. Mofes, vom Stamm Levi, ward in einem Papyrus: kastchen, mit Dech und Usphalt verklebt, ins Schilf bes Mils gesett: die Tochter Pharao ging hernieder um zu baden im Wasser, es jammerte sie bes weinenden Knableins, "es ward ihr Sohn und hieß ihn Mose, bas heißt aus bem Baffer gezogen." Der bescheidene Mann, Moses, erwähnt im Exodus, wo bas, was ich bisher erwähnt habe, aufgezeichnet ist, nichts weiter von seinem Leben am Sofe ber egyptischen Ronige, beren Sohn er burch bie Aboption ber Pringeffin geworben. Erft im vierzigsten Jahre seines Lebens finden wir ihn wieder, "ba er groß war worben und ausging zu seinen Brudern und sah ihre Last." Stephanus in seiner letten Rebe, bie er an bie Juben that vor seinem Martyrertobe, sagt : ", er ward gelehrt in aller Weisheit ber Egypter und war machtig in Werken und Worten. Und sah einen Unrecht leiben, ben überhalf er und rachte ben, bem Leib geschah und erschlug ben Egypter. meinte aber, seine Bruber sollten's vernehmen, bag Gott burch feine Sand ihnen Beil gabe - fie vernahmen's aber nicht." Mofes floh ins Land Mibian, bas fteinigte Arabien, bie Bufte, bas gebirgige Land, bas bie Urme bes arabischen Meer= bufens einschließen, wo die Berge Horeb und Sinai find. ber bes Konigs Tochtersohn am Sofe ber Pharaonen gewesen, ward Schaafhirt in ber Bufte, er heirathete hier bie Tochter bes Priesters in Mibian, Bipora: Die Schaafe seines Schwagers Jethro waren es, die er weidete, vierzig Jahre lang, bis zu seinem achtzigsten Sahre - besselben Sethro's, auf bessen Rath er nachher seinem Bolk bie Stamm = und Aeltesten = Berfassung gab. Im achtzigsten Jahre, erzählt die Bibel, kam Gottes Ruf an Mofes auf bem Berge Boreb, feinem Bolke ein Retter zu werben. Und er machte sich auf aus Arabien und zog mit Maron seinem Bruder, ber ihm entgegen fam in ber Bufte, nach Egypten ' hinab und traten vor Pharao und begehrten bie Freilasfung ihres Bolkes im Namen Gottes, bes Herren. Pharao aber fprach: "Wer ift ber herr, beffen Stimme ich boren muffe und Israel ziehen lassen? Ich weiß nichts von dem Herrn, will auch Israel nicht ziehen lassen." Und verdoppelte ben Juden die Anzahl der Biegel, benn sein Berg war verstockt. — Da kamen die zehn Plagen über Egypten, jene Zeichen und Wunder, mit benen Gott seine Herrlichkeit fund that, die die Psalmen und Propheten nachher so oft gepriesen haben — und an bemselben Tag, wo bas Ofterlamm gestiftet ward, bas Passahfest ber Juben gum Unbenken bes Diensthauses Egypten, wo um Mitternacht alle Erstgeburt in Egyptenland geschlagen ward, zogen die Juden von

Raemses, bem Schathaus, bas sie gebaut, mas die Septuaginta mit Beroopolis überfett, aus - bie gange Gemeinde Ibrael von zwei Millionen Menschen, bazu viel Pobelvolk aus Egypten und alle Schaafe und Rinder. Bei Suez nach Carften Niebuhr und ben neusten sehr genauen Forschungen ber amerikanischen Reisenden Prof. Robinson und Smith, die ihre Reise im Jahre 1838 ausbrudlich in Bezug auf die biblische Geographie unternahmen — bei Suez erfolgte ber Uebergang burchs rothe Meer, bas hier brei englische Meilen breit ist; vor ihnen zog ber Herr bes Tages in einer Wolken=, bes Nachts in einer Feuersaule ber: Da kam Pharao über sie mit seinem Heere, bas nach Berobot's Bericht zumeist in Unteregopten lag, um bie alten Pforten Egop= tens gegen ben Undrang Usiens zu schützen und baher schnell zu= sammengezogen werben konnte. Israel zitterte. Mofes aber Der herr wird fur euch ftreiten und ihr werdet still iprach: sein. Und der Herr legte Ehre ein an Pharao. Die Wolken= faule machte sich von dem Angesicht Ibraels und trat hinter sie und trennte bas heer Israel's und ber Egypter, und Moses rectte seinen Stab aus über bas Meer und über baffelbe hinmeg fuhr bie ganze Nacht über ein starker Ostwind und machte bas Meer trocken und die Wasser theilten sich von einander und Israel ging trocken hindurch und war ihnen das Wasser für Mauern zur Rechten und zur Linken. Die Egypter folgten, aber die hohe Hand bes Herrn ließ Rosse und Wagen und Reiter und alle Macht Pharao's mit bem wiedereinbrechenden Baffer bebeden. Israel war gerettet.

Es ist nur zu bekannt, wie oft man in neuerer Zeit diese mosaische Erzählung als dem, wie man sagt, natürlichen Verlause ungemäß in Zweisel gezogen hat. Daß von einem sogenannten natürlichen Verlause die Rede nicht sein soll, ist von vorn herein zuzugeben, denn es sollte ganz eigentlich eine hohe Hand sein, die der Allmacht, die sich an den Egyptern erzeigte. Allerdings ist aber Alles natürlich zugegangen, insosern als Gott, der Herr der Natur, sich natürlicher Mittel bediente, um die außerordentzliche, wunderbare Rettung der Juden in der Stunde der Gesahr zu bewirken: nur waren den Augen der damaligen Menschen die geheimen Kräfte der Natur noch nicht erschlossen und sind uns auch zum größen Theil jest noch nicht erschlossen. Wie viel

gewaltige Erscheinungen giebt es noch heut zu Zage in ber natur, bie barum gar nicht wiber ben naturlichen Berlauf geschehen, weil wir die verborgenen Ursachen ihres Geschehens noch nicht kennen. Ich erinnere an die vulkanischen Erscheinungen, Die Erbbeben, Die Sturmfluthen, Die Orkane und viele andere Pha= nomene auf ber Erbe und bem Baffer. Alles geht hier naturlich au, aber biefe Phanomene find an keine Beit und kein Gefet gebunden, wie man in jeder Physik lesen kann - bas schwache Auge bes Menschen lernt erst nach und nach bie Natur erkennen und ihre Krafte. Das was man Ordnung ber Natur nennt ift im Grunde nichts anderes als ber beschrankte Gesichtsfreis ber Menschen. Um übelften verfahren bie platten, feichten Rationali= sten, die Alles bei Mosis Durchgang burchs rothe Meer nur auf die naturliche Ebbe und Fluthzeit stellen wollen. Bang gewiß ist, entweder muß man gang in Abrede stellen, bag außer ber fogenannten Ordnung ber Natur etwas vorfallen konne ober man muß eben biefes Außerorbentliche, biefes relativ Außerorbentliche. für die Fassung ber Menschen, rein anerkennen. Es giebt hier feinen Mittelweg. Merkwurdig bleibt aber boch, daß von biefer für die damalige Welt außerordentlichen Begebenheit fo lange Zeit hindurch fo feste Ueberlieferungen sich im Drient namentlich unter ben Urabern erhalten haben, bie ben Ort bes Durchgangs noch heut zu Tage bas Wunderthal nennen. Der Drient, Arabien, war der Schauplat. Merkwurdig bleibt auch, daß man aller= bings ber Zeit nach verdoppelte Ebben kennen gelernt hat und barauf fark eintretende Fluthen. Binnen brei, bochftens vier Stunden konnten die britthalb Millionen in Bugen zu 2000 Mann die drei englischen Meilen des troden gelegten Meeres sehr wohl burchschreiten, wie Prof. Robinson, nach genommener Einsicht an Ort und Stelle, bezeugt. " Es giebt übrigens mehr Dinge im Himmel und auf Erden, als bie Philosophie sich traumen lagt," fagt Samlet.

Moses war ein geplagter Mann sein Lebelang. Man kann sich vorstellen, was das für ein Volk war, das er aussührte, wenn man das festhält, was ich von dem Volkscharakter der Egypter gesagt habe. In den vierhundert Jahren, die sie in dem Lande zugebracht, waren sie begreislich selbst Egypter gewors den an Leib und Seele, das ganze egyptische Wesen war natürlich

in ihr Fleisch und Blut übergegangen. Dazu kommt, daß Exodus 12. ausdrücklich berichtet wird, daß viel "Pobelvolk" aus Egypten mit den Juden auszog, die armen Leute, die nachzher in der Wüste sich vornehmlich nach Egyptens Fleischtöpfen zurücksehnten und um das goldene Kalb herumtanzten. Welche Geistesenergie gehörte dazu, ein so geartetes, so knechtisches und doch wieder so hartes, halsstarriges Volk aus seiner ganzen knechtischen und abergläubischen Vorstellungswelt loszureißen, nachzem er, Moses, sich selbst — man kann es durchaus nicht verzkennen — durch besondere göttliche Einwirkung davon zuerst loszgerissen hatte. Die Mittel, die Moses gebrauchte, um das staunenszwürdige Resultat einer Umänderung des Volkscharakters der Juden zu bewirken, waren der vierzigjährige Ausenthalt in der Wüste und seine Gesetzgebung.

Vierzig Jahre, die letzten vierzig Jahre eines Lebens, wie es in der alten Geschichte einzig dasteht, mußten die Juden in der Wüste — in der vollkommenen Abgeschlossenheit — leben, die ganze Generation, die in Egypten geboren und erzogen wors den war, mußte aussterben, nur zwei Männer von denen, die in Egypten gewesen, Josua und Caleb, überschritten den Jorzban, gelangten in das gelobte Land.

Ich komme nun zu ber Gesetzebung Mosis, dieser Gesetz= gebung, die bie größten Kenner ber neueren Zeit, wie unser Juftus Mofer und Barthold Niebuhr, ber romische Ge= schichtschreiber, und ber berühmte Italiener Filangieri in seiner Scienza della legislazione mit Bewunderung erwahnen. erwahnte oben: die Frage, was und wieviel die mosaische Gesetzgebung von der egyptischen angenommen, sei oftmals getrieben und auf sehr verschiedene Beise beantwortet worden. Die Hauptanregung zur Untersuchung bieses wichtigen Punktes kam burch zwei gelehrte Englander, ben Cambridger Dr. John Spencer, ber im Jahre 1685 eine Schrift de legibus Hebraeorum, über bie hebraischen Gesetze herausgab und ganz besonders durch die berühmte Schrift von Warburton: the divine legislation of Moses: sie erschien 1738. In diesem letteren Buche über die göttliche Sendung Mosis stehen schon sehr bedeutende gelehrte Forschungen über egyptische Religion und Hicroglyphik. War= burton nimmt mit Spencer an, bag Egypten die große Schule der Gesetzebung war für die übrigen Bolker der Erde. Wenn nun Moses, meint er, von dem Polytheismus der Egypter abging, so beweist dies seine göttliche Sendung. Er und Spenscer halten dafür, daß der jüdische Ceremoniendienst aus dem egyptischen Götzendienst hervorgegangen sei — Moses hat sich fügen müssen dem Aberglauben der Juden, der durch die egyptische Priesterreligion verdorbenen Juden, die Opfer, die Beschneidung, die Einrichtung der Stiftshütte, des Tempels stamsmen aus Egypten.

3wei Hauptpunkte nach meiner Meinung find es, die die Gesetgebung Mosis himmelweit von ber egyptischen unterscheiben. Einmal: Mofes gab allerdings fatt ber Bielgotterei, ich fete bingu, fatt ber frivolen Bielgotterei ber Egypter, feinem Bolfe die erhabene und reine Religion von der Einheit und Allmacht Gottes und er gab fie eben seinem ganzen Bolke, allen zwei Millionen, die er mit gleicher Liebe umfaßte als Bruder, nicht blos ben bevorzugten Geschlechtern. Die Juben hatte feine Ge= heimlehre für die aufgeklarteren Priester und den Aberglauben einer Wolksreligion fur bie Maffen. Es ift auf biefen Punkt gar ein bedeutendes Gewicht zu legen. Und bann zweitens: Moses machte sich auch nicht zum Konig, was er in seiner Stellung begreiflich gar leicht hatte werden konnen. Der bescheibene Mann, ber zu Gott, als von biesem ihm die Aufforderung kam, vor ben Egyptern zu reben, sich weigernd gefagt hatte: "Dein Berr, sende, welchen bu senden willst, ich bin je und je nicht wohl beredt gewesen, ich bin von unbeschnittenen Lippen," bieser bescheibene Mann, ber sich nicht in sein hohes Umt als Prophet und Gesetgeber seines Bolkes eingebrangt hatte, ber mit fo uber= schwenglicher Gebuld bie unermegliche Last biefes Umts trug, dieser bescheidene Mann, der sogar die hohepriesterliche Wurde feinem Bruber Maron ließ, Mofes begnügte fich, feinem Bolf auf ben Rath Jethro's, bes Priesters in Mibian, eine aristokratisch = bemofratische, eine Stamm = und Aeltesten = Berfassung noch vor bem Empfang ber Gesetztafeln zu geben; er begnügte fich ihr Richter zu werden. Die Bibel fagt: Exodus 18. "Er, Moses, erwählte redliche Leute aus gangem Israel und machte fie zu Bauptern über bas Bolk, etliche über taufend, über hunbert, über funfzig und über zehn." Diese Leute, von benen nichts

weiter verlangt wurde, als daß sie "Gott fürchteten, mahrhaftig, redlich und bem Beize feind feien," diese Leute waren bie fiebzig Aeltesten, sie sollten bas Bolk alle Zeit richten in kleinen Sachen, an ihn follten bie schweren gebracht werben. Mus biefem Melteften= Institut ist nachher bas Obergericht ber Juben, als sie Palastina eingenommen, bas große Sanhebrin zu Jerufatem hervorgegan= gen, welches die Hauptaufsicht über ben Gottesbienst hatte, Die Hohenpriester (und spater die Konige) wahlte, die Feste ordnete, Bundniffe abschloß und bie hochste Macht bilbete im ganzen Lande in der Art wie ungefahr heut zu Tage bas Parlament in England. — Es wird ausbrucklich in ber Bibel ber Ausbruck gebraucht: "aus ganzeni Israel, aus ganzem Bolke erwählt." Mosis Staat war weber eine Priefterherrschaft, noch eine Despotie wie Egypten: es war eine aristofratische Demofratie, eine Berrschaft des Bolks durch die Besten, die bas Bolk ermählte, biese Berfassung bauerte vier hundert Jahre, die Periode ber Richter hindurch, bann erst kamen die Konige, sie kamen gegen ben Willen Gottes, ber felbst ihr einiger herr und Konig sein wollte, fie kamen gegen bie Weigerung Samuel's, bes Sohen= priesters, Gott gab sie ihnen im Borne. Diese Konige waren aber nicht etwa unumschrankt, wie bie von Egypten ober wie in neuerer Beit &ubwig XIV.; fie burften nicht einmal im Sanhe= brin erscheinen, um bas Recht nicht zu beugen, die Stimmen Mit den spateren schlechten Konigen erft fam frei zu erhalten. eine Priesterherrschaft, fatt ber Berrschaft bes Gesetzes, und ju= lett in dem zweiten Reiche ber Juden nach der babylonischen Gefangenschaft riffen bie Sohenpriefter sogar bas Recht ber Dberherrschaft an sich. Ich mache barauf ausbrucklich aufmerksam, wie stimmt biese Priesterherrschaft mit bem Beift bes Befetes Mosis? Wie straft Christus ber herr, ber ben Juden ben Geist Dieses Gesetzes auslegte, die Priester, Die Pharifaer, Die Schrift= gelehrten und Beuchler! Die größten Manner bes jubifchen Bolks, Die Propheten, waren bas herrschsüchtige Priefter? Sie waren nicht einmal alle aus priesterlichem Stamm, sondern Gott erweckte fie mitten aus bem Bolke. Wie fpricht Rathan zu David, bem König, ba biefer zu Bathseba eingegangen war und Uria ben Tobesbrief geschrieben hatte? Seine Worte find bie schonste Upologie für die Armen im Bolke, die Armen, die nur ein einiges

Heines Schäflein haben. Was that Elias, ber Prophet mit ben 450 mobibestallten Baals = Pfaffen ber Konigin Isabel aus Phonizien auf bem Berge Carmel? Sind bie großen Propheten, Jesaias, Jeremias, Ezechiel und Daniel ftolzirende Priefter gewesen? Urme und geplagte Leute find fie gewesen, ehrliche Leute, bie auch so thaten, wie sie sprachen, die die wohl= bestallten, aber fervilen, ben Konigen Juda's nach bem Munde rebenben Priester gewaltig gestraft und barüber zum Theil ben Martyrertod erlitten haben - als Reger. Jefaias, fagt man, ift unter Konig Manaffe mit einer holzernen Gage zerschnitten, auch Ezech iel ift erschlagen worden, beibe von ihren ganbsleuten mit Bewilligung ber Priefter. Teremias marb gesteinigt in Egypten, nur Daniel ftarb eines geruhigen Tobes unter ben ebeln Perfern. Bon ben fleinen Propheten find Umos und Mich a durch die Konige und Priester hingerichtet worden. Man benke an die Worte bes Herrn: "Jerusalem, Jerusalem, Die bu fobtest die Propheten und steinigest, die zu bir gefandt sind!" Eben biefer Berr ftarb burch bie Band bes Bohenpriefters Caiphas. - Nein, ber judische Staat ift feine Priefterherrschaft gewesen, von Anfang, burch Moses — er ift aber allerdings zu einer Priesterherrschaft entartet unter ben Konigen Juda's, ben letten schlechten Konigen Juda's, und im zweiten Reich ber Juden nach dem babylonischen Gefängniß, wo die Hohenpriefter alle Auctoritat an sich riffen; Priester und Leviten waren es bann zulett auch zum meisten Theil, die im Sanhedrin saßen. Gerabe aber um biefe Priefterherrschaft zu vertreiben, kam Chriftus ber herr zu ben Pharisaern und heuchlern: die Boten, die er erwählte, waren keine Priester, es waren Fischer, Teppichweber und Bollner, und auch biese Boten follten wieder alle Bruber und einander gleich fein, feiner herrschen.

Denselben Geist der Mäßigung, den Mosis Gesetzgebung im Fundament der Verfassung des Staats, der Anordnung der hochssten Gewalt zeigt, zeigt sie auch in den weiteren Institutionen, die er anordnete. Der Staat ward auf Ackerbau gegründet, eine feste Ackervertheilung, die er von Ansang einführte, unter den zwolf Stämmen, sollte eine Gleichheit des Volkes auch in dem materiellen Wohlstand herstellen. Was alle Lykurgische Ländereiensvertheilungen in Sparta, alle agrarischen Gesetze der Römer

nicht auszurichten vermochten, ward hier bei Dofes erreicht. Die Meder wurden fest vertheilt unter bie zwolf Stamme nach ihrer Ropfzahl, "vielen viel und wenigen wenig, " Grund und Boben blieb bei ben einzelnen Geschlechtern, nur bie Gohne erbs ten und zwar die Erstgebornen doppeltes Theil, erst wenn keine Sohne ba maren, bie Tochter, bie bann aber nicht in ein ande= res Geschlecht heirathen burften, bamit fie nicht bas gand ihrem Stamme entfrembeten. Um biefe Gleichheit ftebend zu erhalten, ber Unhaufung bes Lanbeigenthums in ben Banben Weniger ju begegnen, mar bas Feier = ober Sabbathsjahr und bas Jubeljahr Sechs Jahre hindurch murben bie Felder bestellt, Die Weinberge bebaut: im siebenten Jahre ruhte alles Band. Nach siebenmal sieben Jahren, im funfzigsten, mußte alles unterdeß verkaufte gand an die vorigen Besitzer zuruck fallen und eben so bie Juben, die sich zu Sklaven gemacht, freigegeben werden. Man hat in neuerer Zeit behauptet, bag biese Ordnungen nicht inne gehalten worden find, ware bies auch nicht der Fall, fo wurde es ber Vortrefflichkeit bes Instituts boch keinen Abbruch Man ift aber wie in so vielem, auch hierin zu weit gegangen. Go viel nur ift gewiß, Jeremias, ber im 7ten Jahrhundert vor Chriftus lebte, ftraft die Juden, baf fie bas Freijahr ju feiner Beit nicht gehalten; in ben Maffabaern, nach bem Babylonischen Eril, kommt bie Erzählung von einer Freijahrsfeier ausbrucklich vor.

Die Leviten waren ber einzige Stamm, dem kein Land zusgewiesen ward, sie, die Gehülfen der auf Aarons Geschlecht besschränkten Priester, wurden in acht und vierzig Städte, wozu man einiges Feld der Umgebungen schlug, vertheilt. Sie erhielten den Zehnten. Dieser Zehnte war eine Vermögenösteuer, eine nach dem Vermögen normirte Steuer, die billigste Steuer, die es giebt. Sie erstreckte sich auf das gesammte Einkommen, Getreizde, Wein, Del, die Erstgeburt der Schaafe und Rinder. Die Leviten gaben wieder den Zehnten den Priestern. "Diese älteste Steuer des Zehnten, die schon unter Abraham vorkommt, der sie dem Melchisedet gab, dem König und Priester zu Sazlem, ist, sagt Luther, die billigste unter allen, weil sie niesmand beschwert, weil sie steigt und fällt, je nachdem der Segen Gottes ist und die Erde ihr Gewächs giebt. Diese Steuer hat Weltgeschichte 1.

von der Welt Unbeginn an fast göttliches Gezeugniß, ja es wäre noch zu wünschen und zu leiden, daß man, alle andere Beschwestung abgethan, von den Leuten den Fünsten nähme, wie Sosseph in Egypten — aber nun solch ordentlich Wesen in der Welt nicht ist, muß ich daran verzweiseln."

Es ist diese Stelle sehr merkwürdig: Luther stellt damit den damaligen Zustand Deutschlands in Betreff der auf's Wolk gelegten Lasten selbst noch unter Egypten. Seit den dreihundert Jahren von Luther her sind die Lasten und Steuern bekanntlich in fortwährendem Steigen begriffen gewesen, bis auf die Revo-lution und den heutigen Tag. Unsere Politiker haben daher we-nig Unspruch, den Moses so gering zu schäßen.

Das Geset, die zehn Gebote, das lebendige Wort, das Moses auf dem rauchenden Gipfel des dunkeln Granitberges Sinai unter Donner, Blit und Posaunenschall empfing, ist die vollendetste Moral, wie sie zur geistigen und leiblichen Glückseligskeit der Menschen dienen kann: in diesen zehn Geboten ist alles enthalten, was dem Menschengeschlecht zu halten, zu befolgen nothig ist, damit es in Liebe und Friede unter einander wohne auf Erden. Menschliche Gesetzgeber haben dicke Gesetzbücher versfaßt, worin die Verbrechen und Strasen verzeichnet stehen: in den zehn Geboten Mosis ist dies alles erschöpft und beschlossen, sie gehen von den Grundbedürfnissen der sittlichen und sinnlichen Natur des Menschen aus und sind darauf berechnet, alle Fordezungen dieser sittlichen und sinnlichen Natur im Einklang zur Aussbildung zu bringen.

Mose's war der Erste, der die Ordnung der natürlichen Stände sestsete und ihnen ihre besondern Rechte und Pflichten anwieß. Ich sage ausdrücklich: die Ordnung der natürlichen Stände, des Regenten =, des Lehr = und des Hausstandes. Ich meine nicht mittelalterliche Stände oder die alten Kasten, ich meine die Stände des gemeinen Lebens. Er schrieb den Richtern und Umt = Leuten, der Obrigkeit, ihr Recht vor, er wies die Priesster an, wie sie den Gottesdienst versorgen, das Bolk lehren sollsten, er hielt die Hausherren an, wie sie ihre Kinder und ihr Gessinde zur Gottesfurcht ausziehen sollten. Häusliche, mit Andacht durchdrungene, strenge Zucht und Sitte war die innerste Seele der Gesetzgebung Mosis. Noch zeichnet das so tief herabgekom=

mene Bolk der Juden zum Theil diese Familienzucht, diese Häuß= lichkeit aus. Wie unendlich ist der Fortschritt in den Familien= zuständen gegen Egypten, der durch Moses bewirkt wurde! Der jüdische Staat ist der erste, dem wir in der Geschichte begegnen, der nächst Ackerbau auf ein geordnetes Familienleben ge= gründet ist.

Die Mosaische Religion ist wesentlich die Religion von einem einigen, allmachtigen — aber unsichtbaren Gotte. 3war heißt es von Moses, daß er "geredet habe mit Gott von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann redet mit feinem Freunde." Als aber Moses begehrte, Gottes Herrlichkeit zu sehen, erfolgte bie Antwort: "Mein Angesicht kannst bu nicht sehen: benn kein Mensch wird leben, der mich siehet, ich will aber vor dir her all' meine Gute gehen laffen und will laffen predigen bes herrn Namen vor bir." Und wenn es bann weiter heißt: "Da fam ber Hernieder in einer Wolke und trat baselbst in der Fels= kluft, wo Moses stand, bei ihm und predigte von des Herrn Namen. Und da ber Herr vor seinem Ungesicht überging, rief er: Herr, Herr Gott, barmherzig und gnabig und geduldig und von großer Gnabe und Treue, ber bu beweisest Gnabe in taufend Glied und vergiebest Missethat und Gunde und vor welchem Niemand unschuldig ift, der bu die Miffethat ber Bater heimfuchest auf Kinder und Kindeskinder, bis ins britte und vierte Blied," - wenn es so heißt: "Der herr fam hernieder und predigte von des herrn Namen," fo ift ber Gott Israel gemeint, ber Beiland ber Welt, ber in ber Fulle ber Zeit als Mensch ge= boren werden sollte, berselbe Gott Israel, ben nachst Moses und Aaron auch bie 70 Aeltesten gesehen halten - ,, unter beffen Fußen es war, wie ein schoner Saphir und wie die Geftalt des Simmels, wenn es flar ift." Denn, mahrend noch bie Griechen 21= tare errichteten, worauf geschrieben war: ,, bem unbekannten Gott" war ber Gott Israel allerdings bem Bolke ber Juben ein bekann= ter, ein Gott ihrer Bater.

Die Religionen der gesammten alten Welt, waren politische, waren Nationalreligionen — noch die olympischen Götter der Grieschen waren einheimische Götter. Die Religion der Israeliten war aber eine kosmopolitische, eine allgemeine Religion. Ihr Jehovah war der einige, allgemeine Gott für alle Völker der Erde. Noch

ber König Salomo, als er den Tempel einweihte, hielt diese große Perspective, die man so oft außer Augen läßt, um nur den Jehovah recht klein erscheinen zu lassen, fest im Auge. Es heißt in seinem Tempeleinweihungsgebete: "Wenn auch ein Frems der, der nicht deines Volkes Israel ist, kommt aus fernem Lanz de, um deines Namens willen, so wollest du ihn hören im Himmel, auf daß alle Volker auf Erden deinen Namen erkennen, daß sie dich auch, wie dein Volk Israel sürchten."

Außerordentlich complicirt war der Ceremoniendienst, ben Moses anordnete. Es waren dies die scharfen Stangen, an des nen das judische Volk, dies knechtische Volk und doch von hartem Nacken und halbstarrigem Herzen, auserzogen werden sollte, ja auferzogen werden mußte, um das aus ihm zu machen, was aus ihm gemacht werden sollte. Man glaube doch ja nicht, daß es ohne einen solchen Zügel gegangen wäre. Ein im Diensthause Jahrhunderte lang geknechtetes, geprügeltes Volk bedarf eines solchen Zügels. Die Menschenbildung erfolgt nicht in Sprüngen — es geht nicht an, aus Knechten sogleich freie Männer zu schaffen — es fällt unmöglich, Sklaven, deren Ketten gebrochen worden, sogleich der vollen Freiheit zu überlassen; vor Sklaven, die ihre Ketten brechen, muß man zittern, ehe man sie gezähmt hat. Die französische Revolution ist hiervon in neuester Zeit ein durchschlagender Beweis gewesen.

Bieles von dem judischen Ceremoniendienst war auf den egyptischen Hintergrund gestellt, dies ist durchaus nicht zu verstennen. Ein neuerer Gelehrter, Professor Hengstenderg in Berlin, hat in einem besonderen sehr tüchtigen und gelehrten Werke erst in diesem Jahre nachgewiesen, wie gar Vieles im Judenthum, wie die weißen Kleider der jüdischen Priester, das Licht und Recht im Schild des Hohenpriesters, die Cherubim der Stiftschütte über dem Gnadenstuhl, der Sündendock der Juden, die rothe Kuh, die Speisegesetze, das Institut der heiligen Weiber und das der Nasiräer aus Egypten entkehnt ist. Die Stelle, die diese Entlehnung rechtsertigen soll, ist zu merkwürdig gesaßt, als daß ich sie nicht hier ansühren sollte: "Je ursprünglicher, sagt er, selbstständiger und einzigartiger die israelitische Religion in Bezug auf den Geist war, desto weniger hatte sie es nothig mit scheuer Aengstlichkeit jede äußere Berührung mit den Religionen

anderer Bölker zu vermeiden, desto freier konnte sie sich die schon vorhandenen passenden Formen aneignen, desto unbefangener die Vortheile benutzen, welche die Gewohnheit darbot."—— Als wenn die priesterliche Zuchtmeisterei, wie das Ceremonienwesen ausdrücklich im Neuen Testamente genannt wird, ein Vortheil gewesen wäre! Eine Nothwendigkeit und zwar eine traurige Nothewendigkeit war es, eine Nothwendigkeit in der Menschennatur, wie sie nun einmal ist, begründet. Ich wiederhole es: das Ceremonialgeset war nur ,, der Zuchtmeister auf Christus."

Ich enthalte mich billig in biefer fehr belicaten Frage, wie viel vom Ceremonialgeset aus Egypten stammt, meine Meinung zu sagen; ich hoffe, die historische Forschung, welcher Theologen so wenig wie Philosophen aus bem Wege gehen konnen, wird naheren Aufschluß bringen. Gewiß ift, "bas Reich Gottes kommt und kam nie mit außeren Gebehrben." Wie gang anbers legt Jesus Christus ben Moses aus, als bie Pharifaer und Schrift. gelehrten ihn verstanden! Allerdings ist die Mosaische Religion, bie Religion ber Knechte — ber Knechte Gottes zu nennen, aber fie follte gur Freiheit fuhren. Chriftus brachte biefe Freiheit: bas Chriftenthum ift bas volltommene Gefet ber Freiheit. mehr burfen wir uns wieder in bas fklavische Joch eines Priefterthums, fei es fo fein es wolle, fangen laffen. Wer Protestant ift, protestire! -

Die Meinung John Spencers, der auch die Opfer von den Egyptern herleitet, kann ich nicht theilen: die Opfer sind so alt, wie die Menschen, schon Abel, den Cain erschlug, brachte dem Herrn Opfer. Es ist überhaupt festzuhalten: Ueberlieserungen der wahren Religion, wie sie Noah gehabt, liegen gewiß auch dem egyptischen Götterdienst und noch mehr den egyptischen Mysterien zum Grunde. Von Noah, der die wahre Religion hatte, stammen ja auch die Egypter. Durch Joseph, der eine so hohe Stellung im Lande erhielt, der Schwiegersohn des Ersten unter den Priestern des Landes ward, ist eine Erneuerung der Lehre vom wahren Gott unter die Egypter gekommen, die man gar sehr in Anschlag bringen muß.

Moses sah das gelobte Land nicht: nachdem er die vierzig Jahre in der Buste mit seinen ausgesührten Brüdern noch verlebt, ward er zu seinen Batern versammelt, er starb im 120sten Jahre

feines, ich wiederhole es, in der alten Geschichte einzig dastehenden Lebens. Bescheiben, wie er im Leben gewesen, war er auch noch im Tobe: um einer aberglaubischen Berehrung feiner Tobten= überrefte vorzubeugen, ftarb er einfam auf bem Berge Rebo, Bericho gegenüber, Niemand hat fein Grab erfahren. Jofua und Caleb, Die einzigen zwei Manner, Die noch Egypten gefeben, führten bas Bolk Israel über ben Jordan ins gelobte Land ein, ins einstmals schone Sügelland von Palaftina, bas von ber Bufte Arabiens bis zu ben Cebern bes Libanon hinauf fich erstreckte, ein schmaler Landstreif zwischen bem Jordan und bem mittellandischen Meere, ein gand wo Milch und Honig floß, - jett, nachdem es seine ebelste Perle verworfen und bie Drohung, daß ihr Reich ihnen soll wuste gelassen werden, buch= stablich in Erfullung gegangen, wie bie Reifenden berichten, ein Land bicht überfat mit Bloden und Steinen, - eben fo wie Babel eine Statte ber Raubthiere geworden, ber Drt, worauf bie Stadt gestanden, niemals wieber zu Flor gekommen ift.

Nachdem bas Land eingenommen und burchs Loos unter bie zwolf Stamme eingetheilt worben war, folgten 400 Sahre unter Richtern, von benen Gibeon, Jephtha und Simfon Die bekanntesten sind. Dann erst, nach 400 Jahren, begehrten bie Aeltesten einen Konig zu haben, ber sie richte, und in ihren Rriegen vor ihnen ausziehe, "baß sie auch seien wie alle andere Beiben." Gie erhielten biefen Konig, beffen hartes Recht vergebens Samuel ihnen vorgestellt hatte, in Saul. Er und seine zwei Nachfolger regierten jeder vierzig Sahre. Auf Saul fam David, der schone, kleine, kluge Schaafhirt und Barfenspieler, ber streitbare Beld, ber ben Philisterriesen Goliath erschlug, ber Erbauer von Bion, ber Burg zu Jerusalem, ber Ganger ber Pfalmen, ber Freund Jonathans, bes Cohnes Cauls, feines Feindes, ber Mann nach bem Bergen Gottes. Wie oft ist doch biefer David geschmaht worden! Die geistreichen, aber stolzen Philosophen, die weit weniger geistreichen, aber hochgelehrten und hochgestellten scheinheiligen Schriftgelehrten bis zu ben gar nicht geiftreichen, aber vegetativ = freudigen rationalistischen unterften Pas storen herunter, sie alle haben biesen hohen Mann nur so über bie Uchsel angesehen, sie sahen nichts in ihm, als ben Chebrecher und Morber. Er ift bies gewesen, er ift gefallen, ist tief

gefallen, weil er hoch ftand und weil er ein Mensch war, Fleisch und Blut, bas schwach ift. Denn aus Gemeinem ift ber Mensch gemacht und bie Begierde gieht ihn zur Erde. Aber wie herrlich hat fich David von diesem Falle erhoben, wie ift er in fich geschlagen, als ber Prophet Nathan ihm bie schone Gleichnifrebe vom armen Manne und seinem einigen fleinen Schaflein und bem reichen Manne vorgelegt und mit bem Donnerwort: "Du bist ber Mann" ihn nuchtern gemacht hatte. Die ftolzen Beiligen richten ein falsches Bericht, wenn fie bem David nicht bie Chren zuerkennen, beren er werth ift. David mar ber frommfte, bemuthigste Konig, ben bie Welt sab, in ber Leidenschaft konnte er sich vergessen und einen tiefen Fall thun, aber fein Berg mar aufrichtig, rechtschaffen vor Gott, er zeigte seine Miffethat an, er verzweifelte nicht, er glaubte an ben, ber Gunde vergiebt und seine blutrothe Sunde ward schneeweiß gewaschen. zen Heiligen konnen bies nicht reimen: ben armen, burch ihre Unwurdigkeit niedergebeugten Bergen ift David jederzeit ein auß= gezeichnetes Erempel ber überschwenglichen Unabe Gottes, Die bas zerstoßene Rohr nicht zerbricht, ben glimmenden Docht nicht Ich wiederhole es, kein glorreicher, aber ausloscht, gewesen. ein großmuthiger und milber Konig war David. Die schwerste Sache im Leben, Gelbstbeherrschung, Selbstverleugnung, Liebe auch gegen seine Feinde, hat er bewiesen; man benfe an Saul, ber ihn verfolgte und ben er in ber Sohle zu Engeddi und wieder in ber Bufte Biph schonte, am Salameer.

David's Königreich war ein mildes Königreich: das seines Sohnes Salomo's näherte sich schon einer orientalischen Haremsdespotie. Dieser Salomo, dessen Weisheit noch heut zu Tage im Munde aller orientalischen Völkerschaften lebt, war der weiseste Mann der Welt. "Gott gab ihm, heißt es in den Kösnigen, sehr große Weisheit und Verstand und getrostes Herz, hohe Gedanken, wie der Sand, der am User des Meeres liegt, daß die Weisheit Salomo größer war, denn aller Kinder gegen Morgen und aller Egypter Weisheit und war weiser, denn alle Menschen. Und er redete dreitausend Sprüche und seiner Lieder waren 1005. Und er redete von Bäumen, von der Geder des Libanon an dis zum Nsop, der aus der Wand wächst. Auch redete er von Thieren, von Vögeln, vom Gewürm und von

Fischen. Und es kamen aus allen Volkern zu hören seine Weisscheit, auch die Königin vom Reich Arabien kam vom Ende der Erden. Alle Welt begehrte Salomo zu sehen, daß sie die Weissheit hörten, die ihm Gott in sein Herz gegeben hatte. Und jestermann brachte ihm Geschenke, silberne und goldne Geräthe, Kleider und Harnische, Gewürze, Pferde, Maulthiere jährlich. Und der König machte des Silbers und Goldes zu Terusalem so viel, wie die Steine. Des Silbers achtete man zu den Zeiten Salom o's nicht."

Dieser selbige weise Salomo aber neigte sein Herz zu ben Weibern, zu ben ausländischen Weibern, davon der Herr gesagt hatte zu den Kindern Israel: "Gehet nicht zu ihnen und lasset sie nicht zu euch kommen, sie werden gewiß euere Herzen neigen zu ihren Göttern." Es wird ausdrücklich in der Bibel gesagt, daß Salomo 700 Weiber zu Frauen und 300 Nebenfrauen hatte, darunter namentlich eine Tochter Pharao's aus Egypten und Frauen von Sidon, der großen Handelsstadt Phoniziens, des Nachbarlands, des schmalen Kustenstreiß zwischen Mittelmeer und Libanon gelegen.

Mit diesen Phoniziern trat Salomo noch in eine andere wichstige Beziehung, er schloß mit ihnen Handels und Schifffahrts verträge ab. Unter Salomo wurden die Juden ein handelndes Volk, nachdem sie früher Ackerbauer und noch früher Hirten gewesen waren. Die Geschichte der Phonizier und die der Perser, zweier Völker, durch die das Reich Juda wesentliche Veränderunsgen und zuletzt seinen Untergang erfuhr, wird der Gegenstand der nächsten Vorlesung sein.

## Sechste Vorlesung.

Die Phönizier, ber Untergang Juba's und bie persische Monarchie.

Die Phonizier sollen mit den Babyloniern von gleicher, semitischer Abstammung sein, ihre Sprache ist es, die diese Verswandtschaft nachweisen soll. Die Bibel stellt sie, wie die Casnaaniter, die Urbewohner Palastina's, welche von den Juden außegetrieben wurden, als Nachkommen Ham's dar. Ihre Urgeschichte liegt im Dunkeln. Sie sollen vom arabischen Meerbusen hergeskommen sein, wo sie als Troglodyten, als Höhlenbewohner lebsten. Armuth, Noth und Bedrängniß trieb sie an das dürre Ufer des mittelländischen Meeres. Hier legten sie sich auf den Hansdel. Schon zu Homer's Zeiten waren sie wohl bekannt; er beschreibt sie als:

— — — — ,, ber Seefahrt kundige Manner, Gaubiebe, allerlei Tand mitführend im bunkelen Meerschiff."

Die Phonizier waren das Hauptindustrievolk der alten Welt, ihre Stadte die ersten Handelsrepubliken: was die Englander heut zu Tage sind, was die Italiener im Mittelalter waren, das waren die Phonizier in den altesten Zeiten. Die günstige Lage ihres Landchens im Osten des Mittelmeeres, in der Mitte dreier Welttheile, in der Nahe der hafenreichsten Kusten dieser drei Weltztheile, weckte den Geist dieser Industrie und des Weltwerkehrs. Die Cedern des Libanon, die Tannen des Antilibanon, die Sichen von Basan im Süden von Damaskus, die schönen Holzarten von Chitim auf Cypern waren das nahe und vortresslichste Material zum Schissbau. Sie sind wahrscheinlich das erste, meerbeschissende Volk gewesen, sie bauten Ruderschisse und gesbrauchten den Wind zum Segeln, ihre Segel waren von gestickter Seide aus Egypten. Sie fuhren bei Nachtzeit nach den Sters

nen, insonberheit nach bem Gestirn bes Bars: fie ichifften, an ben Ruften bes Mittelmers sich haltenb, bin, Griechenland und Sicilien vorbei bis nach Spanien und burch die Saulen bes Berkules, die Meerenge von Gibraltar, bis Britannien und Preu-Ben. Un ben Ruften bes Mittelmeeres errichteten fie Banbels= stationen und Colonien: solche Stapelplage und Colonien befagen fie in Sicilien, Sardinien, ben Balearen, auf ber gangen nord= afrikanischen Ruste. Ihre wichtigste Colonie, Die hier gegrundet wurde, war Carthago, auf bas wir in ber Geschichte ber Romer zuruckfommen werben. In Spanien, von wo fie Gold und Gilber holten, grundeten fie Tarschifch ober Cabir, aus Britannien holten sie Binn; Bernstein von ben Kuften von Preußen. -Rudwarts lag ihnen das reiche Ufien, dahin trieben fie ben Banbel mittelst Caravanen; auf ben Markten Babylons vertauschten ober verkauften sie die Erzeugnisse ihres Landes. Bon Arabien brachten fie Raucherwerk und Gewurze, aus Offindien erhielten fie baumwollene und seidene Rleiderftoffe, Diamanten, Perlen, Bewur= de. Eziongebr an der Spige des rothen Meeres ward die Haupt= niederlage ihres Handels für Usien, wie Cabir es für Ufrika mar und für Europa. Bon hier ward nach Ophir, nach Indien geschifft. Von Norden her aus Armenien brachten sie Sklaven und Pferde. Juda verkaufte ihnen Waizen, Honig, Del, Balsam und Mastir.

Der Handel ist der Haupthebel der Industrie: die Phonisier waren das erste Volk, das einsah, daß es den Hauptgewinn bringt, Industrieproducte ihres Landes gegen Naturproducte frems der Lander auszutauschen. Wir sinden bei den Phoniziern, dem ersten großen Handelsvolk der Erde auch die erste große Industrie: sie hatten bedeutende Leinwand und Wollwebereien, die sidonischen Gewänder kommen schon bei Homer vor, aus dem Gold und Silber Indiens, Ufrika's und Spaniens bereiteten sie künstliche Gefäße, Schmuck und mancherlei Geräthe. Ihre Hauptsersindungen sind das Glas und der Purpur. In ihren Glassfabriken wurden falsche Edelsteine, Zierrathen und Gefäße, der mancherlei Tand, dessen Homer gedenkt, gemacht, die phonizischen Purpurgewänder waren im ganzen Alterthum die prächtigssten, die man kannte.

Die Phonizier waren die ersten, die Silber als Geld brauche ten: auf den Balearen sind viele phonizische Munzen gefunden worben, punische Charaktere finden sich auf den Munzen ber griechischen Städte Siciliens. Sie waren auch nächst den Bas byloniern bas erste Volk, bas Buchstabenschrift erfand.

Die Verfassung der Phonizier war eine republikanische Städtes verfassung. Die Phonizier constituirten sich zu den ersten Hansdelsrepubliken. Städtische Magistrate mit einem König an der Spitze beherrschten diese Republiken. Die einzelnen Städte traten in einen Bund zusammen, an dessen Spitze die erste Stadt war, Sidon. Von Sidon ward Tyrus gegründet, das die größte Handelsstadt des Alterthums ward, der große Heidenmarkt, von dem die Bibel sagt, daß "ihre Kausleute Fürsten waren," wie es im Mittelalter die italienischen Kausseute wurden, z. B. die Medizeer, und heut zu Tage die Engländer sind.

Schon Somer tabelte bie Sitten ber Phonizier, als eines vorzugsweise gewaltthatigen und trügerischen Bolkes: sie waren berüchtigte Seerauber, Menschenverkaufer, über die Maagen wolluftig und treulos, punische Treue ward zum brandmalenden Sprichwort. Die Bibel bezeichnet sie als die argsten Gogenbiener ber alten Welt. Ihr Sauptgott mar ber Baal, ben bie Juben zum Spott Baal Sebub, Fliegengott ober Beelzebub nannten und ber auch als Moloch vorkommt, bas Sinnbild ber Sonne. Er wird abgebildet als ein grimmig blidendes stierkopfiges Bild von Erz, mit ausgestreckten Urmen, um feine Opfer zu empfangen. Das Hauptopfer was er erhielt, waren Kinder. wurde glühend gemacht, die Mütter opferten dem Moloch ihre Rinder, indem fie dieselben in eigner Person in feine glubenden Urme einlegten. Das Freudengeheul ber Priefter, ber Baals-Pfaffen, die in rothen Gewandern ben Altar bes Gottes um= tanzten und rauschende Musik mußte bas Geschrei ber Kinder übertauben. Die Hauptgottin neben Baal ober Moloch, bem Hanptgott, war Baaltis ober Uftarte, bas Sinnbild bes Monbes ober ber Erbe, ber schaffenben gebahrenben Rraft: Berobot beschreibt aussuhrlich ben wollustigen Dienst bieser Gottin, welcher forberte, bag jedes Beib ber Baaltis fich opfere, wie man spater ber Benus auf Cypern sich hingab. Je ofter bies geschah, besto lieber glaubte man ber Gottin zu werben.

Mit diesem kuhnen, gewerbfleißigen materiellen Handels = und Gogenbiener = Bolk verband sich nun Salomo, ber weise Konig

ber Juben: er nahm phonizische Weiber in seinen Harem, ließ seinen Palast und Tempel von phonizischen Bauleuten bauen und schloß mit ihnen Handelstractate. Es heißt in den Königen: "Und Salomo machte auch Schiffe zu Eziongebr am User des Schilsmeers. Und Hiram, der König zu Tyrus, sandte seine Knechte zu Schiff, die gute Schiffleute, und auf dem Meer ersfahren waren, mit den Knechten Salomo. Und kam gen Ophir.
— Die Meerschiffe des Königs, die auf dem Meer mit den Schiffen Hirams suhren, kamen in drei Jahren einmal und brachsten Gold, Silber und Elsenbein, Ussen und Pfauen." Es ist merkwürdig, was man von dem Uebergehen der Benennungen indischer Waaren in das Hebräische und Griechische entdeckt hat: so heißt z. B. Baumwolle im Sanskrit Karpasa, im Hebräischen Karpas, Psessen im Sanskrit Pippali, im Griechischen Peperi.

Die Folge der engen Verbindung Salomo's mit den Phosniziern war das Einreißen ihres abscheulichen Göhendienstes in Juda. Es heißt ausdrücklich in den Königen: "Und da Saslomo alt war, neigeten seine ausländischen Weiber sein Herz, fremden Göttern nach, daß sein Herz nicht ganz war mit dem Herrn seinem Gott, wie das Herz seines Vaters David. Also wandelte Salomo Astheroth nach, dem Gott derer von Sidon und bauete eine Höhe dem Moloch."

Das harte Recht der Könige, das der Hohepriester Samuel den Aeltesten vorgestellt hatte, um sie abzuhalten, sich einen König nach der Weise der Heiden zu erwählen, trat unter Salomo ein. "Salomo lud ein schweres Joch auf Juda." Wie Samuel ihnen vorausgesagt hatte: "Eure Söhne wird er nehmen zu seinen Wagen und Reitern, die vor seinem Wasgen hertraben. Eure besten Aecker und Weinberge und Delgärten wird er nehmen und seinen Knechten geben. Und eure Knechte und Mägde und eure feinsten Jünglinge und eure Esel wird er nehmen und seine Geschäfte damit außrichten. Von eurer Saat und Weinbergen und Heerden wird er den Zehnten nehmen und seinen Kämmerern und Knechten geben und ihr müsset seine Knechte sein "— das ging jeht unter Salomo in Erfüllung. Er zuserst richtete einen glänzenden Hosstaat ein, einen großen Harem nach orientalischer Weise, und hielt sich eine Garde von 12,000

Reitern, die Pferde hatte er aus Egypten kommen lassen: er hielt deren schon 40,000 zu 1400 Streitwagen. Im Buch der Konige steht sein Hof= und Beamtenstaat ausgezeichnet: drei Schreisber, ein Kanzler, ein Feldhauptmann, zwei Priester, ein Hof=
meister, ein Rentmeister, einer der als "Freund des Königs"
vorkommt, also in seiner nächsten Umgebung stets war und einer über die zwölf Amtleute, die Salomo in Juda setze, bilden diesen Hosstaat. "Und die Amtleute versorgten den König Sa=
lomo, heißt es, und alles was zum Tisch des Königs gehörte, ein jeglicher hatte einen Monat lang des Königs Haus zu verssorgen und ließen nichts sehlen. Juda aber und Israel war viel, wie Sand am Meer und aßen und tranken und waren fröhlich.
Ieglicher in Juda und Israel wohnte sicher unter seinem Wein=
stock und Feigenbaum, so lange Salomo lebte."

Aber sobald Salomo zu feinen Batern versammelt worben war, brach die Unzufriedenheit aus. Schon bei Lebzeiten Sas Iomo's war Jerobeam, ein ftreitbarer Mann, über gehn Stam= me von Juda zum Konig gesetzt worden burch die Hand bes Propheten Uhia und nach Egypten gefloben. Jest fam er gurud und trat mit ber ganzen Gemeinde Israel zu Salomo's Sohn Rehabe am und fprachen: "Dein Bater hat unfer Joch zu hart gemacht; mache bas schwere Joch leichter und wir wol= Ien bir unterthanig fein." Die Melteften, Die Rehabeam befragte, riethen ihm, bem Bolf zu Willen zu fein, Rehabeam aber verließ ben Rath ber Weltesten und hielt einen Rath mit ben Jungen, die mit ihm aufgewachsen waren und vor ihm ftunden. Diese, sein neuer Sofftaat, riethen bas Gegentheil ihm an. "Und der Konig, heißt es, rebete mit bem Bolf nach bem Rath ber Jungen und sprach: "Mein Bater hat euch mit Peitschen gezüchtigt, ich aber will mit Scorpionen euch züchtigen." Alfo gehorchte ber Konig bem Bolfe nicht. Da aber "bas gange Israel" fah, heißt es weiter, daß ber Konig fie nicht horen wolle, gab bas Bolk bem Konige eine Untwort und sprach: "Bas haben wir benn Theils an David, ober Erbe am Sohn Isai? Israel hebe bich zu beinen Hutten. So siehe bu zu beinem Hause David. Also ging Israel in seine Hutten."

Israel, die zehn Stämme sielen ab von Juda und Benjamin — über diese blieb Rehabeam König. Es ist wohl zu merken, daß dieser Absall in der heiligen Schrift nicht gemißbilsliget wird. Er ist das erste Precedent für das Recht, das Nastionen — ganze Nationen, nicht Factionen haben, ein unerträgsliches Joch abzuschütteln, ein Recht, das man in der neuen Zeit erst, wie der amerikanische Gesandte zu Berlin Mr. Whe at on in seiner eben erschienenen Geschichte des Bölkerrechts bemerkt, im Westphälischen Frieden wieder anerkannt hat in Bezug auf die Schweiz und Holland. Sogar der legitime Herr von Haller in seiner Restauration der Staatswissenschaften erkannte jenes Prezeedent des Absalls des Reichs Israel an.

Nur hundert und zwanzig Jahre lang war bas Konigreich ber Juben ein einiges Konigreich geblieben. Bon nun an ging's immer mehr abwarts mit ihnen. In ben vier hundert Jahren un= ter ben Richtern hatten bie Juben oft vierzig, fogar einmal achtzig Jahre lang ohne außerlichen und innerlichen Krieg zugebracht. Nachdem sie die Herrschaft ber Konige erlangt, horten die auße= ren und inneren Rriege nicht auf, weil man, wie Spinoza es ausbrudt, ,, nicht mehr, wie vorbem, für Friede und Freiheit, fondern für Ruhm zu kampfen hatte, wozu noch bie verwünschte Sucht, zu regieren fam." Das Reich theilte fich in bie zwei Ronigreiche Ibrael und Juda. Neunzehn Konige herrschten über bas Reich Israel, beffen Residenz Sichem, wo Joseph verkauft worben war und feine Gebeine ruhten, und fpater Samaria Unter dem siebenten fehr schlechten Konig Abab, ber "verkauft war Uebles zu thun," führte Isabel, die Tochter bes Konigs von Sibon, ben phonizischen Baalsbienst formlich ein; wahrend ber Prophet Jonas zu Minive unter ben Uffprern Glauben fand, waren bie gewaltigen Worte und Werke ber Propheten Elias und Elifa in Israel vergeblich, nach 245jahri= rigem Bestande ward bem Reiche Israel burch ben assyrischen Konig Salmanaffar, ber nach breijahriger Belagerung Sa= maria einnahm, ein Enbe gemacht, 730 vor Chriftus, bas Bolk Israel mit dem letten Konig Hosea in die Gefangenschaft nach Uffprien abgeführt. - Das Reich Juba, beffen Resibenz Jerusalem blieb, erhielt sich über hundert Jahre langer, und hatte auch unter ben zwanzig Konigen, die herrschten, bessere aufzuwei= Uffa, Josaphat, Jotham, Sistia, unter bem ber affyrische Konig Sanherib von ber Belagerung ber Hauptstadt

abgewiesen ward, indem ber Engel bes herrn 185,000 Uffprier durch eine Pest schlug, und Josias, der bei Megiddo gegen ben egyptischen Konig Pharao Necho in ber Schlacht blieb, find wackere und fromme Konige gewesen. Endlich im Jahr 605 v. Chr. fiel auch bas Reich Juda burch ben Konig ber Baby= lonier Nebucabnegar, er zerftorte Jerusalem, nachbem er es breimal erobert, bas Wolf Juda mit seinem letten Konig Bebes kia ward in die 70jahrige Gefangenschaft nach Babylonien abgeführt, aus ber es erft unter Berubabel auf Befehl Cores ober Cyrus, bes großen Konigs ber Perfer, wieder zurudkehrte, um ben zweiten Tempel zu bauen und bas zweite Reich zu grunben - nur 50,000 Menschen von bem großen zahlreichen Bolte. In biesem zweiten Reiche waren bie Hohenpriester mit ihrer Priesterschaft Mues. Diese Priester verfalschten Religion und Gesetze, bas Sektenwesen nahm überhand, die bekannten Pharifaer, Sa= bucaer, Effaer kamen auf. - Um der Wuth der Pharisaer nachzugeben, ließ Pilatus ben herrn ber herrlichkeit am Rreuze fterben.

Euther in seiner Chronica sagt: "Es werden im Hebraischen die Bucher der Könige genannt die großen Propheten. Und
ist recht geredt, denn es steht mehr in denselben von den Propheten, denn von der Könige Regierung."

Das alte Egypten hat Monumente hinterlassen, bie von ihm reben: bie Monumente der Juden find die Bucher Mosis, Die Pfalmen und Propheten. In Worten und Gebeten, nicht in Steinen, sprach bieses tief innerlichste Bolk ber alten Welt. faßte seine Bergen in dem Einen zusammen, seinem Jehovah zu bienen, in ihm bem allmachtigen Herrn, ber fie mit einer hohen Sand aus Egyptenland ausgeführt, befriedigt zu ruben. weitem nicht alle Juden sind zu der Ruhe und zu dem Frieden burchgebrungen, die dieses Ruhen in Gott giebt, nur wenige man= belten aufrichtig in ben Geboten, bie er gegeben — ben meisten war Sehovah ein schrecklicher, ein zurnender Gott, sie bienten ihm nur außerlich, nicht mit ben Berzen, ihr Ungehorsam schied sie von ihm, sie konnten ihr Herz nicht vor ihm stillen. Die Juben mußten in großer Leibensschule auferzogen werben, zwei taufend Jahre hindurch. In diefer Schule trofteten und ftraften fie die Propheten und sprachen die Lasten aus auch über bie

Reiche der Heiden, der Phonizier, Egypter, Assprier und Babyslonier, durch die sie, die Juden, litten. Dennoch, trot den vieslen Leiden begriffen die Juden das Licht nicht, als es unter ihnen aufging: nur wenige, meist Arme in dem Volke, nahmen es unter sich auf.

Wie man auch über bas alte Testament benfen, ob man es, wie Euther fagt "für gering halten moge, als bas bem jubifchen Bolf allein gegeben und nun fort aus fei, ober ob man es fur bas allerhochste, edelste Beiligthum, die allerreichste Fundgrube erachte, bie nimmer genug ausgegrundet werben fann, bas von Chriftus selbst spricht: "Forschet darin" - fo viel wird jeber Unbefangene zugeben muffen: einen folchen hohen Schwung ber Bebanken und eine folche majestätische Erhabenheit ber Spra= che, wie die Propheten ber jest fo verachteten Juden aufzuweisen haben, ift in feiner anberen Literatur ber alten und neuen Welt wieder jum Borfchein gekommen. Manner ber neuesten Beit, wie Fichte find in schwerer Leidenszeit durch die Gewalt dieser Sprache zu ben größten Thaten bes Beiftes begeiftert worben: seine Reben an die beutsche Nation, die eine solche Geistesthat waren, tragen unverfennbar ben Stempel eines tiefen Stubiums ber Propheten. Die Stelle von ben zerstreuten Tobtengebeinen bes Ezechiel, die gleich im Unfang biefer Reben vorkommt, fann bies auch außerlich bezeugen.

So viel kann gern zugegeben werden, wie es bei Moses zugegeben worden ist, daß eine Ueberarbeitung der Propheten spater stattgefunden hat, daß ihre Sprüche und Weissagungen von andern gesammelt worden sind. Der so einsichtige, nicht übertreibende Luther drückt sich hierüber sehr vorsichtig aus. In der Vorrede zum Propheten Tesaias sagt er: "Die Ordnung halt Tesaias nicht, daß er ein jegliches an seinem Ort und mit eignen Capiteln und Blättern sasset, sondern ist sast gemenget unter einander. Ob das geschehen sei durch den, der solche seine Weissagungen zusammengelesen und geschrieben hat, (als man im Psalter auch geachtet hat geschehen zu sein) oder ob er's selbst gestellet hat, das weiß ich nicht."

Auch die Evangelien sind ja erst nach Verlauf von Jahrhun= berten zusammengestellt worden. Nur der Hauptpunkt ist fest= zuhalten: die Weissagungen der Propheten sind allerdings den Erfüllungen berfelben vorausgegangen, die Weiffagungen sind nicht nach ben Erfüllungen erst aufgezeichnet worben. dies bas Charafteristische bei ben Juben, baß sie Jahrhunderte, ja Sahrtausende vorher Prophezeihungen erhielten, Prophezeihun= gen, wie sie fein anderes Bolt der Erde empfangen hat, bie buchstäblich in Erfüllung gingen. Schon 4000 Jahre, ehe Chris stus geboren ward, ward er vorherverkundigt, bunkel im Para= biese, bann immer lichter und lichter ben Erzvatern und Moses und David 2000 und 1500 und 1000 vor Chriftus, am lichte= sten ben Propheten und burch sie ber Welt seit bem Jahre 800 bis 400 vor Chriftus. Man schneibet allerdings einen Lebensnerv ber driftlichen Religion ab, wenn man biese Weisfagungen und bamit ben lebendigen Bufammenhang bes Alten und Neuen Te staments leugnet. "Im Buch ift von mir geschrieben," sagt Chris stus ausbrucklich. "Siehe, fagt ber Herr bei Jefaias, mas tom= men foll, verkundige ich zuvor und verkundige Neues, ehe benn es aufgeht, laffe ich's euch boren."

Ich sagte: durch die Propheten seien ihre Beissagungen der Welt, nicht blos dem judischen Bolke zugegangen. Die Zerstreuung der Juden durch die afsprische und durch die babylonische Gefangenschaft war es, die diesen Zugang bewirkte. Die Prospheten Ezechiel und Daniel weissagten im babylonischen Reische, Daniel erhielt bei dem Könige von Babel eine Stellung, die der des Joseph in Egypten fast gleich war. Die Gefangenschaft der Juden war nicht blos eine Strase der Juden, sons dern wesentlich mit ein Mittel, die Lehre vom wahren Gott unster den Hauptvölkern der alten Welt zu erneuern, namentlich bei den Uspriern, Babyloniern und Persern. Diese Erneuerung ist nicht ohne Frucht geblieben: drei persische Weise waren es, die zuerst in Bethlehem erschienen.

Ich wende mich nun zu einer kurzen Uebersicht der Geschichte dieser Reiche, beren erster Stifter der Nomadenscheifh Nimrod gewesen war.

Nimrob, aus Ham's Geschlecht, hatte Babel am Euphrat erbaut, nach ihm kam Ussur vom Geschlechte Sem's ins Land und stiftete Ninive. Beide sogenannte Reiche Babel und Nisnive, — Reiche weidender Horden, — so nahe an einander, in den Niederungen des Euphrat und Tigris voll schöner fruchtbas Weltgeschichte 1.

rer Weiden, Copressen = und Dattelpalmenwalber, unter bem bei= terften blauen himmel, einem ber ichonften Striche ber Erbe, mitten zwischen Bergen nach Mebien, Urmenien und Sprien und gen Guben nach ben Buften Arabiens zu gelegen, beibe Reiche so nabe an einander, und ihre Bewohner von verschiedener Ub= stammung feinbeten fich wiederholt an, geriethen mehrmals unter Eine Dberherrschaft und zertheilten sich burch ben Bubrang ber nordlichen Bergvolker bis jum Caucasus herauf so und anders. "Dies ift, fagt Berber gang richtig, bie furze Geschichte ber Reiche am Euphrat und Tigris, über die die Bibel und bie griechischen und bie perfischen Schriftsteller so abweichende Rach= richten uns geben." Aus kleinen Unfangen nomabischer Horben waren sie entstanden: der Charafter erobernder Sorden blieb im= mer ihnen eigen. Die Uffprier und Babylonier, ihrer Stammesart nach streifende Jager und Nomaden, Die Chaldaer, rauberische Horben, Bolker wie es heut zu Tage Die arabischen Be= duinen, die Kurden noch find - die Meder, ein tapferes Reitervolk aus bem rauhen, nordlichen Bergland, die Perfer endlich, bas ebelfte und nachst ben Juben und Arabern geistreichste aller femitischen Wolker, sind in ber Weltgeschichte als die Stifter ber fogenannten erften Weltmonarchien ausgezeichnet - Reiche, die burch rohe Eroberung zusammengebracht wurden, bie nur eine unregel= mäßige Unhäufung verschiedener Stamme und Bolkerschaften maren, die nicht zu einer einigen Nation zusammenschmolzen, Reiche, in benen sich zuerft ber Typus aller spateren orientalischen Regierungen, bas Gatrapenregiment ausbildete, Reiche, bie burch die Ueppigkeit des Climas wesentlich wollustige und weich= liche haremsreiche wurden. In diesen Reichen war Mes auf ben Sultan, ben unumschrankten bespotischen oberften Berrscher gestellt, von feinem Sof und harem ging Mes aus, bie zusam= mengeschaarten Bolfer waren nur tobte Massen, Beerden. "Die Burgeln dieser Reiche, fagt Berber fehr fchon, maren fo klein, ihre Ueste bagegen so groß, baß sie nothwendig zu Boben ftur= zen mußten." Alle diese Reiche wahrten nicht lange: die zu= fammengezwungenen Theile fielen auseinander, fobald ein mach= tiger Undrang fam von Außen. Gelbst bas lette biefer Weltreiche, bas persische, erhielt sich kaum 200 Jahre: brei Schlachten bes gro-Ben Alexander waren hinreichend, es über ben Saufen zu werfen.

Ninus und Semiramis follen nach Herodot und Rtefias, von bem Diobor von Sicilien Auszuge genommen, bas affprische Reich gegrundet oder boch befestiget haben. Man schreibt ihnen, wie dem Sefostris fabelhafte Wunderthaten zu. Ihre Nachfolger waren alle weibische Fürsten bis auf Garbanapal, ber nur im Tobe ein Mann war. Ihre Residenzen waren Ni= nive und Babel. Nach Egypten hinab follen bie fruheften Buge ber Uffprer gegangen fein. Bon biefen Streifereien haben fie wahrscheinlich die Vorbilder zu ben babylonischen Bauten mitge= Schon ber Thurm bes Nimrob zu Babel war in acht Absahen, Teraffen gebaut, nach Art ber Pyramiben. Er war vieredig, jede Flache zu 600 Fuß und eben fo hoch, hoher alfo noch, als bie hochsten Pyramiben. Er hatte eine Treppe von au-Ben und auf ben Absaten Ruhebanke. Innen war ber Tempel bes Baal, wo bie kolossale Statue bes Gottes von lauterem Golde fant, 24 Fuß boch, an Werthe nach Barthelemy 275 Mill. Livres, sie ward spater von Xerres meggeführt: Ueberreste dieses Baalsthurms haben sich noch auf ber Westseite bes Euphrat erhalten. Das Material zu ben Bauten mar, ba bie Granit = und Kalkfelsen Egyptens hier fehlten, Lehm und Thon, aus bem man Bacffeine brannte und mit Erbharg ober Ralkmortel auf fehr feste Beise verband. Eben fo bauten spater die bereinstigen Nachbarn ber Babylonier, die Araber in Spanien: die berühmte Alhambra zu Granada ist so ein Lehmbau, und boch eins ber feinsten, zierlichsten Bebaube ber Erbe, eine mahre Filigranburg. Babel felbst hatte als festes Lager ber Beer= ben einen ungeheuern Umfang, brei geographische Meilen in ber Lange und Breite; hohe, bide Balle von gebrannter Erbe mit machtigen Wachtthurmen und hundert ehernen Thoren umschlof= fen es: die ganze Stadt mit Garten vermischt, war nach Uristoteles Ausbruck ein Peloponnesus. Die Mauern ber Stadt und die Ziegelburg des Konigs, von benen sich noch Ueberreste erhalten haben, enthielten bildliche Borftellungen, große Jagden wilder Thiere nach egyptischer Beise, nur ber Gegenstand mar ber Lebensart bes Bolkes, eines Jagervolkes, entsprechend.

Als Arbaces, ber Anführer der medischen Truppen, Sarbanapal gestürzt und Ninive erobert hatte im Iten Jahrhundert vor Christus, entstand burch ihn ein neues assyrisches Reich, dessen

Refidenz nachst Ninive Etbatana in Medien mart. Salmanaffar, ber bem Reiche Israel ein Enbe machte und bas Bolt in bie affprifche Gefangenschaft abführte und Sanberib, ber von Jerufalem abgeschlagen ward, waren bie bedeutenoften Furften biefes Reiches. Rach bem Tobe bes Uffarhabbon, bes Sohnes Sanheribs, ber auch Babylonien mit Uffgrien wieder vereinte, fant bas Reich, bie Satrapen von Medien, von Babylonien fielen ab, ber egyptische Konig Pharao Necho zog erobernd jum Euphrat: bei Circefium schlug ihn ber Chaldaer Rebucabnegar. Diefer Nebucadnegar grundete - ums Jahr 600 v. Chr. - bas babylonische Reich, bas vom Nil bis jenseits bes Tigris fich erftrecte. Bon ihm, bem Sammer ber gangen Belt, wie die Bibel ihn nennt, ward Egypten, Tyrus und Gis bon und Jerusalem erobert. Un feinem Bofe lebte Daniel ber Prophet, in einer abnlichen Stellung wie Sofeph in Egypten und erhielt fich in diefer Stellung bis auf bas Ronigreich Cores, bes Perfers. "Er ward, heißt es im Propheten Daniel, zum Fursten über bas ganze Land Babel gemacht und zum Dberften gesetzt über alle Weisen zu Babel, benn es war ein hoher Beift in ihm." Diefer Rebucabnegar mar es, bem Daniel ben Traum von ben vier Monarchien auslegte, ber von Bernunft tam und lange Beit bei ben Thieren in ber Bufte lebte und gulett Ehre und Preis gab bem Konig vom Himmel. Ihm werben bie sogenannten bangenben Barten ber Gemiramis juge= schrieben, eins jener fieben Bunder ber Belt, ein großer, prachtiger Berggarten, ber fich nach egyptischer Beise teraffenformig erhob, unten 400 Fuß im Quadrat. Die oberfte Teraffe, qu= nachst dem Euphrat gelegen, mar 50 Fuß boch: sie erhielt ihre Bewafferung durch ein Pumpwerk von dem Fluffe. Auf den Teraffen waren Wohngebaude angelegt. Bon Rebucabnegar ruhren auch junachst bie Bemafferungsanstalten bes ganbes, Die Damme und Canale mit ihren vielleicht auch aus Egypten entlehnten Raber = und Schopfwerken. Babylonien, eines ber fubtropischen gander, die weder die periodischen Regenguffe der bei-Ben, noch bie Gewitterregen ber gemäßigten Bone haben, fondern fortwahrende Durre, verlangte biefe Unstalten noch bringender als Egypten. Dazu kam, daß ber Euphrat ein boberes Bette hatte, als ber Tigris und ftets bis an ben Rand mit Baffer

gefüllt war, wodurch das Land einer jährlich bestimmt wiederstehrenden Ueberschwemmung ausgesetzt wurde. Alle diese Betzhältnisse veranlaßten die sehr ausgebildeten Wasserbauten, die in Babylonien, zumeist durch Nebukadnezar ausgeführt wurden, die Herodot und Kenophon hier sahen und die von hier in den Occident, nach den carthaginiensischen Colonien in Spanien, nach den griechischen Colonien in Sicilien und nach Italien kamen, wo sie noch jetzt in der Lombardei in so vortrefflicher Ausbildung bestehen.

Wie alle nordliche Bolker Usiens, nahm auch bas rauhe chaldaische Nomadenvolk bie weichere Sitte und Bilbung ber Babylonier an. Durch bie Milbe bes Climas, Die große Frucht= barkeit des Landes, welche geringe Muhe reichlich belohnte, waren die Babylonier nach und nach aus Nomaden ein Ucker = und Garten bauendes Bolk geworden, wie die Egypter und Juden. Eine Reihe von feineren Kunsten bes Lebens war unter ihnen einheimisch geworden, man hatte bas Zelt mit Wohnungen aus gebrannter Erbe vertauscht, aus biefer Erbe Befage zum haus= lichen Gebrauche formen gelernt, auf bie gebrannten Steine Schriftzuge gegraben, um Renntniffe ber Borwelt zu bewahren. Die Babylonier waren, wie die Phonizier eins ber erften Bolfer, das nicht Hieroglyphen=, Bilderschrift wie die Egypter und Chi= nesen, sondern Buchstabenschrift, Reilschrift erfand. Wir wissen, Die Schrift, Die bem Ronig Belfager, bem Enfel Debukabe negar's bei feinem Gaftmahl an ber Wand erfchien, jenes Mene tefel bestand in Gilbenworten. Bacffeine mit eingebruckten Schriftzeichen find ichon mehrfach zu Sillah am Cuphrat, wo die Ruinen bes alten Babylons fich befinden, aufgefunden wor-Die Babylonier hatten fruhzeitig Reichsannalen. Die Babylonier hatten ferner bedeutende Linnen= und Teppichmanufakturen angelegt: Die Pracht der babylonischen Gewänder, Teppiche, Stickereien ift im ganzen Alterthum beruhmt. Gie waren beruhmte Steinschneider und Holzschniger: jeder Babylonier trug einen Siegelring und einen langen Stab mit zierlich geschnitztem Knopfe. Babylon war auch ein bedeutender Sandelsplat geworden: hier in der Nahe des persischen Meerbusens war eine fruhe Niederlage indischer Waaren. Auf den Markten Babylons kamen die Phonizier, die Araber und die schwarzen Aethiopier mit bem Meber

und Perfer zusammen. Hier vertauschten ober verkauften sie bie Erzeugnisse ihrer Lander.

Berühmt vor allen war die Weisheit der Chaldaer. Sternstunde, die früheste Wissenschaft der Welt, ward vorzugsweise bertrieben, der Belusthurm, der höchste Thurm der Erde, war das alteste Observatorium. Ihre astronomischen Verzeichnisse, die noch dem Aristoteles zugeschickt wurden, sind aber, wie ihre Reichsannalen untergegangen. Wie in Egypten waren die Wissenschaften einer abgeschlossenen gelehrten Junft anvertraut. Chaldaer heißen sie in der Bibel, wahrscheinlich von der Zeit an, da Chaldaer über Babylon herrschten. Diese chaldaischen Magier und Weisen waren die Minister der Könige, Sternseher, Wahrsager, Traumsbeuter und Zauberer. "Sie waren Hosphilosophen, sagt Hersder, und sanken als solche auch zu allen Betrügereien und schnös den Künsten der Hosphilosophie herunter."

Die Religion war der Baalsdienst, den ich bei den Phonisiern beschrieben habe: derselbe wollustige Dienst, den diese der Göttin Asteroth thaten, war auch bei den Babyloniern eingeführt: die Göttin hieß bei ihnen Mylitta. Beide Bölker zu einem und demselben semitischen Bölkerstamm gehörend, hatten auch densels ben religiösen Cultus.

Rebufabnegar hatte burch feine großen Kriege und Er= oberungszüge, die fich in Ufien bis an ben Caukafus und Inbien, in Ufrika bis Aethiopien und Enbien, bis an die Saulen bes herfules hin erstreckten, bie Rraft bes Staates, ben er grundete, erschopft, schon sein Enkelsohn Belfazer verlor bas Reich: Darius aus Mebien nahm es ein. Deffen Schwester= sohn war Cyrus, ber Cores ber Juden, ber fie aus bem Erile entließ, Sohn eines gemeinen Perfers Cambyfes unb ber medischen Manbane. Er stiftete bas persische Reich und war ber größte Furst Asiens, wie Gefostris ber größte Konig Egyptens gewesen war und nach zwei hundert Jahren Alexander ber größte europaische Belb ward. Sein Reich umfaßte Uffprien, Babylonien, Medien, Perfien, Phonizien, Palaftina, Sprien und Kleinasien, wo er den bekannten reichen Konig von Lybien Crofus gefangen nahm. Sein Nachfolger, ber wuthenbe Cambyfes, fugte noch Egypten, wo er ben Thron der Pha= raonen umfturzte und die Tempel von Theben zerftorte hinzu,

und bie nordafrikanische Rufte bis zum Gebiet von Carthago; Darius Dyftaspes die gander bis jum Indus, Thrazien und Macedonien: er war ber erste Ufiate, ber in Europa Eroberungen machte, unter ihm begann die erste weltgeschichtliche Bewegung zwischen Usien und Europa, ber Kampf mit ben Residenz bieses großen Reichs, bas aus 100 Bolfern 120 Provinzen widernaturlich zusammengezwungen ward, war nachst Babylon und Efbatana in Medien Gufa. Bier, im Schloß zu Sufa, bem Mittelpunkt bes Reichs, faß, wie wir aus bem Buche Efther erfahren, ber machtige Gultan bes persischen Reichs, der von Indien bis Mohrenland über 127 Lander herrschte in großer Pracht und Herrlichkeit, mit seinem goldenen Scepter auf seinem koniglichen Stuhle, mit lang berabwallendem Barte, dem Chrenzeichen ber koniglichen Burde, auf dem Haupt die königliche Mitra, umgeben von den sieben weisen Fürsten der Perser und Meder, die bas Angesicht des Königs sehen durften und oben an im Konigreich sagen und von den sieben Rammerern, die vor ihm bienten und den andern Gewaltigen und Weisen und Schreibern und von ben Knaben, die ihm aufwarteten, und von ben Frauen feines Barems und ben Nebenfrauen, ben Jungfrauen, die nach einander nach zwolfmonat= licher Schmudung auf einen Abend zu ihm eingingen, unter ihren Rammerern und Hutern, ben Eunuchen. Schon unter Darius Suffaspes begann biefes weichliche Serailregement.

Von Natur waren die Perfer ein Volk sanster Sitten, ein edles, tapferes Volk, ihre Vermischung mit den weichlichen Basbyloniern und das Beispiel ihrer Haremskönige verdarb sie. Ihr Stammland waren die Landschaften Susiana und Persis im Norden und Osten des persischen Meerbusens, das Land inmitten diesem Meerbusen und der großen Salzwüste Naubendijan, das heutige Chusistan und Farsistan, wo Schiras liegt und Ispashan, ein Land von schönstem, meist sehr trochnem Clima und höchster Fruchtbarkeit an vortresslichen Früchten. Nach Hero dot waren alle Perser geborne Soldaten, vom fünften dis zwanzigsten Jahre wurde die persische Jugend gelehrt, ein Pferd zu besteigen, den Bogen zu spannen und die Wahrheit zu sagen. Sie gingen stehts bewassnet. Geld ward ihnen erst seit der Eroberung von Lydien bekannt. Ihr Hauptsehler bestand darin, sehr leicht fremde

Sitten anzunehmen. Merkwürdig ist die große Aehnlichkeit der Deutschen mit diesen alten Persern, die Sprach = und Stammes verwandtschaft, die wahrscheinlich ist, bewährt sich auf die aufsfallendste Weise auch in den ursprünglichen Sitten.

Egypten, wie China und hindostan waren von Alters stabile Reiche, in benen bas Pringip ber Statigfeit, ber Unveranderlich. feit vorwaltend mar. Das directe Gegentheil von biefem ftarren Wesen Egyptens bilbet Persien. Persien erscheint von Unfang als ber Schauplat immer wiederkehrender Rampfe. Fruhzeitig bildete fich in dem Gefühle des perfischen Bolkes ber Gegenfat eines Reiches bes Lichts und ber Finsterniß aus. Die altesten Ueberlieferungen biefes Bolkes von den großen Thaten ihrer Konige aus der Dynastie ber Pischbabier und Rajaniden, wie sie in bem berühmten Schah nameh Ferbufi's, ihres Bauptbichters, ber im 10. Jahrhundert nach Ch. lebte, gesammelt find, find er= füllt von ben Rampfen zwischen ben Belben von Iran', unter benen Ruftem vor allen hervorglangt, und von Turan, zwischen bem persischen Bolt, bem Bolte bes Lichtes und ben nordlichen Wolkern jenseits des Dschihun, den finstern Feinden des reinen Landes Iran. Derfelbe Gegenfat findet fich in ihrer Religion, wie sie ber Benbavest "bas lebendige Wort," bas man bem Berbufcht ober Boroafter zuschreibt, ber zu Beiten bes Darius Syftaspes im 6. Jahrhundert vor Ch. gelebt haben foll, aufgezeichnet enthalt. Darius unterbruckte gewaltsam bie Religion ber Magier und führte ben Benbavest ein. heiligen Bucher ber Perfer find in ber fogenannten Benbsprache geschrieben, welche mit bem Sansfrit und bem Gothischen verwandt ift und im alten Medien ehemals gesprochen worden sein Sie bestehen aus funf Buchern und enthalten bie Lehren von bem allmächtigen Urwesen, bem Geriman, ber ben Dr. muzd, das lichte gute Prinzip und ben Uhriman, die Finfterniß, bas bose Pringip, hervorbrachte. Beide leben im immerwahrenden Kampfe und die Erde ift ber Schauplat biefes Rampfes, ber 12,000 Jahre bauern foll. Um Ende wird Uhriman sich mit Drmugb versohnen, bie Welt in reinem allgemeinen großen gauterungsfeuer zu einem neuen Beben, wo Mes in reis nem feligen Licht lebt, umgeschaffen werben. Der Franzose Unquetil bu Perron fand ben Benbavest zu Gurate in Indien, wo noch Parsen leben, und machte ihn 1771 in einer französischen Uebersetzung bekannt.

Der Orforder Professor Thomas Sybe, ber zu Ende bes 17. Jahrhunderts lebte, hat in feinem gelehrten Werke über bie Religion ber alten Perfer nachzuweisen gesucht, wie ihre Religion ursprunglich von Clam, Sohn Sem's, ber ein Sohn Noah's Diese ursprüngliche, wahre Religion ward zum mar, stammt. Sabaismus, einer zu großen Berehrung ber Sonne und ber Abraham, im Sabaismus erzogen, von Planeten verberbt. Gott zur mahren Erkenntniß gebracht, reformirte bie Religion ber Dann kam wieder Aberglauben, boch zeichneten fich bie Perfer vor ben meiften Bolfern ber Erbe burch Tugend und Frommigfeit aus. Berbufcht war im Gefet Mosis wohl bewandert, aus den Buchern Mosis entlehnte er die Geschichte ber Schopfung, ber Gunbfluth, Die Gesetze ber Reinigung ber Juben. wurdig ift, bag ber Benbaveft, ben Sybe noch nicht kannte, ben Gundenfall ausbrucklich als eine Berführung Uhriman's jum Genuß einer verbotenen unreinen Frucht barftellt, gang wie bie Bibel. Der perfische Feuerdienst foll nach Sybe eine Ausartung ber Sitte bes Altarfeuers im Tempel ju Trufalem gemefen fein, wahrscheinlich mar ben Perfern bas Feuer bas Symbol bes Lichts, bes ursprünglichen Lebens. Diefer Feuerdienst verbreitete fich weit und breit über Medien bis nach Cappadocien ans schwarze Meer herauf, wo Strabo im 1. Jahrhundert nach Ch. noch Feuerkapellen fand und bis nach bem Indus. Alexander und die Griechen buldeten die Feueranbeter, die Muhammedaner verfolgten sie mit Feuer und Schwert. — Ueberreste von ihnen finben sich als Guebern noch in Persien und als Parsen in Sindos stan vor.

Die Monumente zu Persepolis, ber großen Tobtenstadt ber Könige, sind nachst einigen andern neuerdings aufgefundenen Denkmalern, das Einzige, was sich von der alten persischen Herrlichkeit noch erhalten hat. Nachst den egyptischen sind dies die grandiosesten Ruinen auf der Erde. Chardin, jener auszezeichnete französische Reisende des 17. Jahrhunderts und in neuerer Zeit der Englander Ker Porter haben diese Monumente aussührlich beschrieben und Abbildungen davon gegeben. Sie sind nordlich von dem heutigen Schiras gelegen, theils Felsen-

graber ber perfischen Konige, Die, nach bem Zeugniß ber Alten, auf bem unzuganglichen Konigsberge sich befanden, wohin bie Sarge burch Maschinen in die Bohe gewunden wurden, theils Ruinen des Konigspalasts, den Alexander der Große zerftorte. Diefer Palast war in brei amphitheatralisch sich über einanber erhebenden Teraffen in einen, in Gestalt eines Salbmonds fich öffnenden Bergruden eingehauen von schwarzgrauem Marmor. Treppen von bemfelben Marmor, fo breit, bag gehn Reiter neben einander hinaufreiten konnten, führten zu biesen Teraffen, auf ben zwei oberen waren die einzelnen Wohnungen und Saulenhallen vertheilt. Gang oben auf ber britten lag bie eigentliche konigliche Wohnung. Das Eigenthumlichste bei ber persischen Architektur waren bie Saulenhallen, bie, wie wir aus bem Buche Efther vom Palafte zu Gufa erfahren, und wie es zu Charbin's Beit noch im Palast bes persischen Schach zu Ispahan brauchlich war, nach außen nur burch farbige, in silberne Ringe gefaßte Teppiche abgeschlossen waren. Bon biefen Caulenhallen heißen die Ruinen von Persepolis jett noch bei ben Persern Eschil= minar, 40, b. i. viele Gaulen. Gie find von weißem Marmor und kannelirt. Un ben ftarken Gingangspfeilern bes Portifus bes Konigspalasts, unten, waren folossale, phantastische Thiergebilde ausgehauen, unter andern eine Urt geflügelte, mannliche, bartige Sphynre mit Stierfüßen, Symbole ber hochsten Kraft und Beiß= heit bes Konigs. Das Schonfte, was von biefem nur noch in Trummern vorhandenen, mit Inschriften in Reil = und Pehlwicharakteren überbeckten Pallaste sich erhalten hat, sind diese Reliefscul= pturen. Sie haben, wie bie egyptischen einen vorwaltend monumentalen Charafter: es find Darstellungen ber koniglichen Berr= lichkeit und Kraft und Macht und Weisheit, Darstellungen, Die ben Konig als ben Diener ber reinen Religion bes Feuers, als ben Streiter fur bas lichte Prinzip bes Guten verherrlichen. Sie unterscheiden sich wesentlich im Grundcharafter von den egyp= tischen Monumenten: hier find bie einzelnen Lebenszustande bas, was wesentlich im Bilbe festgehalten wird, bas Einzelne sollte in feiner Beschranktheit bauernd und ftarr gemacht werden; bei ben perfischen Sculpturen hatte bas Ginzelne seine Bedeutung nur in bem Gangen, unter dem Bild ber einzelnen Konige follte Die Bedeutsamkeit, Die Macht und Herrlichkeit Des Konigthums an fich bargeftellt werben. In langen, feierlich abgemeffenen Bus gen gehen in biesen Reliefsculpturen die persischen Furften und Selben in ihren furzen Barten und langen Gemandern, Die Mitra auf dem Haupte, vorüber, alle bewaffnet mit Lanzen, einige mit machtigen ovalen Schildern, ben Bogen am linken Urm und ben Rocher über ben Rucken herabhangenb. Helben, die Leibwache bes Konigs, erscheinen, nachdem man burch ben Portifus mit seinen Thiergebilben zur erften Teraffe gelangt ift, zu Seiten ber zweiten Treppe, Die zu der zweiten Dann folgen lange Reihen, die ben koniglichen Terasse führt. Hofftaat und Abgefandte ber verschiedenen Nationen bes Reichs, die Tribut bringen, darstellen: auf den Gebäuden ber zwei obern Terassen erst erscheint ber Konig, er sitt auf bem koniglichen Stuhl, burch Korpergroße vor ben übrigen Figuren ausgezeich= net, die Fuße auf einen Schemel gestütt, burch einen bis zum Gurtel herawallenden Bart ausgezeichnet, in der Rechten einen langen Stab haltend, in ber Linken die symbolische Lotosblume. 3wei Manner, einer mit einem Sonnenschirme, der andere mit einem Fliegenwebel, stehen hinter ihm, mahrscheinlich Eunuchen. In den Bildwerken an den Wohngebauden der oberften Teraffe war das Privatleben des Konigs enthalten, wie baffelbe nach heiligen Borschriften eingerichtet werden mußte. Auf den Reliefs ber Grabmaler war ber Konig endlich als Berehrer bes heiligen Feuers in seiner eignen Beiligung bargestellt. Ueber alle diese ernsten, feierlichen Gestalten ist tiefe Rube und Erhabenheit und Burde ausgebreitet: Die Ehrfurcht, Die ber Nahe bes Berrschers gebührt, durchdringt Alles, sie bemachtigt sich auch bes Beschauers, ber aber mit jenem allgemeinen Gefühl zugleich bas einer gewissen höfischen Etikette überkommt. Denn bas Ubgemeffene ift ber Grundcharafter diefer Sculpturen: es fehlt die Meußerungber Kraft, ber Freiheit. Selbst in ben Kampfen bes Konigs mit phantastischen Thiergestalten, besonders Greifen, als Genien ber unreinen Welt, welche in biefen Monumenten vorkommen, er= scheint er in berselben abgemessenen, pathetischen Ruhe, wie in ben Sofprocessionen.

Das Wesentliche der Kunst, die vollständige Durchdringung der Idee und der äußeren Darstellung, die wahre Kunst, wo die Idee schon von sich selbst und unzertrennbar mit dem sinn=

lichen Körper verbunden ist, die Darstellung freier menschlicher Kraft und heroischer Leidenschaft sollte erst in der griechischen Kunst zur Erscheinung kommen.

Die Perfer, erwähnte ich oben, waren das erste asiatische Volk, das mit Europa in feindliche Berührung kam. Unter Darius Hystaspes entspann sich der denkwürdige Kampf mit den Griechen. Wir wenden uns nun vom Orient nach Europa und vorerst nach jenem Hellas, durch das Persien bessiegt ward.

## Siebente Borlefung.

Griechenland bis auf die Perserkriege: Bolk, Land, Berfassung — Homer, Epkurg, Solon.

Vierthalbtaufend Jahre war ber Drient Hauptschauplat ber Weltgeschichte gewesen: seit 500 vor Christus wird es Europa und ift es feit biefer Beit bis auf ben heutigen Zag geblieben. Nur noch einmal erhalt ein westasiatisches Bolt weltgeschichtlichen Einfluß und weltgeschichtliche Bedeutung, die Araber feit Muhammeb im 7. Jahrhundert nach ber Geburt Chrifti; von ben europäischen Nationen gehen im Uebrigen bie großen Weltbewe= gungen nun ausschließlich aus. 3mar haben nach ben Urabern noch ein paar andere afiatische Bolker, die Mongolen und Turken der Welt Stoße gegeben - aber ihr Einfluß beschranfte fich auf Eroberungen: zu einer Umgestaltung im Bangen und Großen haben sie es nicht gebracht, sie entlehnten, wo sie etwas um= gestalteten, ihr Prinzip von ben Arabern, fie haben fein neues entfaltet. Ich wiederhole es: feit den Zeiten der Griechen haben außer ben Arabern nur Europaer bie mahre, innere, geistige Entwicklung ber Welt geleitet, die Weltgeschichte gemacht.

Werfen wir noch einen kurzen Rückblick auf die zurückgelegten 3,500 Jahre, die dem Drient angehören. Ich habe in der Einzleitung erwähnt, daß der Fortschritt, den die Weltgeschichte zeigt, der Uebergang vom Natur= zum Culturzustand sich durch alle drei Hauptperioden hindurch verfolgen läßt. Er zeigt sich hier zuerst bei dem Alterthum, den Völkern der alten Welt. Alle Staaten des Drients sind Naturstaaten geblieben: bei den Griechen und Römern begegnen wir den ersten Culturstaaten der Weltgeschichte.

Das heroische Element stellt ben Uebergang bar: die ersten mahren helben ber Welt waren bie Griechen, ihr Staat ber erfte Mit 1400 Mann stellte sich ber Spartaner heroische Staat. Leonibas bem Undrang ber Perfer entgegen, mit 10,000 fcblug Miltiabes sie. Mit 35,000 Mann zog Alexander über ben Hellespont und stürzte bas perfische Weltreich. Alle orientalische Reiche, ber kleine Staat ber Juben ausgenommen, waren nur mehr ober weniger rohe Maffen: Griechenland ward, nachdem es ben Belbenkampf mit ben Perfern bestanden, ber erste Cultur= staat ber alten Welt, burch bie Griechen trat bas Menschen= geschlecht aus der Periode ber Kindheit in die der Jugend. Wahrend die Juden ihre ganze Gesetzgebung auf die Religion ftutten, war Griechenland aber bas erfte Land, bas sie allmählig bavon trennte: ihr Staat ward vorzugsweise auf burgerliche Befete und patriotische Tugend gegrundet und die burgerliche Aufklarung hatte eine vielseitige Entwicklung ber allgemeinen freien Menschenbilbung Wissenschaft und Kunst trat zum erstenmal in ben politisch freien Staaten Griechenlands in harmonischer Entfaltung, in bewundernswurdiger Bielfeitigkeit und Bollenbung hervor.

Es wird meine Hauptaufgabe sein, diese charakteristischen Untersschiede, wodurch das griechische Wesen von dem Wesen des Drients und der Juden abgeht, in der Schilderung dieses merkwürdigen Volkes nachzuweisen, die ich jetzt versuchen will.

Das alte Griechenland bestand aus einer dreifachen Landersmasse. Im Norden zuoberst Epirus und Ahessalien, letzteres durch den Olympos von Macedonien getrennt, das seinerseits wieder zur Nechten Thrazien und weiter nach Osten hin das schwarze Meer hat. Sodann in der Mitte das eigentliche Hellas mit dem Parnaß und Delphi und den Landschaften Bootien, worin Theben, und Uttifa, worin Uthen liegt. Endlich im Susten, den, durch den Isthmus von Korinth mit Hellas verbunden, der Peloponnesus, worin Sparta.

Weniger Bolker Urgeschichte ist so dunkel, als die griechische Geschichte. Hollandische, englische, französische und deutsche Geslehrte, von Jacob Gronov und Potter an dis auf Barsthelemy und Heyne, Wolf, Boch und Ottfried Mülsler herab, haben die erdenklichste Mühe sich gegeben, die so viels fach sich widersprechenden Nachrichten der Alten zu vereinen: es

fiel unmöglich. Bis auf die erste große Nationalunternehmung des griechischen Volks, den trojanischen Krieg ums Jahr 1200, die Homer, aber dichterisch uns beschrieben, ja noch später bis auf den Ansang der Nechnung nach Olympiaden 777 v. Chr., bis auf Solon im Ansang des 6. Jahrhunderts v. Chr. ist Alles unsicher. Ausstührliche Kunde von dem Lande und Volke erhalten wir erst seit der Perserkriege ums Jahr 500 durch Herodot: dieser ist der Vater der griechischen Geschichte, wie der griechischen Prosa. Ihm sind Thucydides und Kesnophon gesolgt, die die Geschichte aus dem staatsmannischen Gesichtspunkt aussasse, endlich Polybius, der, wie Herder ersagt, sie fast zur Kriegs= und Staaten=Wissenschaft selbst machte.

Der erfte Schauplat ber Thaten bes griechischen Bolks, ber mythischen Vorgeschichte ihrer Gotter und Beroen mar Nord= griechenland, war Theffalien und Epirus. Ihre Gotter thronen auf bem Olympos, es sind olympische Gotter, ihr altestes Da= tionalheiligthum war bas Drakel zu Dobona in Epirus. Hauptstrom ber Einwanderung scheint wesentlich von Norden über Thrazien gekommen zu fein und fich allmalig nach Guben, nach Sellas und bem Peloponnes herunter gezogen zu haben. Nach ber griechischen Gottermythe war ber Titan Japhet Stamm= vater ber Menschen. Er zeugte ben Prometheus, beffen Fabel, wie Herber fagt, beutlich auf ben Caucasus hinweist, an bessen Fuße bie Naphtaquellen ben Menschen bas Feuer in bie Banbe gaben. Der Cohn biefes Prometheus war Deucalion, ber vom Caucasus nach Theffalien fam. 218 Zeus, sagt bie griechische Mythe, bas Werk bes Prometheus, die Befeelung ber von ihm geformten Menschen burch bas vom Himmel geraubte Feuer, nicht hindern konnte, sandte er die Pandora auf die Erde, aus beren Buchse bald alles Unheil über bie Menschen fam und fchlimme Fruchte brachte. Da erregte Zeus eine Bafferfluth, in welcher alle Menschen umkamen, mit Ausnahme bes Deuca= lion und ber Pyrrha, feiner Gattin, ber Tochter bes Titanen Epimetheus, bie fich in einem Nachen über ber Sluth erhielten und nach Ablauf bes Wassers in Bellas landeten, auf bem Berge Parnassos. Bon bier, sagt man, griff Deucalion Theffalien an, vertrieb die alten Einwohner, die Pelasger, Bolfer,

die vielleicht von Kleinasien eingewandert waren. Vom Urenkel biefes Deucalion, Achaus, ber Konig in Theffalien war und beffen Nachkommen sich im Peloponnes niederließen, zu Argos, heißen die Griechen Uchaer: unter biefen Namen kommen fie im homer vor. Der Bruber bes Achaus war angeblich Jon, von bem ber ionische Stamm ber Briechen heißt, von mutterlicher Seite ein Uthenienfer, weshalb fich bie Uthenienfer auch Jonier nannten. Uchaus' und Jon's Grofvater bieß Bellen, ber außer bem Euthus, Bater von Achaus und Jon, noch zwei Cohne hatte, Die zwei griechischen Sauptstam= men ben namen gaben: Dorus, von bem die Dorier, na= mentlich bie Spartaner stammen follen, ihr Wohnsit warb bas Land zwischen bem Parnag und Deta in Bellas - und Meolus, Stammvater ber Meolier im fublichen Theffalien: von ihm fammt ber gottergleiche Achilles mit feinen Myrmibonen, ber hauptfachlichste Staat biefes Stammes marb Thes Bon Bellen, bem mythischen Stammvater ber brei griechischen Sauptstamme follen spater Die Griechen Bellenen genannt worden fein. 2118 Gesammtname ber Griechen kommt biefer Name Bellenen zuerst nach den Zeiten Somer's bei Befiod vor, ums Jahr 900. Die neueren Gelehrten behaupten, bag ber dorische Stamm zuerst ben hellenischen Namen geführt habe im Gegensag ber Pelagger, ju benen vorzugsweise ber ionische und aolische Stamm ber Briechen gehorte. Ein entschiedener Gegensatz ber Pelasger und Bellenen bestand spater allerdings durchgehends: er war Hauptgrund zu ber Feindschaft zwischen bem borischen Sparta und bem ionischen Uthen.

Ich fagte: ber Hauptstrom ber Einwanderung scheint wesentslich von Norden gekommen zu sein. Die letzte dieser großen Beswegungen von Norden war der sogenannte Zug der Herakliden und Dorier in den Peloponnes ums Jahr 1100 v. Chr. Dieser Peloponnes hatte seinen Namen von Pelops, Sohn des Tanstalus, der auch aus Kleinasien, aus Phrygien in den Peloponsnes gekommen war. Pelops' Sohn, Atreus bemächtigte sich hier des Königreichs Mycena und vertried den herrschenden Stamm des Danaus, von dem Herkules abstammte. Atreus' Sohn war Agamemnon, der Dberkönig, der erzumschienten Achaer' vor Troja. Die Nachkommen dieses Agamemnon waren es,

bie der Einfall des verdrängten herrschenden Stammes der Heras kliden und Dorier wieder vertrieb. Seitdem herrschte im Pelos ponnes der dorische Stamm vor, wie in Hellas der ionische sich oben an erhielt: im Peloponnes kam Sparta, im Hellas Uthen zum höchsten Ruhme.

Welches nun waren die Zustände des griechischen Volks um die Zeiten des trojanischen, Kriegs und die Niederlassung der Heraskliden und Dorier in Peloponnes?

Thucybides schreibt: "Das jetzige Hellas (womit er bas gesammte Griechenland meint) hatte in der älteren Zeit keine Bewohner, die ruhig an einem Orte blieben, sondern oft wurden die Schwächeren von Mächtigeren gezwungen, ihren Wohnsitz zu verlassen. Handel war nicht, und man kam weder zu Wasser noch zu Lande ohne Gesahr zu einander. Neichthum gab es nicht, denn das Land war bei der allgemeinen Unsicherheit nicht angebaut. Daher verließen auch Alle leicht ihre Wohnsitze, da sie, was zum Lebensunterhalt diente, ohne große Mühe an jeder ans dern Stelle zu sinden hoffen konnten. Te besser ein Land, desto mehr litt es an wiederholten Wechseln der Art."

Diese Worte bes größten Geschichtsschreibers ber Griechen belehren uns, daß die alten Uchaer, die spateren Bellenen, von Ursprung an ein Wander=, ein Abenteurervolk maren, ein Bolk, wie im Mittelalter bie Normannen. In ber Mitte ber brei alten Welttheile gelegen, von Often, Guben und Weften vom Meere umgeben, hatten nachst den zu Lande von Norden her mit Deucalion eingewanderten Bolfern, auch von ber Seeseite frembe Unkömmlinge sich eingefunden. Die Urbewohner, die alten Delasger, follen von Kleinafien hergekommen fein, auch die Pelo= piben kamen von baher. Die Sage nennt Cecrops, ben an= geblichen Grunder Athens, ber von Sais aus Egypten gefommen fei: unter seinen Nachkommen waren Erechtheus und The= feus die berühmtesten Konige von Athen; auch Danaus, ber sich in Urgos niederließ, von bem Berkules abstammt und Perfeus, ber Mycena erbaute, beffen Nachkommen Ugamem= non's Bater es abnahm, Danaus, von bem die Griechen auch Danaer bei homer heißen, foll ein Egypter gewesen sein. Stifter von Theben in Bootien endlich, Cabmus, war angebe lich von phonizischer Abkunft.

Wer kann sagen, ob diese Namen alle eine historische Wurzel haben? Daß diese Namen mit Mythen verherrlicht wurden, ist gewiß, diese Mythen ließen die Namen im Gedächtniß des Volkes fortleben. Noch steht in Uthen das mysteriöse Erechtheion mit seinen wunderbaren Karnatiden, und der gelbe Theseustempel ist das erste Denkmal alter Größe, welches dem Reisenden, der vom Hasen Piräus nach Uthen kommt, entgegentritt. Noch heißt die Ukropolis, die marmorne Götterburg Uthens, nach Cecrops. Deßhalb thut die Geschichte dieser Namen Erwähnung.

So viel aber ift historisch gewiß: Die Briechen sind fein Urvolk, sie find, wie bie Romer ein Mischvolk, ein Bolk aus allerlei Landern zusammengekommen. Wie aber bei den Thieren burch Rreuzung ber Ragen eine vortreffliche Rage entsteht, fo Ihre außerordentliche Bewegmar es auch bei ben Griechen. lichkeit verdanken fie bem abenteuerlichen Wanderleben, das fie von Unfang führten, ihre Tuchtigkeit und gediegene Bildfamkeit ist ihrer gemischten Berkunft zuzuschreiben. Es sind in Dieser Beziehung bie alten Griechen ben heutigen Englandern zu vergleichen, bei benen burch Bermischung bes beweglichen celtischen und bes ernsten romischen Stammes, bes ruhigen Sachsen=, und bes gewaltthätigen Normannenblutes auch fo ein tüchtiger, energifcher Volkscharafter sich heraus gebildet hat. Ein ahnlicher Mischungsprozeß findet noch jest in den Bereinigten Staaten Umerika's statt, bem baffelbe Resultat nachfolgen wird.

Bang fo, wie die germanischen Bolfer des Mittelalters ha= ben die griechischen Stamme Sahrhunderte lang einen Buftand bes Faustrechts burchgemacht, einen Buftand bes Kauftrechts, wo bie einzelnen Gewaltigen, die Herven, die Furften auf Burgen, wie im Mittelalter, von benen bie noch erhaltenen fogenannten cyflo= pischen Mauern Ueberbleibsel find, sigend, ihr Kriegshandwerk trieben; ja das Faustrecht, bas bei ben Griechen bestand, hatte noch einen ungleich wilberen Charafter. Es war bieses Faust= recht eine naturliche Folge der auch in der spatern griechischen Geschichte in aller Strenge festgehaltenen, politischen Trennung ber einzelnen Bolferschaften, Die fich in Griechenland zusammen= Auslander und Feinde war bei Griechen, wie gefunden hatten. bei Romern ein und baffelbe Wort. Nach ihren Begriffen fchutten Recht und Gesetze nur bie Burger eines und beffelben Staats Weltgeschichte. 1. 9

untereinander. Alle Staaten, so nimmt noch Plato an, bestinden sich rechtlich untereinander in ewigem Kriegsstand, den nur positive Verträge und diese nur auf bestimmte Zeit in Schranken halten. Es ist bekannt, daß Griechenland die ganze Zeit seines unabhängigen Bestehens durch sehr selten der Segnungen des Friedens genoß. Alle Mittel sind im Kriege erlaubt: Zerstörungen der Wohnungen, der Saaten, Wegführung der Menschen in die Gesangenschaft, in die Sklaverei, ja Mord der Gesangenen, nur Aussicht auf Lösegeld bestimmt zur Schonung der Wehrlosen, noch im Homer werden vergistete Wassen erwähnt.

Im Unfang ward bas Rauberhandwert im größten Style und zwar zur Gee wie auf bem Lande getrieben, bis einzelne große Beroen ihm ein Biel fetten, wie ber Konig Minos auf Kreta, ber vor bem trojanischen Kriege lebte, ben Seeraubern bas Sandwerk legte, und, auch noch vor Beit biefes Krieges, Berfules und Thefeus ben Continent von feinen Landplagen erretteten. Aber bas ganze Bolferrecht bes Alterthums blieb hart und grau-Noch bei Somer gelten Raubereien ber Ginzelnen als erlaubt und ehrenwerth, ber Beraubte nimmt seine Rache an jedem Mitburger bes Raubers, außer ber Grenze seiner Beimath ift jeder Grieche rechtlos: ewiges Eril war in Griechenland, wie bei den alten Deutschen, die schwerste Strafe, es ftand der Tobesstrafe gleich. Noch Plato will, bag bie Krieger wild, wie bie Sunde, um ihre Feinde zu zerfleischen, erzogen werden follen. Doch Aristoteles findet die Sklaverei billig und rechtlich begrundet: bem Griechen ging ber Mensch gang auf im Burger, ber Gin= zelne ist ihm nur innerhalb ber Staatsgemeinschaft Mensch und Person, nur als Burger rechtsfahig, außer bem Staat giebt es nach ber antiken Weltanschauung keinen Rechtsschut. Krieg ift in ber Ordnung, er muß sein, er bringt Sklaven, Sklaven muffen fein, bamit fie bie Arbeiten, bie bas Leben verlangt, verrichten, damit bie Burger Muße haben, sich ben Geschäften bes Staates zu widmen: dies find die Grundfage, die fich in ber altesten, griechischen Zeit entwickelten und bis jum Christenthum erhielten. In biefen Grundfaben liegt ber faule Fleck ber alten Welt. Das Chriftenthum mit seinen milben Kosmopolitis= mus, ber ben Staatsburger jugleich jum Weltburger macht und ben Menschen über ben Burger sett, wie boch steht es über ber

antiken Politik, der nur der Burger Mensch war! Die harte hausliche Sklaverei des Alterthums ist eine schreckliche, aber natur= liche Folge des alten Rauberhandwerks, in dem die Griechen auf= wuchsen.

Nach und nach, mit wachsender Bildung, fand man es bem eigenen Interesse angemessen, milbernde Formen einzuführen. Wir feben aus Somer, wie ben Ginzelnen die Erflehung bes Schuhes am fremben Beerbe schützt und bas heilige Gaftrecht, man führte die Berolde ein, um eine Möglichkeit friedlicher Beendigung bes Kampfes zu geben, man stellte bie geschlossenen Bertrage unter ben Schutz einer Gottheit, Die Tempel ber Gotter wurden als unverletlich angesehen, man fand sich zu friedlicher und freundschaftlicher Begegnung in gemeinsamen religibsen Sauptfesten, in Nationalspielen zusammen. Namentlich wurden die olym= pischen Spiele, zu Olympia, in ber Landschaft Elis im Pelopon= nes, alle funf Sahre funf Tage lang im Juli gehalten, ein Saupt= vereinigungspunkt ber Griechen. Sier stellte man Wettrennen an mit Magen und Roffen, Wettlaufe, Werfen mit dem Spieß ober ber Diskusscheibe, Zweikampfe im Ringen und andere korperliche, nachstdem auch bichterische und musikalische Uebungen. Berodot die ersten Bucher seiner heitern Geschichten bem versammelten Griechenland vor. Man zählte die Sahre nach biesen Man stiftete ferner zum 3wed dieser Festfeier und Olympiaden. wechselseitigen Befriedigung die geheiligten Umphiktyonen zu Delphi auf dem Parnassos in Hellas, an benen zwolf Bolkerschaften Theil hatten. Hier in Delphi, in ber Mitte Griechenlands, war auch bas Hauptorakel ber Briechen, Die Stimme biefes Drakels bes belphischen Apollo, bes Gottes ber Weisheit, hat sehr viel bazu gethan, die Wildheit bes Bolfes zu bandigen. Machtia trug die Religion überhaupt bazu bei, der Glaube an Furien und Strafen, bie ben Morber verfolgen und über ein ganges Land den Fluch wegen ungerachten Blutes hereinführen, bie Scheu vor ben hohen, gerechten, allwaltenben Gottern, beren Born man burch Entsundigungsgebrauche versohnen zu muffen glaubte.

Die Griechen waren, wie ich oben schon erwähnte, die erssten Helden der alten Welt: ihre mythische Vorgeschichte ist wes sentlich heroisch. Da sinden sich außer den schon erwähnten Thaten

bes Minos und Berkules und Thefeus ber Bug ber fieben Beerführer gegen Theben, bes Debipus und feiner Cohne, ein Stoff, aus bem bie fpateren bramatifchen Dichter Mefchylos und Cophoftes, vornehmlich geschöpft haben, bann ber Argonauten= zug bes Safon nach Colchis am schwarzen Meere - Die Haupthelbenthat war ber Bug nach Troja, ums Jahr 1200 v. Chr. Die Griechen waren die ersten gepanzerten Manner ber alten Welt, "fchildbewappnete, erzumschiente Achaer" heißen sie überall Die Egypter hatten leinene Harnische, Die nach im Homer. Berodot im ganzen Alterthum berühmt waren, auf ben Ruinen zu Persepolis erscheinen die persischen Selden in langen Gewans ben, Die Griechen gingen fruhzeitig in Erz und Gifen. gepanzerten Griechen in Egypten ans Land traten, erschrafen Die Egypter vor ihnen. Dagegen zeigt uns die homerische Beschreibung bes Rampfes vor Troja, daß bie Griechen, wie bie Egyp= ter auf Streitwagen fampften, bie ein Wagenlenfer lenfte und zu Tug. Reiterei kennt homer nicht, noch bei Marathon hatte Miltiades feine.

Das schönste, vielseitigste, treufte Bild bes Lebens und ber Sitten ber alten ritterlichen Uchaer zu Zeiten bes trojanischen Rrieges entwirft homer in der Ilias und Donffee. Ich muß barauf verweisen. Wie es schwer, ja unmöglich ift, die Buftande ber alten Patriarchen bem ersten Buch Mosis nachzuerzählen, so schwer, ja unmöglich fallt es, die heitere Rlarheit, ben Duft und Zauber ber homerischen Dichtung in ein Abbild zu fassen, Die Kraft und Fulle und boch ben unnachahmlichen Wohllaut feiner holden Sprache nachzuahmen. Somer schildert Alles, schilbert bas gange Leben ber Griechen nach allen Geiten, bas Leben ihrer Gotter, ihrer Konige, ihrer Helben, wie bas Leben der Familien, ben Staat und das Saus, die Sitten ber Manner, die Eigenthumlichkeit der Frauen, er schildert den Rrieg und ben Frieden, Die Erbe, bas Meer und ben himmel Griechen= lands, bas Leben ber Stadte und bes Landes, er schilbert ben Handel, Die Runfte, Die Geschafte des gewöhnlichen Lebens. Es ist bas reichste, lebendigste Gemalde, bas eine Nation von ihren Urzuständen aufzuweisen hat.

Der Zug nach Troja — wie man sagt 100,000 Griechen auf 1000 raumigen Schiffen, die von der Hafenstadt Aulis in

Bootien nach der Kuste Kleinasiens ausliesen, zeigt uns eine Reihe von Fürsten, den göttergleichen Achilles mit seinen thessalischen Myrmidonen, den gewandten, beredten Ulysses von Ithaka, den starken Held Diomedes Fürst von Urgos, den greisen, reisigen Nestor von Pylos in Messenien, den Telamosnier aus Salamis und den Lokrersürsten Ujar, Idomeneus von Kreta und andere — geschaart um Ugamemnon von Mycenä, den Bruder des Menelaos von Sparta, "den Fürsten der Bölker." "Ihm, sagt Homer im zweiten Buch der Isias, wo er die Fürsten der Danaer auszählt, folgte das meiste Wolk und das beste, er selber in blendendem Erze gerüstet, glänzte hervor unter den Helden, weil er der tapkerste war und mit dem meisten Bolke daherzog."

Agamemnon, weil er der tapferste war und weil er mit dem mehrsten Volke daherzog, war der Ansührer des trojanischen Kriegsheers der Griechen. Nicht blos seine Tapferkeit — denn Homer selbst sagt, daß Achilles und der Telamonier Ajar die tapfersten waren — sondern vorzüglich zugleich die größere Macht, die er besaß an Kriegsvolk; das mit ihm aus dem noch jetzt erhaltenen kolossalen Löwenthor seiner Stadt Mycená nach Troja auszog, hob ihn an die Spitze der Griechen.

Stammfürstenthum und zwar ein erbliches Stammfürsten= thum ift nach übereinstimmender Ungabe aller alten Schriftsteller Die alteste Regierungsform in Griechenland gewesen. Das gange gesellschaftliche Leben entwickelte sich aus dem Schoofe der Familien, ber Geschlechter. Die burch bas Band ber Blutsver= wandtschaft zusammengehaltene Hausgemeinde war die Wurzel bes Staatsvereins, die patriarchalische Monarchie bes Familien= haupts die erste Regierungsform ber Griechen. Eine Ungahl von Geschlechtern bildete eine Phratrie, eine Brüderschaft, mehrere Phratrien einen Stamm, an beffen Spite ber Furst steht, bem ber Rath ber Aeltesten und Edeln dur Seite ift. Dieser Fürst hat eine dreifache Burde: Die bes Richters, bes Heerführers und was die Griechen wesentlich von den orientalischen Reichen, den alten Egyptern, Babyloniern, Perfern unterscheibet, auch bes obersten Priesters. Die Dberhaupter brachten den Gottern Die Opfer bar und sprachen bie Gebete. Die Griechen haben nie eine Priesterkaste gehabt, wenigstens hatte biese Rafte, wenn

bafür, wie einige Gelehrten gemeint haben, bie in Attika in alte= ster Zeit erblichen Priestergeschlechter gehalten werden sollen, gewiß nie eine politische Auctorität.

Nach dem trojanischen Krieg stieg Griechenland nach und nach immer mehr von den heroischen Zuständen zur Cultur und Civilisation auf. Berühmte Gesetzeber standen auf, die den Staaten geordnete Verfassungen gaben, es kam Lykurg in Sparta und Solon in Athen. Die griechischen Staaten bliez ben nicht Naturstaaten, wie die orientalischen, es wurden Humaz nitäts = und Culturstaaten.

Die nationale Entwicklung ber Griechen zu der hohen Stufe von Cultur, die sie erreichten, ward wesentlich durch die naturliche Beschaffenheit, die Lage und das Clima ihres Landes gefordert.

Die naturliche Beschaffenheit und die Lage Griechenlands ift einzig zu nennen: eine maßig große Halbinfel, im Norden mit bem Festland zusammenhangend, von allen übrigen Beltgegenben ihre Ruften vom Meere bespult, an allen diefen Ruften die schon= ften Bafen, in bie man mit allen Winden einlaufen mochte, konnten ihre Bewohner alle jene Bortheile genießen, bie ein ge= theiltes Gee = und Landleben in fo vorzüglicher Maage gewährt. Nicht blos auf die See, wie das kleine durre Phonizien gewiefen, vermochte Griechenland zum großen Theile feine Naturpro= butte felbst zu erzeugen, seine Fruchte und seine Beerden und zu= gleich die Rube und ben Frieden des Candlebens zu genießen; nicht fo, wenigstens jum großen Theil, in bas Binnenland ein= gekeilt, wie das affprische, babylonische und persische Reich waren, die nur von einer Seite den Golf von Perfien hatten, vermochte es ringsherum das Meer zu benugen, und mit allen ben umwohnenden Bolkern eine stete, thatige Berbindung zu un= terhalten - bieses Meer, bas ben Blick frei und offen erhalt, ber so oft in Binnenlandern verschrumpft und verengt, gab ihnen ben Sandel, ben machtigsten Bebel ber Cultur, weil er viele Menschen und Dinge bem Muge nabe bringt, gesellig macht und raube Sitten abschleift.

Von allen Reisenden bis auf den heutigen Tag wird bas Clima Griechenlands gepriesen. Hier ist nicht die Hitze und Durre Egyptens, hier ist ein durchaus gesundes, gemäßigtes Cli=

Ein eben so schöner, blauer himmel, wie die orientalischen Reiche haben, spannt sich über biefes schone Griechenland aus, aber eine reine, klare, balfamische Luft weht hier, von ben vielen Bergen bes Lanbes und bem Meere gefühlt. Die füblichen Baume gebeihen hier auch, bie Palmen, bie Cypressen, aber ber Hauptbaum war hier ber Delbaum, bem Upollo heilig, von bef= fen Zweigen bie Kranze ber olympischen Sieger gebrochen mur-Große, bichte, herrliche Dlivenwalber, Feigenbaume, Beinreben find noch jest Griechenlands Sauptreichthum, wie fie es im Alterthum waren. Nicht von naturlicher ober kunftlicher Ueberschwemmung hangt hier die Fruchtbarkeit ab, die Berge des Landes geben häufigen Regen, bas schone Land ift von einer Menge filberklarer Fluffe burchzogen. Daher bie fruchtbaren Beiben, bie gahlreichen Beerben von Schaafen, Rinbern und Daher wieder bie Erscheinung, bag bie Griechen eine wesentlich fleischessenbe Nation wurden, wie die heutigen Eng-Bahrend ber Drient hauptsächlich von Begetalander es sind. bilien lebte und noch lebt, waren Fleischspeisen eine Hauptsache bei bem ,, leder bereiteten Male" ber Griechen, wozu im homer bie haufigsten Belege sich finden. Schon die Opfer, Thieropfer, feten haufige Fleischspeisen voraus - Opfer und Gaftmaler find bei ben homerischen Furften und Belben allemal beisammen, zu Beiten wurden hundert Stiere auf einmal geopfert, Die sogenann= ten Hekatomben. Ich brauche nur anzudeuten, bag auch biese Wahl ber Nahrung wesentlichen Einfluß hatte auf bie ganze Bemuthsart der Briechen und felbst auf ihre politische Berfassung. Rind = und Hammelfleisch effende Bolker find, wie man in England und den Vereinigten Staaten noch heut zu Tage annimmt, gewöhnlich fich felbft regierende Bolker geworben. - Durch Bergeszüge und Meeresarme endlich ift Griechenland in eine Menge einzelner Thaler und Canbichaften zerschnitten: baber jene große Unzahl fleiner, von einander unabhängiger Bolkerschaften, aus benen Bellas bestanb.

In einem solchen Lande, wo, wie ich oben gesagt habe, noch dazu den Sklaven die Arbeit ausschließlich überwiesen war, mußten die Nachkommen der herrschenden Geschlechter, die freien Manner Griechenlands, wohl Muße genug behalten, ihren Staat zu ordnen und Wissenschaft und Kunst auszubilden.

Ju dieser ruhigen Ausbildung des griechischen Wesens trug noch ein anderes Moment bei, dessen ich hier kurz gedenken will, ein sehr wichtiges Moment, ich meine das Auswanderungswesen, die Colonien. Griechenland ist das erste Land gewesen, das das Auswanderungswesen in eine geordnete Verfassung setzte, Rom ist ihm darin nachgesolgt, unter den neueren Volkern haben vorzüglich Italiener im Mittelalter und Engländer seit der Resormation dasselbe wichtige Mittel ergriffen, um aus ihren Grenzen die überzählige und unzufriedene Bevölkerung abzuleiten und von dieser abgeleiteten Bevölkerung durch den Handel und Verkehr bedeutenden materiellen und geistigen Vortheil zu nehmen.

Der oben erwähnte Einfall ber Herafliden und Dorier in ben Peloponnes, 80 Jahre nach bem trojanischen Kriege war es, ber ben Hauptanstoß zu biefen Muswanderungen gab. Die aus dem Peloponnes vertriebenen Nachkommen Ugamemnon's vom deolischen Stamm wichen zuerft, ihnen folgten bie Jonier nach — beibe Stamme ließen sich auf ben umliegenden Inseln und ben schönen, fruchtbaren Ufern bes oftwarts nahe liegenden Rleinasiens nieder. Ihnen folgten zulett die Dorier selbst nach, fie grundeten mehr sublich auf Kreta und Rhodus und auf ber Sudwestseite Kleinasiens ihre Niederlassungen. Unter allen diesen Colonien, die gleichsam ein zweites Griechenland bildeten, fam das ionische Milet in Kleinasien hauptsächlich in Flor: es ward eine Haupthandelsstadt und hat allein wieder achtzig Tochterstädte an den Ufern des schwarzen, Marmor = und afowschen Meeres ge= stiftet, namentlich Byzanz, bas spatere Constantinopel, auch Naukratis bie Stapelstadt ber Briechen am Nil in Egypten. war es, bas ben Griechen ben Perferfrieg veranlaßte. wurden, hauptsächlich von Doriern, auch nach Unteritalien und Sicilien Colonien geschickt, hier entstand ein brittes Griechenland, bas sogenannte Großgriechenland. Tarent in Unteritalien und Syracus auf Sicitien, eine corinthische Colonie, wurden bier bie berühmtesten borischen Stabte, die sich burch Reichthum und Lurus besonders ausgezeichnet haben. hier mar der Schauplat bes berühmten Pythagoraischen Bundes, jener Beisen = Aristo= fratie, wie wir sie auch in Plato's Republik bargestellt besitzen, bie aber einen tragischen Musgang in ber Wirklichkeit erlebte, inbem die reichen Städte mit ihren Tyrannen diese pythagoraischen

Sittenwächter ermorden ließen. Die dorischen Tempelruinen in Unteritalien zu Pastum bei Neapel und in Sicilien zu Ugrigent, Selinunt und Segesta zeugen noch von der Bluthe dieser groß= griechischen Colonien. Der Jupitertempel zu Ugrigent war der größte Tempel des ganzen griechischen Alterthums, ein Riesen= bau, wie der mittelalterlich=gothische Dom zu Coln, wie dieser unvollendet, mit so gewaltigen Saulen, daß in ihren Cannelirun= gen ein Mann stehen kann. Eben so war das in Fels einge= hauene Theater zu Syracus eins der größten Werke der alten Welt.

Den höchsten Glanz erlangte ber dorische Stamm in Grieschenland selbst, im Peloponnes, — durch seinen Hauptstaat Sparta: der große Gesetzeber Lykurg war es, der diesen Glanz begründete, er gab seiner Stadt und der Landschaft, die zu ihr gehörte, die erste aus dem rein bürgerlichen Gesichtspunkt hervorgegangene, nur auf die Erhaltung heroischspatriotischer Tusgend freier Männer abzielende, deshalb zwar sehr einseitige, aber in dieser Einseitigkeit sehr verständig angelegte Verfassung des Staats. Nüchternheit und Bedächtigkeit war die Seele dieser Verfassung: ihr Ziel der Heroismus der Bürger, und nur dieser Heroismus. Alle übrigen Rücksichten mußten in Sparta zusrücktreten: der Einzelne, der Mensch ging völlig unter in der Idee des Staats. Diesem Staat, dem der Bürger Alles, was er war, verdanken sollte, sollte er auch alles opfern: dies ward das Hauptprinzip Sparta's.

Enkurg, selbst aus königlichem Geschlecht, fand in Sparta die alten Könige aus dem Stamm der Herakliden vor, in ihrer breisachen Würde als Oberanführer, Oberrichter und Oberpriester. Zu seiner Zeit, im Iten Jahrhundert vor Chr., war fast überall im gesammten Griechenland namentlich auch in Athen, die Herrsschaft der alten patriarchalischen Monarchien mit der der edeln Geschlechter, der Aristokratien, vertauscht worden: theils waren die Könige ausgestorben, wie in Athen, wo Kodrus im Kampf gegen die Herakliden gesallen war, theils hatte man sich ihrer entledigt, weil sie ihre Gewalt zu einer Tyrannis, einer unumsschränkten Herrschaft, dem orientalischen Despotismus sich annähernd, gemisbraucht hatten. Diese unumschränkte Herrschaft war den hellenischen Begriffen durchaus zuwider: wie der olympische Zeus selbst einer höhern Ordnung, dem Schicksal, unters

geordnet gedacht wurde, so sollte auch der König der Idee des Rechten, die bei den Göttern wohnt, unterthan sein, das Gessetz allein, in dem diese Idee sich ausspricht, ward als der rechte mäßige, oberste Machthaber anerkannt; die Griechen hielten das für, daß die Kenntniß des Nechts, das bei den Göttern wohnt, in Folge der Verwandtschaft der Könige mit diesen Göttern, ihnen, den Königen anererbt sei: darauf allein beruhte die Heisligkeit ihrer königlichen Würde.

Bu Enturg's Beit, fagte ich, mar fast in gang Griechenland Aristofratie an die Stelle ber patriarchalischen Monarchie getreten. Auch ber Abel, glaubten bie Griechen, erbe im Geschlecht fort; noch Plato in feiner Republik will einen erblichen Abel, "weil nur die edle Pflanze edle Frucht bringt." Dieser Ubel, wie wir schon an bem Bolferfurft Agamemnon bei Somer faben, grundete fich auf perfonliche, friegerische und burgerliche Tugend und auf die Macht, die Guterbesit giebt. Die perfon= liche Ueberlegenheit war mit einer fachlichen Ueberlegenheit ver= bunden: beide wurden fur nothig angesehen, beide stutten gegen= seitig einander. Es lag tief in der nationalen Ueberzeugung der Griechen begrundet, bag, wie Gesichtszuge und bas übrige Meu-Bere ber Menschen, fo auch Tugend in ben Geschlechtern fort= erbe, beshalb forterbe, weil ben Geschlechtern allein in ihrem Landbesitz eine sichere und dauernde Quelle ber Unabhängigkeit und bes freien Ginkommens fliege, bas fie mit Muße ben Beschaften bes Staats fich hinzugeben, in ben Stand fete.

Enkurg fand zwei Könige in Sparta vor, die aber schon mit der Gemeinde in Kampse gerathen waren. Um es nicht zur Tyrannis oder zur Bolksherrschaft kommen zu lassen, stellte Enzkurg, ohne die Könige abzuschaffen, wie in Athen und ans derwärts geschehen war, eine aristokratische Zwischenbehörde in die Mitte, die Gerusia, den Rath der Alten. Ihm ward die hichste Staatsgewalt übertragen. Es waren dieser Alten, die aus den edlen Geschlechtern auf Lebenszeit gewählt wurden und über sechzig Jahre alt sein mußten, acht und zwanzig: die zwei Könige sührten in diesem Rathe den Borsis. "So, sagt Macschiavelli, gab Encurg eine vollkommene Staatsverkassung, indem er, keine der gewöhnlichen Regierungsformen, Monarchie, Aristokratie und Demokratie ausschließlich erwählend, eine Regiez

rungsform aufstellte, die von allen diesen drei Regierungsformen etwas an sich hatte, alle brei in sich vereinte."

Enkurg ließ nicht, wie in Egypten und China, seine Gessetze aufschreiben, er verbot es ausdrücklich. Die Verfassung Sparta's, aus der Sitte des Volkes hervorgegangen, sollte auch in ihr allein lebendig fortdauern. Sie dauerte fort, sie hat 800 Jahre bestanden.

Das Mittel, welches er gebrauchte, um bie spartanischen Sitten dauernd zu erhalten, war die Erziehung. In Sparta gab es feine Familie, es gab nur einen Staat. Diefer übernahm den Knaben, den gesunden Knaben, denn alle schwache und gebrechliche Kinder ließ man sterben, vom siebenten Jahre an, um ihn fern vom alterlichen Saufe im Rriegshandwerk aufzuziehen, bas als bas Haupterhaltungsmittel bes Staats angesehen murbe: Korperstarte und Korpergewandtheit, wie Seelenstarte und Beistesgegenwart, Entbehrungen bes Korpers, wie Einfachheit bes geistigen Bedurfnisses - barauf war alles gerichtet. Militairische Subordination je ber Jungern unter bie Aeltern war die Haupthandhabe, womit man ben Willen zu beugen suchte — Ehrgeiz war die Hauptleidenschaft ber Spartaner. Frauenliebe galt weit geringer, als Mannerfreundschaft. Huch ber verheirathete Mann brachte ben größten Theil des Tages und selbst der Nacht in ausschließlichem Umgang mit feinem Geschlecht zu, in ben Gym= nafien, auf ber Jagb, in ben gemeinschaftlichen Speise = unb Berfammlungsfalen. Die Frauen fpeiften zu Baufe allein.

Auf eine gleiche Vertheilung des Grundeigenthums, auf die außerste Einfachheit, ja Armuth war die Verfassung Sparta's gegründet. 9000 Theile hatten die Spartiaten, die Bewohner der Stadt Sparta, das herrschende Volk, eine fest abgeschlossene Erbaristokratie, wie die Nobili im Mittelalter zu Benedig, die allein an der Volksversammlung Theil nahm; 30,000 kleinere Theile waren dem Landvolk, den Perioken zugewiesen, die die Lasten des Staats, aber nicht seine Vortheile mit den Spartiazten theilten, Tribut zahlten und Kriegsdienste leisteten, aber nicht zur Volksversammlung gehörten. Alle diese Theile waren unverzäußerlich und untheilbar. Die unterste Elasse des Volks, die Heloten, auch besiegte Landeseinwohner, wie die Perioken, aber auf härtere Bedingungen verwiesen, sast Sklaven, nur durften

sie nicht verkauft und getobtet werden, hatten kein ganbeigenthum, fie waren im gemeinschaftlichen Besit ber Spartaner, als Knech= te, die ihnen die Seerden weiden, bas Land bauen mußten, jenes Lakonien, Die schone fruchtbare Ebene, Die ber filberne Eurotas burchfließt, burch welche ein Mittelgebirge in fanft verfloch= tenen Sügeln sich hindurchzieht, an beffen unterften Ausläufern das alte mauerlose Sparta gebaut war, im Ungesicht des majestatischen Tangetos, bes bochften Gebirgs bes Peloponnesos. Dieses noch jett fruchtbarfte und schönste Thal Griechenlands bau= ten bie unglucklichen Beloten in ihren Schaafpelzen und Muten von hundsfellen, fie, die Nachkommen jum Theil jener helben= muthigen Meffenier, Die in blutigen Rriegen ihre Unabhangigkeit unter bem herrlichen Uriftomenes gegen bie harten eifernen Spartaner zu retten suchten und endlich zu großem Theil nach Sicilien auswanderten, wo fie im 7ten Jahrhundert Meffene, bas heutige Meffina gestiftet haben.

Aller Lurus war in Sparta verbannt in Wohnung, Kleisdung, Speise und sonstigem Lebensbedursniß. Man kennt die spartanische Suppe. Fleisch lieserten die Jagden und Opfer, Gerstengraupen, Feigen, Zukost, Kase und Wein waren das Uebrige. Man hatte nur eisernes Geld, man trieb keinen Handel in Sparzta, nur bei dem Landvolk, den Perioken, war Handel und Geswerbe. Man hatte keine Schauspiele, die Wissenschaften und Kunste waren auf etwas Musik und Gymnastik beschränkt, die Spartaner hatten eine Art Poesie, aber auch diese war politisch, wie wir sehen an Tyrtäus, dem spartanischen Kriegsliederdichzter im messenschen Kriege. Um die Wilder des Lurus den Spartanern nicht in die Nähe zu bringen, durste kein Spartaner reissen, kein Fremder in Sparta verweilen: Sparta war auch ein abzesperrter Staat, wie Egypten.

Groß, das ist gewiß nicht zu leugnen, sind die Spartaner in ihrer Urt gewesen, aber eben diese ihre Urt war doch klein. Ein mannliches, tapferes Bolk, von scharfem, klaren Geist mit schlagender Gedankenkurze sind sie durch ihre politische Erziehung und Staatsverfassung geworden, aber soll ein Staat ewig im Heldenalter der rohen Jugend bleiben? Ist Krieg Zweck und Ausfüllung des ganzen Lebens? Welche Schranken setzen die Spartaner der freien, allseitigen Entwickelung menschlicher Kraft

und Bildung! Wo war bei ihnen hausliches Gluck, Familiens leben zu sinden? Waren ihre Frauen, die an den meisten Körpersübungen der nackten Männer in den Gymnasien Theil nahmen, etwas anders, als männliche Weiber? Und dann — wie entsfehlich grausam ist ihr Verfahren gegen die Heloten gewesen, diesfes Verfahren, das in Nothfällen Vertilgungen derselben in Masse nothwendig machte und sonst alle Mittel der List und Gewalt nicht verschmähte, um ihre beunruhigende Zahl zu vermindern! Was für ein meuchelmörderisches Institut ist das der Arypteia, jener kleine Krieg, den die lacedämonische Jugend alljährlich zur Uebung gegen die Heloten sührte, und in dem man diese gedrückster Menschen sur nicht viel besser als Jagdthiere ansah.

Beringeren politischen Erfolg und nur eine 200jahrige Dauer hatte, aber weit menschlicher und namentlich für die Bielseitigkeit menschlicher Bilbung forberlicher war die Staatsverfassung, Die Solon Uthen gab. Noch lebt Uthen burch ben Ginfluß, ben geistigen Ginfluß ber großen Manner, bie es in ben schonen, friedlichen Reichen ber Wissenschaften und Kunste hervorgebracht hat, es lebt burch seine Dichter, Redner, Philosophen, Bilds hauer und Architeften. Sparta ift wirklich untergegangen. Athen hat auch Belden hervorgebracht, unfterbliche Belden, wie Spar= ta, Uthen gebührt aber vorzugsweise die Ehre, die Bildung des menschlichen Geistes geforbert, die schönsten Monumente ber Phan= tafie bem menschlichem Beschlechte hinterlassen zu haben. ift bas erfte gand fur die Beiftes = Cultur geworden: feine Staats. einrichtung war es, seine Staatseinrichtung, bie bie so vielseitige burgerliche Aufklarung eines freien Mittelftanbes beforderte, burch bie biefe Beiftescultur moglich warb.

Athen hatte, wie ich oben schon beiläusig erwähnt habe, nach dem Tode des Kodrus, des letten aus der Reihe der alten Könige, unter denen Cecrops und Erechtheus und Theseus die berühmtesten gewesen waren, die Königswürde absgeschafft und lebenslängliche, verantwortliche Archonten eingeführt: an die Stelle dieser waren später zehnjährige Archonten getreten. Die Eupatriden, die Adelsgeschlechter, anderten noch später, ohnsgesähr hundert Jahre vor Solon, der im I. 594 vor Christus auftrat, die Versassung des Staats dahin um, daß neun jährslich unter sich wechselnden Archonten, aus ihnen, den Eupatriz

ben, erwählt, bie Regierung bes Staats übertragen warb. Gis ner biefer Archonten war Drakon, bekannt burch seine blutigen Gesetze. Es war eine druckende schwere Aristofratie, die Go: Ion vorfand, eine bruckend schwere Aristokratie, wie wir sie spater unter ahnlichen Berhaltniffen in Rom mahrnehmen wers ben, welcher ber Demos, ber freie, aber verarmte und als Schuldner und Cohnarbeiter oder Pachter von ben reichen Beschlechtern abhängige Mittelstand, bas Bolk, feindlich gegenüber Es hatte bei Solon, wie Plutarch fagt, gestanden, sich an ber Spige bieses Demos zum Tyrannen zu machen, er zog aber vor, eine Vermittlung zwischen den Abelsgeschlechtern und bem Bolfe zu Stande zu bringen. Er, felbst Aristofrat, wie Enkurg, Eupatride aus Kodrus Geschlecht, ließ sich bes= halb im Jahre 594 zum Archon erwählen. Nachbem er burch bie berühmte Laftenabschüttelung bas Bolk von seiner bruckenben Schuldenlast befreit, die personliche Schuldknechtschaft ganzlich abgeschafft, bie verpfandeten Grundstude ben vorigen Besitzern frei gemacht hatte, richtete er bie Staatsverfassung neu ein, in= dem er eine aristokratische Demokratie schuf. Demokratie wurde Athen, weil Solon alle Burger an ben Bolksversammlungen und Gerichten Theil nehmen ließ, 20-30,000 Menschen; eine aristofratische Demokratie murbe es baburch, bag bie Bule (Bouln), ber bie eigentliche Verwaltung bes Staats führende Rath von vier hundert Gliedern, die bas breißigste Jahr überschritten haben mußten, alle Jahre neu gewählt wurden und an die alle Staats. angelegenheiten zur Vorbereitung kamen, ehe sie an die Bolks= versammlungen gelangten, nur aus folden Burgern, die Bermogen hatten, bestand. Den neun jahrlich gewählten Urchonten, bie blieben, wurden hauptsächlich die Richtergeschäfte zugewiesen: fie rudten, wenn fie ihr Umt untabelhaft verwaltet, in ben Ureopag, bes Dbertribunal bes Staats ein. Die bloße Geburtsari= stofratie bob Solon auf: er grundete feine Aristofratie vorzuge= weise auf ben Guterbesit und bie Bobe ber Steuer, bie nach Maaggabe biefes Guterbesiges an ben Staat entrichtet ward. Das gange Bolf theilte er zu bem Enbe in vier Steuerclassen, die Pentakosiomedimnen, die Ritter, die Zeugiten und die The= ten. Die erste Claffe hatte ihren Namen, weil fie an Trocknem und Fluffigen 500 Mebimnen, ein Maaß, bas ungefahr einem

Berliner Scheffel gleich kommt, von eigenem Gute einernteten; die zweite Classe, die Nitter, hießen so, weil sie ein Pferd, ein Streitroß ernahren konnten, ihr Einerntungsquantum war auf 300 Maaße gestellt; zur britten Classe, den Zeugiten gehörten, die ein Ackergespann (Levyos) halten konnten und 150 Maaße einernteten; zur letzen alle, die noch weniger erbauten. Nach diesem Maaßstade, nach dem Vermögen, ward gesteuert: bei der ersten Classe war das Minimum des Steuercapitals ein Talent, nach Boch 1375 Thir., bei der zweiten ein haldes, bei der dritten ein Sechstheil. Die vierte, die Lohnardeiter zahlten nichts, waren auch nicht zu regelmäßigem Kriegsdienst verdunden, sons dern dienten nur im Nothfall als Leichtbewassnete oder später zur See, waren aber auch dafür von allen Staatsamtern ausgesschlossen.

Wir sehen: wir begegnen hier ber ersten Vermögens = ober Geldaristokratie, aber einer billigen und mäßigen Aristokratie, weil dieselben Classen, die die höchsten Vortheile des Staats ges nossen, auch alle Lasten desselben trugen. Die ärmeren Bürger, die nicht steuerten, nicht in den Krieg zogen, konnten zwar keine Bürde bekleiden, nicht in den Rath gewählt werden, aber immer blieb ihnen in der Volksversammlung ihre Stimme und ihre Theilnahme an den Gerichten. Die Staatsämter waren übrigens sämmtlich undesoldet. Archonten konnten nur Bürger der ersten Classe, die aus den 1200 Höchstbesteuerten bestand, werden: diese waren es aber auch, die ausschließlich die Kosten der öffentlichen Feste und als Athen durch Them ist ofles eine Seemacht gesworden, auch der Flotte bestritten, der Staat gab nur die leeren Schiffe.

Wie die Staatsverfassung Solon's in Bezug auf die Bürsger Athens eine gerechte und billige Grundlage hatte, so bezeugte sie auch ihren humanen Charakter gegen die Ausländer, die Fremden, die sich in Athen niederließen und gegen die Sklaven. Sparta hielt, wie wir sahen, die Fremden ab, Athen nahm sie auf und gab ihnen Schutz und Rechte: die Solonische Gesetzgebung war wesentlich philantrhopisch. Athen hat mehr Fremde, als irgend eine andere griechische Stadt in seinen Mauern gehabt; sie hies sen Schutzerwandte, Beisassen, Metoken: der Schutz der Geseseebe.

Sie zahlten nur eine maßige, jahrliche Abgabe an ben Staat, 12 Drachmen bie Familie, noch nicht 3 Thaler. Bur ben außerorbentlichen Steuern trugen fie bei, wie bie Burger und wurden auch jum regulairen Rriegsbienst ausgehoben. Gie mußten einen atheniensischen Burger als Patron sich erwählen, ber fur sie burgte. Grundeigenthum erwerben konnten sie nicht. Man halt bas fur, bag 45,000 folder Metofen in Uthen gelebt haben, mah= rend die Bahl ber 20 - 30,000 Burger mit ihren Familien nur 90,000 betrug. Induffrie und Sandel kam fehr burch fie in Flor, an bem übrigens auch armere Burger Theil nahmen: benn Solon's, wie spater Perifles' Absicht ging barauf, burch Handel und Schifffahrt ben Bustand ber niedern Wolksclasse zu verbessern. Die altabeligen Geschlechter trieben freilich nicht Cewerbe, aber aus glucklichen Fabrifanten tauchte ein neuer Abel auf: es ift bekannt, wie Kleon, ber Gerber fich nach bem Tobe bes Perifles jum Staatsruder heraufschwang. Auch Perifles und Alcibiades verschmahten es nicht, über ein großes für eigne Rechnung betriebenes Fabrifgeschaft bie Aufsicht zu führen. Sparta, bas fruchtbare Lakonien, konnte ben Sanbel entbehren, es brachte alle seine Lebensbedurfnisse hervor, Athen bedurfte bes Handels. Die Lanbschaft Uttifa, obgleich eine Landschaft bes herrlichsten Climas, bes milbesten Simmels, mar boch an vielen Orten uneben und fteinig, fo, bag nicht hinlanglich Getreibe er= Uttika ist vorzüglich ein Heerden = und baut werden konnte. Baumland. Um zahlreichsten, wie in England von Alters ber, waren Schaafe, nachft bem Schweine, Gfel und Maulthiere, feltener Pferbe und Rinder, Die erft fpater auf ben Triften Guboas in Masse gehalten wurden. Der Hauptreichthum bestand in Del und Honig, in Feigen und Wein. Wein mar bas ge= wohnliche Getranke, vermischt mit Waffer. Un Del war folcher Ueberfluß, baß Solon die Ausfuhr, die er für andere Natur= produkte, namentlich Getreide, verboten haben foll, gestatten fonnte. Getreidezufuhr bedurfte Uthen: bas meift magere Land trug zwar Gerste, aber wenig Beizen. Bon brei Millionen Debimnen, die, wie man berechnet, Attifa gebrauchte, konnte es nur zwei Drittel felbst erzeugen, eine Million mußte eingeführt werben : bas meifte fam vom ichwarzen Meer, von Bygang, ber fpatern Bunbesgenoffin von Uthen, aus Gyrien, Egypten, Sicilien.

Uthen ift nachft Milet und Korinth ein Saupthanbelsplat ber alten Welt geworben, wie die vielen, namentlich filbernen Mungen bezeugen, die in Griechenland, Rleinafien und ben Rustenlandern bes schwarzen Meeres Sahrhunderte lang im Umlaufe blieben und eine allgemeine, beliebte Bahrung bilbeten. Eben fo ward es burch Solon's Begunftigung ber Industrie ein bedeutender Manufakturplat : bie atheniensischen Baffenfabrifen waren beruhmt. Go hatte ber Bater bes Redners Demo= ft henes, ein reicher Mann, eine Schwertfabrif, beren Betrieb ber Sohn fortfette. Nachst ben Waffenfabrifen maren bie Topfermaaren Uthens bedeutend, bies beweisen die vielen, wie in Un= teritalien, in Großgriechenland, so auch in Bellas aufgefundenen Wasen und Schalen. Much Tuchmacher gab es in Uthen, Die bie wollenen Gewander, bie man vorzugsweise trug, fertigten, obgleich die Kleider, wie das Brot eigentlich in den Familien bereitet wurden. Es gab gewisse, zunftartige Corporationen der Arbeiter verschiedener Urt, beren Organisation spater ben romi= fchen Bunften jum Mufter gedient bat.

Die britte Classe der Einwohner Uthen's und Uttika's, seisnes Gebietes, außer den Burgern und Metoken oder Beisassen waren die Sklaven. Kein Volk des Alterthums hat seine Sklaven so verhältnißmäßig human und mild behandelt, als Uthen. Obgleich ihrer eine bedeutende Anzahl, man sagt 400,000 warren, auf nur 90,000 Burger und 45,000 Schutzerwandte, so hörte man doch in Athen nicht von so blutigen Empörungen der Sklaven, wie sie in Sparta durch die Heloten und in Rom unster Spartacus vorkamen. Kenophon bezeugt, daß das Aufstreten der atheniensischen Sklaven, im täglichen Leben, sich wenig von dem der gemeinen Bürger unterschied: Gesetze forgten das sur, daß Sklaven nicht gemißhandelt und getöbtet werden durften. Ohne richterlichen Spruch konnte kein Sklave in Athen mit der Todesstrase belegt werden.

Diese billige und humane Verfassung, die Solon Athen gab, hat allerdings nur den vierten Theil der Zeit gewährt, die Enkurg's Verfassung währte. Sie hat gewaltige Erschütteruns gen erfahren, gewaltigere noch, als Sparta durch die Oligarchie der fünf Ephoren, jenes controlirenden Staatstribunals, das am Ende alle Macht an sich riß und die Könige Sparta's sich vers

10

Beltgeschichte 1.

antwortlich machte. Uthen ist durch den Demos, das Bolk, in eine schlimmere Oligarchie gekommen, als Sparta durch seine Aristoskraten, in eine Pobelherrschaft durch die Demagogen, in eine Tyrannis und zuletzt unter fremde Herrschaft der Macedonier und Römer. Solon's Schuld war dies nicht! einmal ist seine so weise einzgerichtete, gemäßigte, aristokratische Demokratie nach ihm in eine reine und nach Perikles Tode in eine zügellose Demokratie verändert worden und dann sagt Tacitus ganz recht: "so weise gemischte Verfassungen haben mehr Lod als Glück und wenn sie glücken, dauern sie nicht lange." Dennoch hat Athen sast zwei hundert Jahre bestanden und während dieser Zeit das Herrlichste im Reiche des Geistes geleistet, was je ein Volk geleistet hat.

Roch bei Lebzeiten Golon's tam Pififtratus, einer feis ner Verwandten an die Spige bes Staats, burch ben Demos. Er herrschte, aber nach ben Gesetzen, mit Belindigkeit, beforderte Die Wiffenschaften und Runfte, fammelte namentlich die Gefange bes homer; erft feine Cohne Sipparch und Sippias maren Tyrannen. Sarmobius und Aristogiton tobteten ben er= ftern, vertrieben ben lettern: er begab sich zu ben Perfern, führte sie spater nach Attika und ist bei Marathon gefallen. Aus bem Kampf zweier Factionen, ber nun in Athen folgte, ging Klisthenes als Sieger hervor. Dieser Klisthenes war es, ber ben ersten Schritt that jur Schwachung bes aristofratischen Glemente in ber bemofratischen Berfassung bes Staates. Zeither hatte eine alte Eintheilung ber Burger in vier Phylen bestanden: aus jeder diefer vier Phylen ließ Solon hundert Burger ber ersten brei Steuerclassen in die Boudy, ben Rath, mablen. ift fehr wahrscheinlich, bag biefe Phylen basselbe maren, mas, wie wir spater in ber romischen Geschichte boren werden, Die tribus waren in Rom, eine brtliche Eintheilung bes atheniensi= schen Demos, Bezirke. Namhafte Gelehrte find biefer Meinung. Un die Stelle nun dieser vier Phylen oder Bezirke, Stamme, fette Klifthenes im Jahre 507 vor Chr. gehn neue, indem er bie Burgerschaft burch Beiziehung von Schutyverwandten und Fremben vermehrte. Mus jeder diefer neuen gehn Phylen murben von nun an funfzig in ben Rath gewählt, ber fo auf funf hun= bert Mitglieder anwuchs. Es war bies eine schon bedeutenbe Reform, ber in England, welche in unsern Tagen vor sich ging,

zu vergleichen. Doch ward durch sie das Vorwalten des aristokratischen Elements noch nicht gebrochen. Von Klisthenes rührt auch der berühmte Ostracismus her, eine ehrenvolle zehnjährige Entsernung übermächtiger Bürger, deren man sich auch ohne äußere Veranlassung zu entledigen wünschte. Nach Klisthenes kam eine schon weit radicalere Uenderung: die Besehung aller oder doch der meisten Staatsämter durchs Loos statt der bisher üblich gewesenen Wahl. Endlich zur Zeit der Perserkriege, als Uthen in der Sonnenhöhe seines Ruhms stand, führte Uristisdes die absolute Demokratie ein: nach der Schlacht bei Plaztä, im Jahre 479 ging das Gesetz durch, dem zu Folge alle Bürger, ohne alle Rücksicht auf einen Census zu allen Staatsäämtern, auch dem Archontate, sollten gelangen dürsen.

Durch die Perferkriege kam Griechenland zur Mündigkeit: bas patriotische Interesse, mit dem alle Bürger für das gemeine Wohl des Vaterlands aufopfernd sich hingaben, war das Zeugeniß dieser Mündigkeit. Darum glaubte Aristides, einer der reinsten, uneigennühigsten und edelsten Männer, die in der Gesschichte aufgetreten sind, das ganze atheniensische Volk, dieses so aufgeklärte, gebildete Volk zur Leitung des Staates berufen zu dürsen. Was ich schon früher einmal angedeutet habe, daß, wo Volker wirklich mündig werden, ihnen auch das Recht und die Macht, sich selbst zu beherrschen zu Theil wird, sehen wir hier zum erstenmal an Griechenland bestätigt. Wie es dieses Recht und diese Macht gebraucht hat, werden wir in der nächssehrt und diese Wacht gebraucht hat, werden wir in der nächssehrt und diese Perserkriege zu eröffnen haben werde.

## Achte Vorlesung.

Griechenland seit den Perserkriegen dis auf Alexander: Miltiades', Themisstokles, Aristides, Staatsverwaltung des Perikles, Bauten in Athen. — Rezligion, Kunst, Theater, Philosophie: Phidias, Aeschylos, Sophokles, Eusripides und Aristophanes, Sokrates, Plato und Aristoteles. — Demagogie in Athen, Alcidiades, Epaminondas, Philipp von Macedonien, die asiatisschen Jüge Alexanders, sein hellenisches Weltreich.

Wir erinnern uns aus ber perfischen Geschichte, baf Cy= rus es war, welcher Kleinafien bezwang, indem er ben Crofus, den König von Lydien, besiegte. Diefer Crosus hatte sich alle Lander bis an den Halys und alle Griechen in Kleinasien und auf den Infeln unterworfen, jene Colonien, welche die Nach= kommen Agamemnon's, bie Meoler, - bie Stammgenoffen ber Athenienser, die Jonier — und ber mit Sparta verwandte borische Stamm auf ben Griechenland gegenüberliegenden Ruften von Borberafien und ben Infeln gegrundet hatten. Durch Crofus' Besiegung kamen bie Kleinasiatischen Griechen unter persische Berrschaft: in ber Hauptstadt bes Crofus, zu Sarbes, befehligte von nun an ein perfischer Satrap. Ums Jahr 501 mach= ten biese Griechen in Usien ben Anfang zur Emporung gegen bie Perfer, an ber Spige bie große ionische Handelsstadt Milet. Athen fandte feinen Stammgenoffen im folgenden Jahre 20 Schiffe ju Bulfe, boch gelang es ben Perfern, ben Aufstand ju unter= bruden: Milet ward zur Strafe von ihnen zerftort. Darius Spftaspes bachte auf Rache gegen Uthen: bie Musfuhrung bieser Rache war ber Unfang bes benkwurdigen persischen Krieges, ber ben ersten Triumph Europa's über Ufien zur Folge hatte, bem so viele andere Triumphe bis auf ben heutigen Tag nachgefolgt sind.

Im Jahre 493 v. Chr. fandte bas ungeheuere Perfien fein erstes Heer und seine ersten Schiffe gegen bas kleine Griechenland aus: 54 Jahre lang bauerte ber Krieg. Schon ber erfte Bug bes Marbonius lief unglucklich ab: er kam nur bis Macedo= nien, die Flotte ward burch einen Sturm bei bem heut zu Tage mit griechischen Kloftern überbeckten Berge Uthos in Diefer Land= Schaft gerftort. Drei Jahre spater, 490, fam eine ftarfere Macht, 600 persische Schiffe liefen von Ciligien aus, erreichten Uttika und landeten bier. Der 29. Septbr. bes Jahres 490 mar ber glorreiche Zag von Marathon, wo Miltiades mit 10,000 Mann die 100,000 Perfer, die Sippias führte, burch jenen berühmten Ungriff in Sturmschritte fchlug. Die Perfer gingen im Sumpfe an ber Meerestufte zunachst ihrem Landungsplate zu Grunde, weil ihre Flotte von den Ruften war abgetrieben worden. Behn Jahre darauf kam ber persische Konig Xerres in Person, nach vierjahriger Ruftung, mit ber boppelten Ungahl ber Schiffe, als er bas lettemal gesandt, sein Beer mit bem Troß und ben Weibern foll nach Berobot über funf Millionen Menschen ftart, aus allen ihm unterworfenen 120 Bolferschaften jusammengesetzt gewesen sein. Bei Abydus in Kleinasien, ohn= fern von Troja, schlug er zwei Schiffbruden über ben Bellespont: fieben Tage und fieben Rachte ging unausgefest über fie bas Landheer hinweg: 1,700,000 Krieger ju Fuß und 80,000 Rei= ter. Es walzte sich diese Masse durch Thrazien, Macedonien und Theffalien nach Griechenland herab: beim Berge Deta, ber Mittelgriechenland, Bellas, von Theffalien trennt, am Engpaß Thermopyla erwartete ihn ber fpartanische Konig Leonibas mit 1400 Mann, barunter 300 Spartaner. Nur ber Berrath bes Ephialtes war es, ber Xerres ben Gingang nach Hellas und Leonibas mit feinen Tapfern, bie ben Belbentob bier fie= len, jene unsterbliche Grabschrift:

"Wanderer, sag' es zu Sparta, daß seinen Gesetzen gehorsam Wir erschlagen hier liegen "

verschaffte. Xerres nahm nun Botien und Attika ein, Athen aber fand er geräumt, die Athenienser hatten es verlassen: nur mit Anzündung der leeren Häuser konnte der Perserkönig seine Rache abkühlen.

Die Uthenienser, ihre Stadt bem Feinde preisgebend, waren auf die naheliegende Infel Salamis gezogen, fie hatten beschlof= fen, fich durch holzerne Mauern zu fchuten. Themiftofles, ben Miltiabes' Trophaen bei Marathon nicht schlafen ließen, war es, ber feinen Mitburgern rieth, eine Flotte zu erbauen und auf biefe funftig ihre Sauptstarte zu fegen. Themistofles' tiefer politischer Scharfblick erkannte mit Sicherheit, bag biese Flotte es sei, die Athen bas Ugbergewicht über die Perfer und bamit bas Uebergewicht auch in Griechenland felbst verschaffen werbe. Zwei Siege bei Artemisium auf Euboa und bann bei Salamis felbst, im Angesicht seiner gandsleute erfochten, rechtfertigten glanzend biefe glanzende Hoffnung. Mit nur 380 Schiffen, wozu Uthen 200 gegeben, schlug er, geschickt ben ben Persern wibris gen Wind nugend, hier bei Salamis ihre ungeheure, aber un= gelenke Flotte. Zerres, ber auf einem Berge zugesehen, floh schmählich in einem Fischerkahn über ben Bellespont und ließ ben Marbonius mit 350,000 Mann in Griechenland gurud, ber, aus Uttifa und Bootien fich zurudziehend, in Theffalien Winter= quartier nahm.

Die Seeschlacht bei Salamis, am 23. Septbr. 480 hatte bas Uebergewicht Griechenlands über Persien entscheidend sestgesstellt. Noch einmal versuchte es Mardonius im folgenden Jahre diesen siegreichen Waffen die Spitz zu bieten, in der Landsschlacht bei Platää in Bootien, aber hier schlugen ihn Sparztaner und Athenienser gemeinschaftlich unter Pausanias und Aristides eben so entscheidend, indem sie, zwar nur den dritzten Theil so start als die Perser, 110,000 Mann, das größte Heer, welches Griechenland jemals ausgestellt hat, durch eine geschickte Benutzung ihres durchschnittenen Bodens, die zusamsmengedrängten persischen Massen von der Stadt Platää aus anzgriffen, die auf einer sansten Abdachung des nördlichen Bergzrückens des Kithäron gelegen ist und das enge Thal beherrscht, worin die Perser ausgestellt waren.

Der Sieg bei Plataa, ben 25. Septbr. 479, sicherte Griechenlands Freiheit: die Griechen erbeuteten das unermeßlich reiche persische Lager, Mardonius selbst siel, die Perser ver= ließen den griechischen Boden und haben ihn nicht wieder betreten. Zwar dauerte ber Krieg noch dreißig Jahre, ward aber

meist zur See und in Kleinasien geführt: ein entscheidender Seessieg Cimon's, des Sohnes Miltiades', bei der Insel Cypern war es, der den Frieden herbeiführte, der im Jahre 449 abgesschlossen ward und in dem die asiatischen Griechen in Freiheit gesetzt wurden.

Nach der Plataischen Schlacht hatte, wie erwähnt worden ift, ber uneigennutige, eble Aristides, indem er bas gange atheniensische Bolt zu ben Staatsamtern berief, Die aristofratische Demofratie Solon's in eine allgemeine und reine Demofratie umgeschaffen. Er glaubte, baß bas aufgeklarte, gebilbete unb patriotische Wolf die Freiheit nicht mißbrauchen werde. Aristides war es auch, beffen allgemein anerkannte Rechtlich= keit und Ebelmuth feiner Baterstadt die Begemonie, bie Borherrschaft in Griechenland verschaffte, nachbem sein Mitfelbherr in ber plataischen Schlacht, ber spartanische Ronig Paufanias fich und fein Bolt dem Bundesgenoffen verhaßt gemacht hatte. Themistofles hatte bie Flotte und burch fie bie Meerherrschaft Uthens gegrundet, auf feinen Rath wurde ber Ertrag ber Gilbergruben, die Uthen namentlich in Laurion an der Gudfpige Uttika's befaß, für biese Flotte verwendet, jahrlich follten zwan= zig neue Schiffe gebaut werben. Aristides mar es, ber bie Finangmacht Uthens fchuf, indem auf feinen Rath bie Bunbes= genoffen einen gemeinschaftlichen Schat fur Griechenland auf ber Insel Delos stifteten, beffen Berwaltung Uthen als bem Bunbeshaupte anvertraut ward : bie Bundesgenoffen hatten bas Bertrauen zu Athen, wo ein Ariftibes an ber Spige mar, baß es die Gleichheit Aller beffer achten werbe, als bas herrschfuch: tige Sparta. Der Ertrag bieses Tributs ber Bunbesgenossen war nach Aristibes' Unfat 460 Talente, über eine halbe Million Thaler, jahrlich.

Das atheniensische Volk, entsprach jedoch in dieser Bezieshung den Erwartungen nicht. Es hatte mehr Geist, als es Måskigung hatte. Zwölt Jahre nach der plataischen Schlacht, im Jahre 467 starb Aristides, Athen's edelster Staatsmann. Siesben Jahre darauf, ums Jahr 460, ward der Bundesschatz Grieschenlands auf den Antrag der Samier von der Insel Delos nach Athen selbst übergeführt, und nun sing das atheniensische Volkan, denselben als sein Eigenthum und die dazu steuernden Buns

besgenoffen als feine zinspflichtigen Unterthanen zu betrachten. Die Willführ des atheniensischen Bolks fleigerte Diesen Tribut nach und nach fast auf's Dreifache, auf 1300 Talente, weit Es ist allerdings ganz mahr: über anderthalb Million Thaler. bie verbrecherische Berwaltung bieses Schates, von bem fortan die Bauten und Bolksspenden in Athen hauptsachlich bestritten wurden, war es, die bie Macht bes Demos steifte, biesem De= mos die Bunbesgenoffen entfrembete, wodurch, wie wir fogleich feben werben, wieder Sparta emporkam, und biefen Demos end= lich in einen zügellosen Pobelhaufen umschuf, ber nur auf ben Druck ber Reichen und Beguterten fein Absehen richtete, burch= weg egoistisches Privatinteresse an die Stelle des Staatsinteresses fette, und so eine allgemeine Demoralisation einreißen ließ, Die erst Demagogen, bann Dligarchen und Tyrannen in die Bande arbeitete und zulett ben Staat unter frembe Berrschaft, Die ber Macedonier, brachte.

Rurg nach ber Ueberführung Diefes Delischen Bundesschates nach Uthen begannen bie Reibungen mit Sparta, bas fortan als ber erbittertste Feind und Rival Uthen's in bessen Geschichte er= Im Jahre 445 ward Frieden geschlossen, in welchem scheint. Perifles alle Eroberungen auf bem Continent aufgebend, Die Begemonie Uthen's fur bie Inseln mit Ginschluß bes wegen fei= nes Getreides und feiner Weiben fur Uthen fo wichtigen Guboa's, Sparta bagegen bie Begemonie auf bem Continent behielt, fo= mit also ein Gleichgewicht unter beiden Staaten hergestellt ward. Durch biefen Frieden fah fich Athen auf feine Seemacht beschränkt, auf den Handel und bie Industrie, im Gegensatz bes Landeigenthums, bes Guterbesites. Ueber die Landeigenthumer, bie ehemals bie Bauptmacht, ben Schwerpunkt bes Staates ge= bildet, kam nun immer mehr ber große Saufen empor, ber burch Handel und Judustrie zu Vermogen gekommen, sich unabhangig gemacht hatte, ber große Saufen, bem bie aus bem Delischen Bundesschat bestrittenen Bauten und Vertheilungen Unterhalt verschafften. Bahrend die Landeigenthumer als die Bochstbesteuerten ber brei ersten Classen ausschließlich zu ben Laften bes Staats beizutragen hatten, theilte ber große Saufen alle Bortheile mit ihnen und suchte biese Bortheile endlich sich ausschließ= lich zuzueignen. Co kam benn hier zum erstenmal in ber Ge=

schichte in Athen bas auffallende Spftem zur Ausbildung, baß bie Reicheren unter bie brudende Sand ber Mermeren fich bingegeben faben. Diefes Suftem, welches nachft ber ben Beguterten allein zur Last fallenden Bermogenssteuern, womit die Kriegsbedurfnisse bestritten wurden, hauptsächlich auf bas Institut ber sogenannten Liturgien, ber Staatsleiftungen ber reicheren Burger, gegründet mar, mußte Uthen ruiniren. Früher maren diese Liturgien oder Staatsleistungen, die, wie ich schon früher andeutete, in Beiträgen zur Erhaltung ber Flotte, zu den Ro= sten der öffentlichen Feste, zu Ausstattung und Verherrlichung bes Cultus bestanden, mehr freiwillige Beitrage, mehr eine Ch= rensache ber reichen Uthenienser gewesen; Die mehr als brei Sa= lente, etwas über 4000 Thaler, in Bermogen besagen, trugen ju biefen Staatsleiftungen bei; biefe Reichen wetteiferten unter einander, die Seeruftungen ju beforgen, Die religibfen Feierlich= feiten, die Schauspiele, die gymnastischen Uebungen, namentlich bie Fadellaufe, die Speisungen ber Phylen ober Stamme und andere Ergötlichkeiten des Volkes auf herrliche und glanzende Beise auszurichten. Spater als bie Begehrlichkeit bes großen Saufens, ber Lurus beffelben junahm, murben biefe Liturgien eine brudenbe, eine faum zu ertragende Laft.

Als Schopfer bieses Systems, bas im Wesentlichen so ganz auf Befriedigung ber materiellen Intereffen bes großen Saufens, auf Rosten ber Reichen hinauslief, kann Perikles betrachtet werben, Perifles, ber beruhmte Staatsmann und Freund ber Freundin Uspasia, ber nach Aristibes und Cimon an Die Spige Uthen's fam. Es ift Diefer Perifles fehr verschieben beurtheilt worden, er ist hoch erhoben und wieder tief herunter= gefest worden. Die Geschichte muß gerecht sein : fie muß nur nach ben Thatfachen, Die flar vorliegen, urtheilen. Daß Peritles ber Berhaltniffe, bie er vorfand, fich bediente, um seine und Uthen's Macht baburch ju ftugen, kann ihm nicht jur Laft gerechnet werden, er fand einen ichon verderbten Staat vor, es lag kaum in seiner Macht, ber einbrechenden Bugellosigkeit einen anbern Damm, als ben ber Staatstlugheit entgegen zu werfen; bas aber, baß er burch anderweite, hochst gefahrliche, aber mit Absicht und Borbebacht gemablte Mittel Diese Staatsverderbniß vermehrte, das muß entschieden gemigbilliget werden. Denn biefe

Mittel, sehr klug gewählt, gingen nur ihm, nicht bem Staate zu Gute, brachten, indem fie bas Bolf ihm geneigt machten, ihm perfonlichen Gewinn, aber schweren Schaben bem Staate und waren insofern gar nicht staatsklug. Er, Perikles, war es, ber bie Macht bes Dbertribunals bes Staats, bes Areopags, in feiner politischen Wirksamkeit, in feiner Stellung als Wachter über bie Besetze zernichtete, er war es, ber felbst zu arm, um bas Bolk burch Freigebigkeit aus eignen Mitteln gewinnen ju fonnen, die Besolbung ber aus bem Bolke gewählten Richter, Die Befoldung ber Burgerfoldaten aus bem offentlichen Schape einführte, bas Bolf zu ben, bemfelben offentlichen Schape aufgeburdeten Spenden verwohnte, seine Leidenschaften burch bie Beforderung der Demagogen, ber Bolfsführer erhitte. fles war es, ber bas Bolf methodisch bemoralisirte, es so geld= suchtig und faul, fo geschwätig, eitel und feige, so genußsuchtig und launenhaft = felbstfüchtig machte, daß es nach ihm unaufhaltsam seinem ganglichen Berberben zutaumeln mußte. Er war es, wie einer der tiefsten Kenner des griechischen Staatswesens, Pro= feffor Bodh in Berlin gefagt hat, ber "ben Saufen eben fo fehr verachtete, als er ihn futterte und es boch erkannt haben mußte, bag bie Pobelherrschaft burch feine Grundfage nothwendig gesteigert werden muffe." Was die Soldarten betrifft, bie Perifles einführte und bie nach ihm auftamen, 3. 23. ben Sold ber Richter über die Rechtshandel ber Burger und ber in Uthen Recht zu nehmen gezwungenen Bundesgenoffen, mo= burch jene Richterwuth und Rabulifterei ber Athenienser entstand, ferner ben Bolfsversammlungsfold, in Folge beffen auch bie Mermeren in größerer Ungahl bei ben Bolksversammlungen sich ein= fanden und die Stimmenmehrheit entschieden, so bemerkte schon Uriftoteles, daß sie ben reicheren beguterten Burgern bochft gefährlich feien, indem Bestechlichkeit ber Gerichte, Einziehungen bes Bermogens, Bermogenssteuern baraus entsprangen. bet sich, baß bie Demagogen gerabezu öffentlich es sagten, wenn man nicht biesen ober jenen verurtheile, konne bie Golb= zahlung dem Volke nicht geleistet werden. Das Hauptübel aber waren bie Spenden ans Bolk aus bem offentlichen Schape, namentlich die Theorifengelber, beren Ginfuhrung bem Perifles zur gaft fallt. Der Urfprung biefer Theorifen = ober Schaugel=

ber lag in bem Eintrittsgelb bei ben Schauspielen. Der Gin= tritt in biese Schauspiele, die bie Reichen halten ließen, mar frei, aber burch bas Gebrange waren Unordnungen entstanden, in den fruber nur holzernen Theatern waren Gerufte gebrochen, man hatte fich aus polizeilicher Ruckficht genothigt gefehen, ein Eintrittsgeld von zwei Obolen, ohngefahr zwei Grofchen anzu-Um die Urmen nun nicht von diesen Schauspielen außzuschließen , zahlte man bieses Eintrittsgeld ihnen feit Perifles aus ber Staatscasse: es ward in ber Bolksversammlung ver-Die Vornehmen verschmahten ohne 3weifel biefes Ein= theilt. trittsgelb, wie andere Gelbspenben im Unfange, im Demosthe= nischen Zeitalter sehen wir aber, bag auch sie bas Theorikon nahmen. Sehr bald erhielten biefe Theorifen eine größere Musbehnung: man vertheilte auch zu andern städtischen und land= lichen Festen, außer ben Schauspielen Gelb aus bem Staats-Schate, namentlich an bem größten Feste Uthens, ber ber Got= tin Pallas Uthene geheiligten Stadt, ben Panathenaen, um bie Burger in ben Stand zu feten, hier eine beffere Mahlzeit zu feiern. Der erwahnte Gelehrte, Professor Bodh berechnet in seinem Meisterwert ,, Die Staatshaushaltung ber Uthener" bie jahrliche Ausgabe fur Die Theorifen auf 25 bis 30 Talente, zwischen über 30 und 40,000 Thaler. Es fam spater so weit, baß man mit biefen Theorifen alle Kriegsgelber vergeubete; zwan= zig Olympiaden nach Perifles Tobe verschmauste man ben offentlichen Schat, womit man fonft die Landarmee und die Flotte erhalten hatte, man faß im Theater, statt ben Feldzug fur bie Freiheit, fur die Freiheit, die Philipp von Macedonien bedrohte, ju unternehmen. Gerade umgekehrt wie fruher, wo bas Interesse für ben Staat alles überragte, verschlang nun bas Privatintereffe, die Lust sich zu vergnügen, alles in Uthen. Die Krafte bes Staats wurden biefer Luft geopfert, die Begehrlichkeit des Bolks, bes armeren Saufens gegen ben Beutel ber Reichen flieg auf eine unverantwortliche Bobe. Ariftoteles vergleicht biefe Staatseinrichtun= gen, wo man Ubgaben nahm und wieder gab und fpater wieder nehmen mußte, den Fassern der Danaiden. "Und die Athener felbst wurden, fagt Bodh, um mich eines platonischen Gedankens zu bedienen, Danaidenfaffer, in welche stets Befriedigung der Begierden eingefüllt wurde, ohne jemals vollkommen zu befriedigen."

Noch einen, wenn auch verhältnißmäßig weit geringern Flecken hat die Perikleische Verwaltung Uthens in Bezug auf die Verwaltung des Schahes der Bundesgenossen. Statt gegen die Perser, seiner ursprünglichen Bestimmung gemäß, hatte man sich desselben vor Perikles bedient, um den Bundesgenossen ihre Selbstständigkeit zu entreißen, worauf eben ihr Absall und der Kampf mit Sparta erfolgte, Perikles benuhte ihn nun zu den großen Bauten, um dem tausendköpfigen Volkskörper Brod zu verschaffen, er sührte jene mit Bildwerken der Götter geschmückzten Prachtgebäude Athens, die die Bewunderung Griechenlands und der Welt geworden sind, von dem Bundesschahgelde auf.

Wir find mit Erwähnung Diefer Bauten auf bas Feld getroffen, wo Uthens glanzenofte Berherrlichung fich entfaltet, feine schönste und edelste Blume gebluht hat, seine reichsten und berrlichsten Saaten aufgesproßt sind — ich meine die holde Blume ber Kunft, Die goldnen Saaten der Wiffenschaften. Athen hat nicht blos Heroenkraft ber Welt bewiesen, nicht blos die erste humane, rein burgerlich ausgebilbete Staatsverfassung in ber ursprunglichen Solonischen der Welt gegeben, Uthen, bas glanzende, veilchenbefranzte, gepriefene Uthen, wie Pinbar es nennt, ber Sort von Bellas, Uthen, Die gottliche Stadt, hat zuerst die mahre Kunft und die mahre Wiffenschaft dem mensch= lichen Geschlechte aufgeschlossen. Den Juden gehörte bas Reich ber Herzen, bas Reich ber Griechen ift bas bes Geiftes und ber Phantafie gewesen: Die Uthenienser waren das vielseitig aufgeklartefte, bas cultivirtefte Bolf bes Alterthums. Der Drient hat es zu keiner wahren Form ber Kunft ober Wiffenschaft gebracht, die vollendete Form der Kunft und Wiffenschaft verdanken wir ben Utheniensern.

Ehe ich nun von der griechischen Kunst und Wissenschaft rede, ist es nothig, der griechischen Religion erst eine tiesere, wenn auch nur kurze Betrachtung zu widmen: die Kunst und Wissenschaft der Griechen kam von ihrer Religion. Erster Gesichtspunkt bei dieser Betrachtung muß der sein: während im Drient die ganze religiöse Unschauung eine symbolische war, ist sie in Griechenland mythisch, dort im Drient begegnen wir einer Fülle von Symbolen, hier in Griechenland einer Fülle von Mythen. Das Symbol ist das Ergebniß des Naturinstinkts, einer im Dunkeln suchenden

Einbildungsfraft, die religibse Ibee und bas Bilb burchbringen sich hier nicht, die Idee kommt nicht in vollständiger Berkorperung zur Erscheinung beraus. Der Mythus aber bringt ideale Unschauungen einer klaren, gebildeten Phantasie zur vollkommenen finnlichen Erscheinung. "Der Mythus, fagt ber geistreiche Mesthetiter, Professor Friedrich Bisch er in Tubingen febr bezeichnend, fett religiofe Wahrheiten iu Sandlungen um, Sand= lung fett Willen, Wille eine Perfon voraus, feine, bes Mythus, Personen aber verhalten sich zu bem bestimmten Ideengehalte, ben fie vertreten, fo, daß biefer ihre eigene Ceele, ihre Leidenschaft ift." Die symbolische Religion bes Drients hat es wesentlich mit Thieren zu thun, die die religiosen Ideen veranschaulichen sollen, wie der Weltstier Upis die ursprungliche Zeugungskraft ausbruden foll - bie mythische Religion ber Griechen befaßt sich überall nur mit Personen. Ihre Gotter sind idealisirte Menschen. Die Wolker bes Drients waren robe Naturvolker, die im bunkeln Drange ihrer Einbildungsfraft zu feiner flaren idealen Unschauung und barum auch zu keiner flaren ibealen Kunftbarftellung gelangten; bas Bolk ber Griechen ward fruhzeitig ein Bolk von hellem Beift, abgeklarter Phantasie, ein poetisches Bolk: ihre ganze bildende Kunst ift poetisch.

Herodot fagt ausdrudlich: " Somer und Sesiob ha= ben ben Griechen ihre Gotter gemacht; " wenn er in einer an= bern Stelle meint, sie hatten sie von Egypten bekommen, in Dobona beim Drakel angefragt, ob sie sie annehmen follten, so ift bies in seinem beschrankten Ginn auch mahr, indem 3. 28. eine Berknupfung ber Grundanschauungen, ein innerer Busammen= hang ber Mufterien in beiden ganbern zugegeben werden fann, aber die Poesie mar es, die in Griechenland fruhzeitig die robe= ren religiofen Unschauungen verklarte. Die Griechen streiften von ihren Gottern alles ab, was symbolisches Attribut genannt werben muß, ihre Gotter waren Menschen in erhöhter Schonheit, ibealisirte Menschen. Die Mythologie im Homer ift unauflos= lich zusammengewoben mit ben Sitten seiner Zeit und seiner Menschen, einer heroischen Beit, einer Beit ber patriarchalischen Monarchien. Unverfennbar ift die Staatsokonomie seines Beus, bes Monarchen und Baters ber olympischen Gotter, bie bamals in Griechenland vorherrschende Berfaffung, bie Berrschaft eines

griechischen Stammfonigs über feinen Staat; bas ganze gefell: schaftliche Leben biefer olympischen Gotter ift bas von griechischen Belben als bochftes Glud erfehnte Leben, Die Charaftere ber Gotter mit ben hervorragenben Eigenschaften ber Starke mit Schonheit, ber Einficht mit Lift, ber Tapferkeit mit Wildheit verbunden, find offenbar ber Charafter und die Eigenschaften, bie unter bem lebenden Geschlechte ber Griechen zu jener Zeit im bochsten Unfeben standen, einem Geschlechte, bas wesentlich friegerisch war, aber boch schon Sinn und Neigung zu jenen unfterblichen Runften bes Friedens, bie es fpater fo vollendet ausgebildet hat, zeigte. In homer war es, bag bie Individuali= sirung jenes gangen Kreifes hoher Gotter, Die ben Dlympos bewohnen, erfullt und vollendet murbe, jeder erhielt feinen eigen= thumlichen, unterscheibenden Charafter und zwar, fagt Bulmer, "mit farter menschlicher Buthat, wie bie Rante Jupiters, bie Morbthaten bes Mars u. f. w. unleugbar beweisen." Rur ben Bottern als einer Gesammtheit fommen bie Prabifate ber vollkommenen Gerechtigkeit und Macht und Providenz zu, nur an ihre collektive Bortrefflichkeit war ber Glaube befestigt, sie waren einer hoheren Ordnung, bem Schickfal felbst unterthan.

Alle diese Götter waren einheimische Götter, olympische Götter: die Mythen und Fabeln von diesen Göttern bewegen sich auf griechischem Boben. Da Griechenland, wie wir wissen, von Alters her in viele kleinere Stamme und Bölkerschaften geztheilt war, setzte sich der Kreis ihrer Götter allmälig aus Hauszund Stammgottheiten zusammen, mehrere Stamme und Stadte vereinigten sich dann zur Verehrung einer gemeinsamen Gottheit. Bu Homer's Zeiten und durch ihn selbst schloß sich der Kreis der olympischen Götterversammlung fest ab in ihrer bestimmt auszgeprägten Individualität.

Ich sagte: aus der Religion nahm die Kunst der Griechen ihren Ursprung, frühzeitig suchte man die Gegenstände der Ansbetung, die Götter, die durch die poetische Darstellung einges sührten idealisirten Menschen, im Bilde darzustellen. Borzüglich an Bildern der Götter hat sich nach Winkelmann die älteste Kunst aufrichten und gleichsam gehen gelernt. Aus der Poesie entstand die Plastik, die Sculptur und hierin haben die Griechen das Höchste geleistet. Ihre Götterbilder wurden der unmittelbare

Ausdruck geistiger Kraft und sittlicher Erhabenheit in der Form des menschlichen Körpers.

Die altesten Götterbilder der Griechen waren von Holz, theilweise, wie auch ihre Tempel bunt bemalt und mit bunten Gewändern bekleidet. Der Styl, dem egyptischen nahe komsmend, war starr. Nach und nach erst schmolz dieses Starre der Form und ging über zu bewußtem Leben, zu dem erhabenen Ausdruck freier heroischer Kraft und endete in der vollendeten Ausdildung plastischer Schönheit. Statt des Holzes nahm man Elsenbein und Gold, man lernte den Erzguß und griff endlich zu dem edeln Material des Marmors: Athen hatte den hymmestischen und pentelischen vor seinen Thoren, der schönste kam von der Insel Paros.

Die Beschranktheit meines Zweckes erlaubt mir nicht, Diese Entwicklung ber griechischen Plastif nach ben verschiedenen Schulen und Perioden burchzusuhren: ich muß auf die Kunftgeschichte verweisen, die in Deutschland seit ben Zeiten Leffing's und Binfelmann's hauptfachlich burch bas Triumvirat Goethe, Sirt und Mener bearbeitet worden ift. In dem 6. Jahrhunderte, bas ben Perferfriegen voranging, fing bie felbststanbige Entwick= lung ber griechischen Sculptur an : bamals famen bie Bebachtniß= statuen ber Gieger in ben gymnastischen Spielen auf, die bie Runft durch eine Erhebung in ben Kreis ber Beroen ehrte; von ba an geschah es, bag bie Runft sich von allen Seiten ihre Bahn brach, fie erreichte ihren Sobepunkt im Perikleischen Beit= alter. Die berühmten Statuen bes Minerven-Tempels ber Infel Megina, die 1811 aufgefunden, von Thorwald fen restaurirt worden und jest in ber Munchner Gloptothet find, biese freis gearbeiteten Statuen, bie in ben beiben Giebelfelbern aufgestellt waren, Rampfe ber Griechen gegen Troja unter ber Borkampferin Pallas Athene barftellend, beren Verfertigung man in bas erfte Biertel des 5. Jahrhunderts, in die Zeit ber Perferkriege fett, zeigen ben Uebergang von bem ftarren egyptischen zu bem acht= griechischen Style, ber unter Perifles ju Uthen als bie gezeitigte Bluthe ber griechischen Plaftit emportam. Der große Phibias mar es, in bem fich aller Glanz und aller Ruhm ber Runft biefer Periode zusammenfaßt.

Phibias mar zu Athen ums Sahr 490 geboren, Perifles

machte ihn zum Leiter aller jener großen Unternehmungen, burch bie zu feiner Zeit Uthen verherrlicht ward. Aus feinem Kopfe entsprangen die Ideen zu den mit Bildwerken der hohen Gotter herrlich geschmuckten Prachtgebauben, seiner Aufsicht waren bie Runftlerschaaren, die sich in Athen zusammengefunden hatten, untergeben, er war es, ber ben Bater ber Gotter nach jener erhas benen Ibee, wie fie homer gegeben hatte, in ber folaffalen Statue bes Tempels bes olympischen Zeus zu Olympia, jener peloponnesischen Nationalfeststadt ber Griechen, plastisch in bie Erscheinung treten ließ. Etwas gang Außerordentliches muß biese herrlichste Statue ber Welt, Die Statue Diefes Burde und Sohheit blidenben, von ambrosischen Loden umwallten Beus gewesen sein, da die Griechen den fur unglucklich hielten, der sie nicht gesehen hatte, ba die Beschreibung, die wir bavon burch Pau= fanias haben, die farbige Abbildung, die Quatremère de Quincy nach Paufanias versucht hat, uns eine, wenn auch nur schwache Vorstellung giebt. Es war biese Statue von Elfenbein und Gold, ber Gott war sigend bargestellt etwa vierzig Fuß boch, auf einem Piedeftal von zwolf Fuß, über bas allein ichon fein Beschauer Jupiters Gewand war von Gold in Email mit herausreichte. gemalten Blumen, in ber Linken hielt er ben Scepter mit bem Abler, in der Rechten eine Victoria, gleichfalls von Elfenbein Der Thron, ber an und fur fich felbst als ein Meisterwerk galt, war von Cebernholz und wie ber auf vier Liwen ruhende Fußschemel und das Piedestal auf die bewundernswurdigste Beise mit kleineren Bilbfaulen, Reliefs und Malereien in ben schönsten Farben geschmuckt. Diese herrlichste Statue ber Welt ward im Jahr 433 vollendet, bas Jahr barauf ftarb Phi= bias, wie Miltiabes im Rerker, wohin er burch eine Bolksfaction, die Perifles fturgen wollte, gekommen mar.

Das bewundernswürdige Werk des Meisters ist untergegansgen, man weiß nicht wann, Pausanias sah es noch im 2. Jahrhundert nach Christus, noch unter Julian im 4. deuten Spuren darauf hin, daß es noch vorhanden war. Dagegen sind Sculpturen des Parthenon, des großen Tempels der Pallas Uthene in der Mitte der Ukropolis zu Athen, Sculpturen, die unter Phidias' unmittelbarer Aussicht geleitet wurden und somit als von seinem Geiste erfüllt zu betrachten sind, auf unsere Zeiten

gekommen. Es find bies bie berühmten Sculpturen, bie Lord Elgin 1816 ins britische Museum jum großen Theil geschenkt hat: bas, mas noch zu Uthen ift, ift ber geringere Theil. in biesen Elgin marbles, von benen wir in Dresben Abbrucke besitzen, zeigt sich bie Meisterschaft ber griechischen Plastif: es sind die erhabensten Darstellungen, mit ber größten Bortrefflichkeit der Musfuhrung verbunden. Die Giebel bes Tempels stellen in freien Roloffalstatuen die Geburt ber Athene aus dem Baupte bes Zeus und ihren Streit um bie Schutherrschaft Athens mit Pofeibon, ber innere Fries ben großen Feierzug an bem panathenaischen Feste bar. Das Parthenon, ber Tempel felbft, ben diese Sculptu= ren verherrlichten, war ebenfalls unter Phidias' Aufsicht durch Iftinus und Rallifrates in ber reinsten, garteften Bollenbung bes erhaben = einfachen, borifchen Styles, gang von weißem Marmor erbaut, noch jest in feinen Ruinen eines ber schönften Bebaube ber Welt, erst seit 1687 bei der Belagerung burch ben Benetianer Morofini, wo ein turkisches Pulvermagazin aufflog, in Trummer gelegt. Hier ftand die funfzig Tug hohe Statue ber Pallas Uthene, als Schutgottin ber Stadt, aufrecht, mit bem Medusenhaupt auf der Bruft, den mit der Sphynr zwischen Greifen geschmückten Belm auf bem Saupte, ben Speer in einer, in der andern Sand eine acht Jug hohe Siegesgottin haltend, ber Schild ihr zu Fußen. Auch biese Statue mar von Phibias in Gold und Elfenbein gearbeitet. Bum Parthenon führen noch heut zu Tage bie, aber ebenfalls burch Turfen und Benetianer bei Pulvererplosionen in Trummer gelegten berühmten Propylaen, jenes herrliche Prachtthor, bas auch noch unter Derifles und Phibias durch Mnesifles aufgeführt warb.

Diese Statuen, diese Gebäude sind nur einzelne, besonders hervorragende Beispiele: sie stehen aber nicht vereinzelt, ganz Uthen ward mit Tempeln, Gymnasien, Versammlungs Dallen, Theatern, wie das Odeum mit einem Kuppeldach aus den Persern abgenommenen Mastbäumen, mit Bildsäulen und Sculpturen unter Peristles und Phidias und dessen Schülern und Nachsfolgern ersüllt. Un die Stelle des alten von den Persern niedersgebrannten Uthens war schon durch Themistokles, der die Kingmauern und die herrliche Hafenstadt Piräus — durch Cimon, der das Theseon, den Tempel des Theseus mit Weltgeschichte. I.

herrlichen Sculpturen, noch jetzt eines ber best erhaltenen claffischen Monumente Uthens, erbaute, eine neue herrlichere Stadt entstanden. Herrlich war Uthen burch bie öffentlichen Gebaube, benn die Privathauser waren, wie in Pompeji und herkulanum, eng und beschränkt, von Fachwerk meift und Lehmziegeln; auch bie Straffen waren frumm und eng und verbaut, erft zu Demofthenes Zeiten baute man schonere Baufer, noch Miltia= bes und Themistofles und Aristides wohnten fehr einfach. Wie bas gange Alterthum mehr im Staate lebte, als in ber Familie, mehr auf bem Markte zu finden war, als zu Saufe, fo verwendete man auch nur auf die öffentlichen Gebaude Musschmuckung und Pracht. Perikles vollendete num bie angefangene Schopfung ber großen Staatsbauten, auch nach feiner Beit ward fortgefahren: bas ebenfalls noch erhaltene Erechtheion, wo der Beros Erechtheus, der alte Konig Athens verehrt ward, ftammt aus bem letten Viertel bes 5. Jahrhunderts. - Bieles ware noch über die Tempel Griechenlands zu fagen, mit benen biefes schone gand auf allen Sohen bedeckt war, jene herrlichen, in der hochsten Farbenpracht strahlenden Wunderwerke in der einfach = erhabenen borischen, ber zierlichen ionischen und ber prach= tigen korinthischen Ordnung. Ich muß auf die Prachtwerke ber Englander von Stuart über Athen, von Bilfins über Groß= griechenland und auf die Jonian Antiquities verweisen und mich barauf beschranken zu fagen, baß, was bie Schonheit ber Form betrifft, Griechenland von keinem Bolke übertroffen worden ift, wie in der Plastif, so auch in der Baukunft. Nur die gothischen Dome bes Mittelalters übertreffen die griechischen Tempel und auch nur durch eine andere Schonheit, Die Schonheit bes Musbrucks. Lange noch nach Perikles hat Griechenland gebaut, boch ging es nach und nach abwarts.

Auch die Plastik blühte nach Phidias und Polyklet, seinem Zeitgenossen, fort: wie Phidias das Ideal des Jupiters und der Pallas, Polyklet das der Juno, der er jene dritte berühmteste Statue des griechischen Alterthums zu Argos, ebens salls in Elsenbein, fertigte, ausgebildet hatte, so wurde von andern der Charakter der übrigen Götter, der ganze Kreis derselben plastisch ausgebildet. Im Jahrhundert nach Phidias, im vierten vor Christus, traten Skopas und Praxiteles auf,

die eine neue Epoche herbeiführten, indem sie das Anmuthige und Reizende vornehmlich darstellten, womit aber die Kunst aus einer religiösen, wie sie früher gewesen, eine profane Kunst ward. Aus der Schule des Skopas ist jene berühmte Benus von Milos, jetzt im Museum des Louvre zu Paris, die man für das vollendetste Werk griechischer Kunst halt, das auf uns gestommen ist, vollendet in der Weichheit und dem Liebesreiz und durch jenen triumphirend stolzen Ausbruck des Gesichtes, der weiblich wahr und doch zugleich göttlich erhaben ist.

Ich komme nun auf ben Hauptfortschritt ber Dichtkunst ber Griechen nach homer, auf ihr Theater. Auch hier, im Theater, wie in ber Plastik haben sie bas Außerordentlichste geleistet, auch hier ift mit ben Perferkriegen ber Unftog burch Meschylos und unter Perifles die volle Bluthe burch Cophofles und Euripibes gekommen. Somer hatte, ein einiger Mann, mas freilich die neuere Kritik in Zweifel gezogen hat, das Hochste im Epos geleistet, wir haben nur seine Ilias und Donffee, er hatte aber auch noch eine Umazonia, eine Thebais und Fresione ge= schrieben. In dieser Gattung war fein Soberes zu leiften. Deghalb erwählten bie griechischen Dichter ein anderes Feld, bas Feld ber Tragodie, sie agen, wie Meschylos fagt, vom Tische So= mer's, bereiteten aber fur ihr Zeitalter ein anderes Gaftmahl. Mefchylos, ber bei Marathon und Salamis mitgefochten, warb ber Schöpfer ber griechischen Tragodie. In hohem Ernste, kuhn und kolossal, wie die Plastik, trat zuerst in Athen bas griechische Trauerspiel auf, wesentlich in der Eigenschaft als Schicksals= tragobie, mit seinen Gottern und Beroen und bem charafterifti= schen Chore. Es ist bekannt und ich habe es nur anzudeuten, daß bas griechische Theater sich wesentlich von dem unfrigen Nur Manner traten als Schauspieler auf, trugen unterscheibet. Masten und Kothurne. Die Deklamation ber Berse war mit Noten bezeichnet, so bag bie Schauspieler Ton und Rhythmus inne hielten; die tragischen wie die komischen Chore insbesondere wurden von verschiedenen Stimmen im Ginflang vorgetragen und von Klanginstrumenten, namentlich einem Flotenspielerchore begleitet. Auf Aeschylos, von dem von 75 Tragobien nur 7 erhalten sind, unter benen Prometheus, der Kampf gegen The= ben, die Eumeniden, die Perfer, folgte Sophofles, jener 11 \*

schönste Jungling Uthens, ber ben Siegesreigen nach ber Schlacht bei Salamis tangte, ber ber Phibias ber Poefie marb, bas Musterbild griechisch = idealer, einfach=edler Schonheit, burch ben vornehmlich bie Darftellung ber Charaftere in hochster Bollenbung ausgebildet ward und die plastische Kraft bes Chorgesanges. Sieben nur von hunderten feiner Stude find uns erhalten: vier berfelben, Untigone, Eleftra und bie zwei Dedipen, galten bei ben Alten als die vollkommenften Meisterwerke. Gleichzeitig mit Cophofles lebte Guripides, beibe ju Perifles' Beit. Guri= pibes, am Lage ber Schlacht bei Salamis in Salamis geboren, bilbete mehr bie Richtung bes Reizenden und Ruhren. ben aus, auf ahnliche Weise wie Ctopas und Praxiteles in ber Plaftif fpater es thaten. Mefchylos' und Cophofles' Stude gehörten ber alten Geschichte, ber mythischen Borgeschichte Briechenlands an, Euripibes ging über ben plaftischen Rreis hinaus, ber erschopft mar, in die Gemuthswelt. Sier ift es nun, wo wir auf die Schranke ber griechischen Runft ftogen: Die Welt dieser Kunft, ber bilbenben, wie ber Poesie, mar eine vorzugsweise plastische, fest abgeschlossene Welt. Das Kunstwerk, bas Wort war nicht mehr, als es ankundigte und besagte, die Erscheinung war Erscheinung fur sich, brudte nicht mehr aus, als sie vorstellte, man konnte sie schauen, aber nicht sich aneignen. In dieser scharfen Bestimmtheit und Abgeschlossenheit ward Alles in bem heitern geiftreichen Griechenland fcon, aber bie Fortbilbung fehlte, sobald bie Beziehungen erschöpft maren, die griechische Runft, nachdem fie ben Rreis ihrer plaftischen Charaktere burch-Der Fortschritt bes gebilbet, hatte feine weitere Perspektive. Euripides, der allerdings ein Fortschritt, mar, fand in ber gangen Eigenthumlichkeit bes griechischen Nationalbewußtseins, eines festabgeschlossenen Bewußtseins, seine hemmung, Die Rich= tung auf die Gemuthswelt, die er einschlug, ward nicht weiter verfolgt, herbe, wie uber Alles, machte Aristophanes fich über fie luftig in feinen Froschen.

Als die bilbenden Kunstler Griechenlands die Ausbildung des Kreises ihrer Götter und Heroen vollendet hatten, war es aus mit der Bluthe der griechischen Kunst, sie sank im Zeitalter Alexander's unter Ensippos zur Portraitbildnerei herunter, sie mußte den idealen Boden verlassen, den sie mit ihren Ge-

stalten vollständig ausgefüllt hatte. Mit Euripides ging bas griechische Trauerspiel aus: bas Luftspiel trat an seine Stelle. In ber Periode bes Lurus und Genuffes, Die in Uthen nach Perifles eintrat, feffelte noch Ariftophanes burch feine tolle Laune und reiche Phantasie bas ins Wohlleben versunkene Bolk. Sein großartiger Sumor, fein freilich oft fehr gemeiner Bit, ber sich an Alles machte, geißelte auch alle Notabilitaten bes Bolfes und biefes Bolf felbft, ben Guripibes, wie ich fagte, in den Froschen, ben Gerber und Demagogen Kleon in ben Rittern, bie Sophisten und Philosophen, Gofrates an ber Spige, in ben Bolfen, bie gange Berfaffung bes Staats in ben Bogeln, die wohl fein vollenbetstes Drama sind, und in ben Wespen. Wir sehen: auch hier ward ber alte, ibeale, religibse und heroische Boben ber Kunst ganzlich aufgegeben, er war burch und burch ausgemeffen, auch bas Drama, wie die Plaftik marb profan und mußte profan werben. Das neue griechische Luftspiel bes Menanber ift nicht mehr ibeal, es ift mefentlich praktisch und profaisch, es sind Gelegenheitsftucke aus bem burgerlichen Leben gegriffen, lokal und portraitmäßig aufgefaßt, athmend bie attische Grazie bes feinen geselligen Tones. Wir haben nur noch Fragmente, aber bie lateinischen Rachbilbungen bes Plautus und Tereng. Die ibeale, die innere Belt, die Belt ber Bergen, erhielt erst burch bas Christenthum wieber einen Inhalt, einen religiofen Inhalt, einen Inhalt von einer ungleich größeren Beite und Tiefe als bei ben Griechen: aus biefer tiefen innern Welt, die wieder eine Perspektive und zwar eine unendliche Perspektive an die Menschen brachte, ift bie Runft bes Mittelalters berausgeboren worden.

Wie ich oben erwähnte: nicht blos die Kunst, sondern auch die Wissenschaft der Griechen hat sich aus ihren religiösen Unsschauungen entwickelt, aus ihren Götter= und Welterzeugungs, mythen, aus den dichterisch=physikalischen Untersuchungen über die Natur der Dinge. Einbildungskraft und dichterische Vorsstellung herrschte bei den sieden Weisen, bei Thales von Milet, dem Stifter der ionischen Schule, die die Unsterdlichkeit der Seele zuerst lehrte, herrschte bei dem dorischen Pythagoras von Samos noch vor. Unter Perikles ward Athen Hauptsis der Philosophie: die Sophisten mit ihrer spitzsindigen Dialektik wurs

ben hier ber entschiedene, profane Gegensatz gegen die religios = poetische Richtung der ionischen Schule in Kleinasien und der pythagoraischen Schulen in Großgriechenland.

Sofrates von Athen, Sohn eines attischen Bilbhauers, im Sahr 469 vor Chriftus geboren, im Unfang feines Mannes= alters, als Perifles emporkam, trat bieser Tendenz der Go= phisten entgegen und gab ber Philosophie die praktische, die sittlich= menschliche Richtung. Es lenkte bie Betrachtung ab von ber skeptisch = sophistischen Erforschung der Natur der Dinge und zog fie auf die Berbefferung ber Sitten, wie Aristoteles und Cicero dies ausdruckten, er zog die Philosophie vom Himmel auf die Erde. Sokrates war der erste burgerliche Weise ber Welt, ein aufgeklarter, tugendhafter Mann, bem Mäßigung und Gerechtigkeit als die Haupttugenden galten, der fo geduldig gegen seine bose Frau, die Xantippe, und so bescheiden war, daß er zuerst bekannte, er wisse nichts, ber bas Suchen bes hochsten Gutes den Menschen zum Hauptziele barftellte, der lehrte, daß nur eine gereinigte Seele bie Ursachen ber Dinge, bie in bem Willen Gottes liegen, erkennen konne. Eine Lehre, die, wie felbst ehristliche Kirchenvater anerkannt haben, Clemens von Alexandrien, Drigenes und felbst noch Augustinus, ber driftlichen in sittlicher Beziehung fehr nahe kommt. Es ift fehr merkwurdig, mas Augustinus im achten Buche seiner Stadt Gottes von Sofrates schreibt und Plato: "Wer so schon von Gott lehrt, daß er die Ursache alles Wesens, der Grund alles Berstandes und bie Ordnung bes Lebens, bas Licht ber Seelen, bas alles erleuchtet und alles gemacht hat, sei, wer so schön lehrt, mögen es bie Platoniker sein oder andere Philosophen in aller Welt, lehrt ein= stimmig mit uns Christen." Es ift bekannt, bag Mugustinus spater in seinen Retractationen freilich biese Unsicht zurückgenom= men hat und die Tugenden der Heiden nicht anerkennen will, weil sie keine mahre Frommigkeit besessen hatten. Es hangt bies mit seiner spåter angenommenen Lehre, daß nur in der Rirche und zwar nur in ber außeren Kirche Beil sei, zusammen.

Sokrates, der tugendhafteste Mann von Griechenland, starb im Jahr 400, siedzig Jahr alt, wie Miltiades und Phidias im Gefängniß, wo er den Giftbecher trank, den das athenienische Volk seinem Wohlthater reichte. Sein größter

Schüler war Plato, ber göttliche Plato, wie die Griechen ihn nennen, zwanzig Jahr alt, als sein Lehrer den Giftbecher trank.

Plato, auch aus Athen, fammte von Robrus, bem letten Konig Athens, von vaterlicher, und von Solon von mutterlicher Seite. Ucht Sahr genoß er Sofrates' Unterricht, bann reifte er zu ben Pythagoraern nach Großgriechenland und bann nach Egypten, wo er breigehn Jahre lang zu Beliopolis mit ben Prieftern zusammen war und, wie wenigstens Muguft i= nus und Umbrofius ausgesprochen haben, Renntnig erhielt von den Offenbarungen Gottes burch Mofes und die Propheten. Von Egypten begab er sich nach Sicilien, an ben Hof bes Dionys, bes Tyrannen von Syrafus, mit beffen Bermanbten Dion er in Freundschaftsverhaltniffe trat, ohne Ginfluß auf Dionys felbst zu erlangen, ber ihn vielmehr auf ber Rudreise als Sklaven verkaufen ließ. Aus ber Sklaverei befreit und nach Athen zurudgekehrt, trat er nun im fechsundbreißigften Sahre seines Lebens offentlich als Lehrer ber Weltweisheit auf: er lehrte in einem Gymnasium ber Borftabt, bem Garten ber fogenannten Atademie, weshalb feine Schule bie akademische Schule heißt. Nachdem er noch ein zweites= und brittesmal ben sprakusanischen Sof befucht, mit feinen Reformversuchen hier aber wiederholt ungludlich gewesen, starb er, unverheiratheten Standes, nach einem heitern Alter, im zweiundachtzigsten Jahre, in ber vollen Seelenruhe eines Beifen, wie Cicero erzählt, schreibend.

Plato war es, der die praktische Philosophie des Sokrastes mit der mystisch-contemplativen des Pythagoras verband. Indem er der klaren Faßlichkeit, der Popularität des Sokrates Würde verlieh, machte er den Pythagoras verständlich, indem er dessen Erhabenheit zur Verständlichkeit herabzog. Die gesammte Philosophie zog Plato in ein einiges, großes Ganze zusammen und theilte sie in die Natur-, die Moral- und die Nationalphilosophie ein, in die Physik, Ethik und Dialektik. Zuerst war die Physik entstanden, Sokrates setzte die Ethik, Plato die Dialektik hinzu.

Auch dem Plato ist, wie dem Sokrates, Gott, den er wie Pythagoras für die Weltseele nimmt, unsichtbar, in sich selbst, das ursprüngliche Wesen und der Anfang aller Dinge,

bas höchste Gut. Philosophiren ist Gott lieben, ihn genießen. Es ist dies die Platonische Begeisterung und die Platonische Liebe, die Platonischen Ideen sind die Urbilder, nach denen Alles in der Welt gemacht ist: Plato ist der Vater des Idealismus, der Ideen a priori. Sogar seine Republik, obgleich sie, wie seine ganze Philosophie die praktische Richtung, die Sokrates eingeschlagen hatte, sest innehålt, ist ein Idealstaat, ein Staat, den nach ihm ein erblicher Adel der Weisen regieren soll, die, um sich ganz den Regierungsgeschäften zu widmen, kein eigenes Interesse haben durfen, kein eigenes Vermögen, keine eigene Kasmilie besißen, bei denen daher Güter und sogar Frauengemeinsschaft einzusühren ist.

Directer Gegensat Plato's ift sein berühmtester Schüler Aristoteles von Stagira, einer griechischen Colonie in Mas cedonien, also Grieche zugleich und Macedonier von Geburt, ber Lehrer des großen macedonischen Alexander. Sein Bater war Leibargt beim Konig Umnntas, bem Bater bes Philipp, im siebzehnten Sahre fam er nach Athen und genoß hier zwanzig Jahre hindurch den Unterricht Plato's. Fruhzeitig bewies er einen ausdauernden Fleiß und las viel, Plato nannte ihn nur "ben Leser." Dagegen schüttelte Aristoteles immer ben Ropf über Plato's hohen Gebankenflug in seinen Bortragen, und nannte ihn den Schwarmer. Ucht Jahre nach bem Tode seines Lehrers war Aristoteles schon so berühmt, daß Philippus, als ihm Alexander geboren worden, ihn mit folgendem Briefe zum Lehrer beffelben berief: "Wiffe, bag mir ein Gohn geboren worden. Ich banke ben Gottern, nicht fo fast beshalb, baß sie mir ihn gegeben, als beshalb, daß fie ihn zur Beit des Uris stoteles haben geboren werben lassen. Ich hoffe, bu wirst einen Konig aus ihm bilben, wurdig mir zu folgen und die Macedonier zu beherrschen." Acht Jahre lang blieb Alexander unter dem Unterricht des Aristoteles; was biefer aus ihm gebildet, beweist sein glorreiches Leben, beweist wenigstens die erfte Beit dieses Lebens, wo ihn, ben Alexander, bes Gludes Uebermuth und die Schmeichelei noch nicht verdorben hatten. Alexander ben affatischen Feldzog antrat, kehrte Aristoteles nach Uthen zurud und eröffnete hier feine philosophische Schule im Enceum, in beffen Garten er mit feinen Schulern auf : und

abwandelte, von welchem Auf = und Abgehen biefe Schule bie peripatetische genannt worden sein foll. Dreizehn Jahre lang blieb Uriftoteles in Uthen, fortwährend von feinem koniglichen Schüler Beweise ber Uchtung und Liebe empfangend. Alexans ber ließ ihm alle merkwurdige Thier= und Pflanzeneremplare des Perferreichs und ber übrigen ganber, Die er eroberte, in Matur ober getreuer Abbildnng, jum Behuf feiner Naturgeschichte jufenden, überdem foll er ihm 800 attische Talente als Belohnung feiner Berbienfte gegeben haben, 1,100,000 Thaler. Nach Alexander's Tode floh er aus Athen, bas gegen bie maceto. nische Herrschaft sich auslehnen wollte und wo man ihn bes Atheismus anflagte - er floh nach Gubba, um, wie er fagte, ben Atheniensern ein zweites Berbrechen an ber Philosophie zu ersparen; bald barauf ftarb er auf biefer Infel, wo er mutterliche Bermandte besaß, im Jahr 322, zwei Kinder von zwei Frauen, bie er hintereinander gehabt, hinterlaffend.

Uriftoteles mar, fagte ich, ber birecte Wegenfat bes Plato und zwar berfelbe profane Gegenfatz gegen bie ninthologisch e bichterische Richtung bes Plato, bem wir schon in ber Poesie und Plastik begegnet sind. Aristoteles, ber Mann bes ordnenden, scharfeindringenden, praktischen, gefunden Menschen. verstandes, gab die erste profane Philosophie. Er zuerst vollzog die entschiedene Trennung von Natur und Geift, grundete bie Naturgeschichte und schied sie von ber Philosophie bes Geiftes, schied sustematisch Physik - und Metaphysik, Logik ober Dialektik — und Rhetorik, Ethik ober Moral — und Politik. Ihm ist die Welt von Ewigkeit her. Er laugnete die individuelle Borfebung Gottes fur Die Welt und Die Unsterblichkeit ber Seelen Nicht die Idee, sondern die Wirklichkeit ift ihm die als solcher. Wahrheit, man muß fich in bie Wirklichkeit finden, ihr fo viel als moglich ift, abgewinnen. Die Wirklichkeit mit ber regften Thatigkeit ergreifen, ift ihm bas mahre Leben, nicht eiteln Idea-Uriftoteles ift ber eigentliche Schopfer ber Ien nachjagen. Nicht die Idee, wie Plato annahm, ist ihm bie Staatskunst. Basis bes Staats, sondern die Welt, wie sie ist, die wirkliche Ratur. Much bei ihm gehort Tugend wefentlich zur Gludfelig. feit ber Staaten, aber nicht als Biel, nur als Mittel, weil Die Erfahrung lehrt, bag nur bie Tugenbhaften gludlich find. Gine vollkommene Staatsverfassung giebt es nicht: statt bes erblichen Abels ber Weisen, der nach Plato herrschen soll, ist ihm die Verfassung die beste, wo der freie Mittelstand vorherrscht, weil dieser allein gewohnt ist, im Gehorchen, wie im Herrschen Maaß zu halten.

Außerordentlich groß war Aristoteles' Ruhm als Lehrer und Freund des größten Königs, den jemals die Welt gesehen hat, schon bei seinen Ledzeiten so groß, wie fast kein anderer Gelehrter ihn jemals erlangt hat; außerordentlich bedeutend ist auch die Nachwirkung seiner Schriften geblieben. Das ganze Mittelalter hindurch haben die vielseitigen Schriften des Aristozteles, dieses Meisters der Gelehrten, wie Dante ihn bezeichnet, bei den muhammedanischen Arabern und bei den christlichen Gelehrten den Pauptstoff für die positive wissenschaftliche Bildung abgegeben. — Zu allem Festen und Gewissen in den Wissenschaften haben die Griechen überhaupt die Grundlage gelegt, wie zu allem Schönen der Form in der Kunst.

Ich muß hier abbrechen und gehe nun wieder zu dem polistischen Leben Athens und Griechenlands überhaupt über, zu den Zeiten des Verfalls dieses herrlichen Landes, zur Gründung der großen, auf hellenischen Geist auferbauten Weltmonarchie des macedonischen Heldenjunglings Alexander.

3m Jahre 429 ftarb Perifles. Die gefährliche Saat, Die er ausgestreut, ging rasch auf nach seinem Tobe, er erlebte noch ben Ausbruch bes großen peloponnischen Krieges gegen Sparta und bie große Pest zu Athen. Die Demagogie erreichte schon in Kleon, dem Gerber, eine schreckliche Bobe, der unmittelbar nach Perifles an die Spige bes Staats fam, ben er bis 422 Aus der großen Abelskette, die der Demokratie sich ent= gegen stellte, tauchten nun einzelne Parteihaupter auf, unter benen ber geiftreiche und fraftvolle, aber uppige und leichtsinnige Alcibiabes burch Geburt und Salent ben vorzüglichsten Plat einnahm. Er faßte weitaussehende Plane und suchte namentlich burch seine Expedition nach Sicilien Athen wieder auswärtige Macht und Landbesit zu verschaffen. Allein die Geldnoth und der Verluft der Hauptfeeschlacht bei Spracus ließen diese Erpedition fehlschlagen. 3mar behauptete sich Alcibiabes burch spatere Siege gegen Sparta, aber seine unbandige Selbstsucht,

die ben Frieden verweigerte, um, wie Uriftophanes fagt, im Truben weiter fischen zu konnen, veranlagte seinen endlichen Sturt, er starb in Kleinasien auf bem Wege nach ber persischen Bauptstadt Sufa, in seinem, von burch Sparta gebungenen Mordern angezundeten Sause. Sparta, unterdeffen Seemacht geworben, indem es im Bunde mit Perfien und von perfischem Gelbe eine Flotte erbaute, brachte endlich im Jahr 405 feiner Nebenbuhlerin ben Todesstoß bei : der schlaue, ehrgeizige, selbst= suchtige Konig von Sparta Enfander bemachtigte fich ber Flotte der Athenienser bei Aegos Potamos im thrazischen Chersonnes, unstreitig, fagt man, burch Berratherei ber Dligarchen in Athen, segelte bann nach Bernichtung biefer atheniensischen Flotte vor Athen und eroberte es. Athen mußte 404 feine Mauern Schlei= fen, burfte nur zwolf Schiffe behalten und tam unter bie Berrs schaft ber breißig Aprannen. 3mar murben biese im folgenben Sahre von Thrafybul vertrieben, aber Uthen fam nicht wieber heraus aus bem Auf= und Abwogen feiner Faktionen, feinem Sinnen= und Genuftaumel in Festen und Schauspielen und Gaftmahlern und Hetarenwirthschaft, obwohl ber große Bolkeredner Demosthenes mit feiner glubenben Berebsamkeit, welche freilich persisches Geld mit im Athem erhielt, sie aufzustacheln suchte. Sogar feinen verachteten kleinen Nachbar, bie Stabt Theben, mußte Uthen zum Principate gelangen feben, bas ibr Pelopidas und Epaminondas, ber eble Sieger von Leuftra und Mantinea verschafften. Das Berberben ftand lange schon in Athen und vor seinen Thoren: lange schon hatte ber Konig Philipp von Macedonien barauf gewartet, die griechische Freiheit zu vernichten. Es gelang ihm mit ber Schlacht bei Charonea in Bootien 338 vor Christus, wo er die Athenienser und Thebaner burch jenen von Epaminonbas erfundenen fchragen Colonnenangriff, ben macedonischen Phalanx, besiegte. In biefer Thalebene von Charonea, im Angesicht bes Parnassos, wo bas griechische Nationalheiligthum, bas Drakel zu Delphi mit bem Tempel des Apoll stand, ging bie griechische Freiheit zu Grabe. Den Schatz dieses Tempels hatte Philipp lange vorher vernichtet und die Machthaber in ben griechischen Stabten bamit bestochen.

3wei Jahre nach biefer Schlacht, bem Wenbepunkte bes

Gludes ber Hellenen, warb Philipp ermordet, sein zwanzig. jahriger Sohn Alexanber, ber fcon bei Charonea mitgefoch. ten, folgte ihm auf bem Throne. Wie fein Bater, ließ er fich auf ber Bersammlung zu Korinth zum Dberfelbheren ber Griechen gegen die Perfer erwählen 335. Im Fruhling bes folgenben Jahres begann ber große Bug in ben Often, burch ben Alerander an ber Spige von 30,000 Mann zu Fuß und 5000 Reitern, ben Ungriff ber Perfer, ber 160 Jahr vorher ftattgefunden, gludlicher erwiederte, jener in Wahrheit glorreiche Felbaug, ber einzig in ber Geschichte basteht und ber noch jett bei ben Perfern felbst burch bie ben Istanber verherrlichenben Gebichte bes Schah Nameh bes Ferbufi im lebendigften Un. gebenken steht. Man hat sich fehr zu huten, biefen Bug als einen reinen Eroberungszug barzustellen: ber Plan bes genialen Schulers bes Aristoteles war mit ber bochften Ginficht angelegt, es war nicht blos auf eine Eroberung bes perfischen Weltreichs burch bie Ueberlegenheit ber Baffen, es war von vorn herein wesentlich auf eine Erhaltung biefes Weltreichs burch bie Ueberlegenheit griechischer Bilbung abgesehen. Die fortlaufenbe Reihe von Colonien, Die Alexander anlegen lief vom Beginn biefes Feldzugs, von seinem Gintritt in Ufien an, mo er, nach= bem bie Opfer und Festzuge auf ben Trummern von Troja gefeiert worden waren, diese Gegend zur Grundung ber ersten Stadt, Die seinen Ramen tragen follte, bezeichnete, Die Reihe jener Stabte, bie gang Ufien bis in ben fernen Norben herauf in die große Bucharen, und sudmarts bis Indien und bas Weltmeer herunter, wie eine Rette umfaßten, Diese Colonien follten ben griechischen Einfluß in allen Provinzen ber brei Welttheile, die er schon besaß und in Besitz zu nehmen auszog, bauernd befestigen. Alle in militairischer ober commerzieller Hinsicht wich. tige Plate wollte er zu Stutpunkten feines neuen Reichs machen, bas ein hellenisches Reich werden sollte. Fast alle bedeutende Stabte im innern Ufien verbanken Alexanbern ihren Urfprung: fo eine umfassende Städtegrundung innerhalb einer fo furzen Beit und innerhalb eines so weiten Naumes ist in ber Geschichte nicht jum zweitenmal vorgekommen.

Beim Eingang in Kleinasien siegte Alexander am Granicus 334 und nahm Kleinasien ein, das Jahr barauf gewann

er beim Musgang aus Kleinafien, bei Iffus, in ben Paffen, bie nach Syrien fuhren, Die zweite Sauptschlacht. Die Einnahme Spriens, Phoniziens, Palastinas folgte, am langsten widerstand bie Inselstadt Tyrus, bann jog Alexander in bas alte Egyp. ten: seine Flotte brang burch ben pelusischen Milarm, wo fruher auch die Perfer bas egyptische Reich besiegt und zur Proving gemacht hatten, ein. hier in Egypten warb bas große egyptische von dem Baumeifter Deinokrates Merandrien nach Plinius funfzehn romische Meilen, gegen vier beutsche im Umfang, mit funf Safen, biefes Alexandrien, bas nachher ber Bauptplat fur ben Welthandel mard, ber Sit ber Literatur ber Ptolemaer, fpater zur Romerzeit ber neuplatonischen Philosophie und ber großen driftlichen Ratechetenschule, bis Dmar, ber ara. bische Chalif, fam und die Bibliothet niederbrannte, die die fostbarfte bes gangen Alterthums mar. Im Sahr 331 eröffnete Alexander ben britten Feldzug, indem er ben Ronig Darius, ber zu Mosul am Tigris sich aufgestellt hatte, um Alexanbern ben Uebergang über biesen Fluß zu wehren, entgegenging. Bier Tagereifen oberhalb biefer Stadt fest Alexander über ben Tigris, bringt bie Perfer um ihre vortheilhafte Aufstellung und schlagt fie bann jum brittenmal am 1. Detober 331 entscheibend burch ben Phalang auf ben Cbenen zwischen Gaugamela und Arbela mit nur 48,000, gegen 650,000 Mann und funfzehn Glephanten. Darius flieht nach Etbatana in Medien, Alexander nimmt Babylon und Sufa und Persepolis ein, jene Tobtenresidenz ber persischen Ronige, bie er zerftorte. Nachdem er hier auf ben Darius, von Beffus, bem Satrapen von Baftrien, bem heutigen Choraffan verrathen, nur als Leiche angetroffen, Die Stabte Berat in Choraffan und Kandahar in Rabulistan gegrundet, zwei Stabte, bie noch heut ju Tage bie Schluffel ju Indien find, trat er bie turanischen Feldzüge an, indem er in den Jahren 329 und 328 bas gand zwischen Drus und Jarartes, Die große Bucharen aufschloß; bann wandte er sich über ben Paropamisus, die Gebirge von Rabul und Randahar nach Indien herab, jest schon 115,000 Mann fart. Alexander's Hauptplan mar es, ben Alleinhandel bes Oftens in bie Sande zu befommen. Drei ganze Sahre verwandte er beshalb barauf, in Indien festen Fuß zu fassen. Aber er traf hier auf größere Schwierigkeiten, gebildetere, ber Waffen

fundigere Feinde, als die Perfer, schwierigeres Terrain und schwie= Er überschritt ben Indus, ben Sybaspes, rigere Operationen. wo jest Pendschab und Lahore ift und bie Lander ber Seifs, und gelangte bis jum Sophafis, ben offlichsten Nebenfluß bes Indus. Hier zwang ihn eine Rebellion seines burch ben langen Kampf abgematteten Beeres, bas fein Enbe beffelben erblichte, feinem Buge Biel und Schranke zu stellen. Nur bie zunachst bem Indus gelegenen gander, Pendschab, Multan und Sind, bas Delta bes Indus inbegriffen, vermochte er von Indien zu behaupten; an ber ganzen Linie biefes Stromes bin legte er eine Rette von Stabten und Festungen an, Alexandrien Indusmundung follte mit Alexandrien am Nil Hauptstapelplat des Welthandels werben. Um biefem Sandel nachft ber Land= straße auch eine Meeresstraße zu sichern, ließ er seinen Udmiral Rearch die beschwerliche, funf Monate dauernde Ruftenfahrt vom Indus nach Ormus im perfischen Meerbufen unternehmen; er selbst führte bas Landheer, um ber Flotte nabe zu bleiben und sie mit Proviant zu versehen, sechszig Tage lang, er selbst, bem Beere zu Fuße vorangehend burch bie glubenden Sandwuften Gebrofiens, bes heutigen Belubschiftans zurud, unter ben un= geheuersten Beschwerben, die Taufende nicht ertragen und im Flugsand steden bleiben mußen, so baß bas Beer bis auf ein Viertel herabschmolz. Alle Beschwerben theilte Alexander mit seinen Solbaten, fogar bas Baffer, bas man fur ihn gefunden und an bem am meiften Mangel war, goß er in den Cand aus, um nicht einen Borzug zu haben. Es war ein schwerer Rudjug, bicfer Ruckjug Alexander's, eben fo beiß als ber Ra= poleon's über die Berezina falt war. Doch fam er endlich glucklich in Persien an, zehn Sahre seit seinem Uebergang über ben Hellespont hatte ber Feldzug gedauert. In Susa vermählte sich Alexander mit ber altesten Tochter bes Darius, Statira, mit einer Pracht, wie sie seither die Welt noch nicht gesehen hatte; 80 feiner Offiziere und über 15,000 Soldaten heiratheten persische Frauen, 30,000 Junglinge aus allen eroberten Pro= vinzen erlesen, wurden in die macedonische Urmee eingestellt, die vornehmsten Ritter der persischen Provinzen der Reiterei einver= leibt, die persischen Großen in die unmittelbare Umgebung des Konigs gezogen: Alexander suchte auf alle Weise die vollständige

Berschmelzung ber macebonisch-griechischen und ber perfischen Nation ju Stande ju bringen. Außerordentlich waren bie Belohnungen, bie Alexanber feinen Golbaten zukommen ließ: nach Urrian bezahlte er fammtliche Schulden bes Beeres mit 20,000 Talenten, über 27 Millionen Thalern, jedem von den zehntaufend Beteranen, die nach Macedonien zurückgingen, gab er außer bem Solde noch ein Geschenk von einem Talente, zusammen über 14 Millionen Thaler. Sein nachstes Absehen war nun auf Arabien gerichtet, um dieses fur ben Sandel mit Egypten und Indien fo wichtige gand feinem Reiche einzuverleiben, überhaupt fuchte Alexander nun von aller ausgestreuten Saat feiner Colonien die umfaffenofte Benutung zu ziehen, ben Often mit feinem Reichthum und feiner Pracht mit bem Westen mit seiner Bilbung und seinen Runften durch die bedeutenbste Entwicklung bes Welt= handels zu verbinden. Er befuhr von Babylon aus, mit eigener Sand bas Ruber führend, ben Cuphrat, um biefen wichtigen . Berbindungsftrom bes Westens und Oftens zu untersuchen, Schiffswerfte wurden angelegt, Schiffe gebaut, Seeleute aus Phonizien, bem Sauptland fur bie Schifffahrt, und von andern Ruften bes Mittelmeeres versammelt: ba rief ihn ber Tob mitten aus seinen brei Welttheile umspannenden Planen und Unterneh= mungen ab, im Schloß zu Babylon 325 burch eine plotliche, heftige Krankheit nach einem Gastmahl. Seine Leiche ward in einem goldenen Sarge nach bem egyptischen Alexandrien geführt. Sie war einbalfamirt und man fand fie zur Zeit bes romischen Raisers Augustus nach 300 Jahren noch so frisch, als ware Alexander erft gestern gestorben. Gein Garg befindet fich jest im britischen Mufeum zu London. Sein Leben und feine Felb= zuge haben Urrian und Plutarch in griechischer, Curtius in romischer Sprache beschrieben, in neuerer Zeit Baron St. Croir und Professor Dronfen, jest in Riel.

Fürst Pückler in seinen Reisebriefen über England, beschreibt eine Büste Alexander's, die im Louvre zu Paris sich besindet und die nach Denon's Ausspruch die einzige beglaubigte, die eristirt, ist, mit folgenden Worten: "Die Züge im Allgemeinen sind zwar regelmäßig und wohlgebildet, aber nicht idealisch schön. Stirn und Kinnlade sind auffallend Napoleon gleich, so wie auch die ganze volle Form des Schädels wie bei diesem gleich breit und

boch ausgebildet ift. Die Stirn nicht zu boch, sonbern gedrängt und metallfraftig. Um Huge und Rafe thront, von einer erhabes nen Schlauheit, wenn ich mich fo ausbruden barf, begleitet, Scharfe bes Beiftes, ber entschlossenste Muth und boch zugleich jene finnliche Gemuthlichkeit ber Geele, Die Alexanber zu einem eben fo unbesiegbaren als liebenswurdig = poetischen Junglings= helben machte, wie er einzig in ber Geschichte basteht. Das juweilen leichtsinnig Bingegebene seines Charafters verrath ber gur Linken geneigte Bals und der wollustige Bug um den Mund. Das Ganze ein Wefen, wie es im hohen Grade anzieht und obgleich imponirend, bennoch in bem Beschauer selbst Muth, Liebe und Bertrauen hervorruft. Man fühlt sich im Wiederschein biefer Buge behaglich und ficher und fieht ein, baß ein folcher Mann in allen Beiten, in allen Lagen bes Lebens Bewunderung und Enthusiasmus erregen und mit sich fortreißend habe wirken · muffen."

Der Tob bes großen Alexander zersplitterte die große Monarchie, seine Feldherrn theilten sie unter sich, boch blieb in allen ber ausgestreute Saame hellenischer Cultur, ging auf und trug seine Früchte. Das Reich ber egyptischen Ptolemaer, bas ber sprifchen Seleuciben (von bem aber bas parthische und baktrische, bie große Bucharen, der nordliche Theil von Kabuliftan und bas Pendschab am Indus fehr bald und spater auch Urmenien abfiel) und das Reich Macedonien waren bie bedeutenoften Staaten, bie sich bildeten, Griechenland blieb abhangig von Macedonien, nur Sparta behielt feine Ronige, Die unter bem Uebergewicht ber Ephoren gebeugt maren. Alle Diese Reiche erhielten sich nicht lange: schon hatte ber romische Ubler feine Schwingen gehoben, um seinen Siegesflug über bie Belt zu beginnen. Um bieselbe Beit, als die Feldherrn Alexander's bei Ipfus in Phrygien die große Schlacht schlugen, in Folge beren bas macedonisch = griechische Reich getheilt ward, 301 vor Christus hatte Rom, nachdem die großen Rampfe zwischen Patriciern und Plebejern ausgekampft maren, jene bewundernswurdige, ariftofratisch=bemofratische Staatsverfassung zu Stande gebracht, Die großartiger angelegt und fester gefittet mar, als die spartanische bes Enkurg und die atheniensische bes Golon, eine Staatsverfassung, bie Rom die Weltherrschaft nicht blos verschaffte, sondern sie auch

Jahrhunderte lang ihm erhielt, erhielt nicht sowohl durch die Ueberlegenheit der Waffen, mit der es sie allerdings erlangte, als durch die Ueberlegenheit der politischen Bildung, die durch jene Staatsverfassung erzeugt und möglich gemacht worden war.

## Meunte Borlefung.

Rom unter den Königen und als Republik bis auf Carthago's und Griechenlands Besiegung: — die Verfassung des Servius, die Kämpfe der Patricier und Plebejer, Hannibal und die Scipionen.

Wir kommen jett zu einer ber merkwurdigsten Erscheinungen in ber Weltgeschichte, zu ber Geschichte einer Stadt, Die bie Welt erobert hat. Rom, ein einiger kleiner Punkt ber Erbe, ber palatinische Sugel, hat nach und nach ben Erdfreis um bas Mittelmeer herum bezwungen, nach und nach, nicht die ganze Monarchie Alexan ber's - benn bas parthische Reich ber Arfaci= ben und bas fpatere perfische ber Saffaniben erhielt fich unab= hangig bis zu ben Arabern, - aber boch bie Balfte ber Staaten, die in dem macedonisch = griechischen Reiche vereinigt waren, in seine Berrschaft aufgenommen und biefer Berrschaft im Often bie bisher in die Geschichte noch nicht eingetretenen Staaten bes westlichen Europa, Hispanien, Britannien, Gallien, Die Balfte von Germanien — und bie Donaulander zugefügt. war ber fraftigste Staat ber alten Belt, barum ift er bie weltbeherrschende Roma geworben, ber größte Staat bes Alterthums, der erste allgemeine Staat, nicht eine rohe Zusammenhäufung vieler Bolkerschaften, wie bas persische Reich, sondern ein wirklicher Staat, zusammengehalten durch bie eine, alles durchbrin= gende romische Berfassung, romische Gesete, ja sogar romische Die Ueberlegenheit ber romischen Bilbung, einer burchaus praktischen Bildung, hervorgegangen aus der Ueberlegenheit ber auf einen freien Mittelftand gegrundeten Staatsverfasfung mar es, bie biefen in ber alten Zeit von keinem anbern Bolke, auch ben Griechen nicht erlangten unermeglichen Erfolg hatte, bag Weltgeschichte I. 12

bie ganber breier Belttheile in Gin Reich zusammen fchmolzen, welches ber Gine romische Geist ber Berfassung und Gesetze burch: brang, in bem die Eine romische Sprache gesprochen murbe, so wie jest in bem großen Reiche Englands, in ben Colonien biefes Reiches in allen funf Welttheilen überall auch englisch ge= Und bieser hochste Triumph menschlicher Kraft sprochen wird. und Bilbung ging von bem einigen fleinen Punkt aus, ber Rom bieß, ging von einem kleinen Sauflein von Menschen aus, Die man heut zu Tage Gefindel nennen wurde, von einem Sauflein Abenteurer, hirten und Rauber. Wir miffen: nach ber Ueberlieferung war Romulus unter Hirten erzogen und stiftete eine Stadt ber Birten; bas Fest ber Stiftung Roms, bas Fest ber Hirtengottin Pales, Die Palilien, Die alljahrlich am 21. Upril im Fruhling gefeiert wurden, war ein landliches Test, eine Weibung und Entsundigung ber Birten und Beerden burch Strohfeuer - wir wiffen: Romulus legte eine Freiftatte in Rom an für Wildfange, Rauber, Morter und Sklaven, bie Romer waren so verachtet im Unfang, daß ihnen Niemand Jungfrauen zur Che geben wollte, sie mußten die Sabinerinnen rauben. Aber nichts mehr, als die Geschichte lehrt, wie thoricht es sei, Niedris ges zu verachten, die größten Dinge ber Welt find burch unscheinbare, verachtete Leute geschehen.

Die Stiftung Roms fällt nach der beliebtesten Meinung ins Jahr 754 vor Chriftus, um eine Zeit, wo die Spartaner feit mehr als hundert Jahren Enfurgs Gesetze empfangen hatten und nach mehr als hundert Jahren bie Golonische Staats= verfassung in Athen eingeführt ward. Much die romische Ge= schichte ift bunkel im Unfang und mit Mythen burchwebt, wie bie griechische. Der Italiener Carlo Sigonio zu Enbe bes 16ten Sahrhunderts war der erfte bedeutende Schriftsteller über romische Geschichte und Verfassung, ber hollandische Philolog Graevius sammelte bas große Material ber romischen Untiquis taten im 17ten Sahrhundert. Wie bann im 18ten Englander vorzüglich es waren, die bie griechische Geschichte bearbeiteten fo find die Franzosen vorzugsweise es gewesen, die seit Montes. quieu's berühmter Schrift: Sur la grandeur des Romains 1734 und Rollin fur bie romische Geschichte fich thatig gezeigt baben. Offenbar ift es ein gewisser Bug ber Bermanbtschaft, bie

zwischen Englandern und Atheniensern, zwei Handelsvolkern und ben friegerischen Franzosen und Romern besteht, ber jene bie atheniensische, diese bie romische Geschichte mit Vorliebe zu behandeln veranlaßte. Die Frangosen find die neueren Romer ober wollen es zum wenigsten sein ober werben: ber neue Konig von Rom, ben Napoleon machte, fam gang ben Lieblingsideen ber Franzosen entgegen. Ich bemerke jedoch: was bie Politik, bie Staatsmarimen ber Romer betrifft, so haben biefe allerdings bie Englander weit beffer, als die Frangofen auszubeuten verstanden, wie benn überhaupt offenbar ber ernfte Charafter ber Romer mehr bem englischen entspricht, wie ber leichte bewegliche ber Uthenienser bem ber Frangosen, namentlich ber Parifer. - Schon gang fruh, vor allen anbern hatte Macchiavelli in seinem Meisterwerk, ben Discorsi sopra Livio bie scharffinnigsten Reflerionen über ben Benius bes romischen Staatswesens gege= In neuester Zeit war es Bartholb Niebuhr, ber durch seine, leiber unvollendete, nur bis auf ben erften punischen Rrieg herabreichende romische Geschichte eine gang neue Epoche in diesem Felde herbeiführte und die lebendigste Unregung hervorgerufen hat, fo daß wir jest ungleich tiefere und vielfeitigere Beziehungen gewonnen haben.

Niebuhr hat die Meinung aufgestellt, daß die ganze Geschichte der Könige und die spätere der Republik bis auf Casmillus unhistorisch sei: es ist ihm nachgewiesen worden, daß er hiermit zu weit gegangen ist. Unsicher freilich ist das Meiste während dieser vierthalbhundert Jahre bis auf die Zeit des Einsfalls der Gallier im Jahre 390 vor Christus. —

Ein einziger kleiner Hügel von den sieben, die später die ewige, weltbeherrschende Roma einschloß, der palatinische Hügel war es, wo Romulus seine Stadt gründete, Rom. Rom war, wie Cicero in den Büchern von der Republik schreibt, ,, ein gesunder Ort inmitten einer ungesunden Gegend. Die Wahrheit dieser Behauptung bestätigt noch jetzt die aria cattiva der Umgegend Roms, die Gistluft, die die Landleute während des Sommers in die Stadt zu ziehen nothigt. Rom war ein Schutplatz für den Landmann mit seinen Heerden im Unfang, das viele klare Wasser, an dem es jetzt noch so reich ist, wie

die Fontainen, die Wasserleitungen Roms bezeugen, machte ben Platz ben Landleuten, ben Hirten so werthvoll.

Diese Romer nun, sagt man, die sich auf bem palatinischen Berge angefiedelt, waren gleichen Ursprungs mit ben Lateinern, abstammend von Pelasgern. Sie hielten sich felbst nach bem romischen Mythus fur Nachkommen bes Meneas, Sohns bes Priamus, Konigs von Troja, ber mit Trojanern nach Italien, nach gatium gekommen sei und die Colonie Alba longa Nachher hieß ber Stamm bes Romulus: Rams gestiftet babe. nes. Dieser Stamm hatte sich mahrscheinlich einen andern, ber por ihm diese Sige inne hatte, die nachherigen Luceres, von etruskischer Abkunft unterworfen, Bewohner bes colischen Berges und ber bazu gehörigen Niederungen. Endlich lag gegenüber von Rom auf bem capitolinischen und quirinalischen Bugel eine britte fabinische Niederlaffung, ihre Bewohner maren Quirites genannt, die nachherigen Tities. Also eine breifache Stadt, aus drei verschiedenen Stammen gemischt, einem lateinischen, einem etruskischen und einem fabinischen Stamme. In Folge eines Rrieges zwischen ben lateinischen Romern und ben Quiriten, bem sabinischen Stamm, wurden, wie Livius im breizehnten Capitel feines erften Buchs schreibt, beibe Stabte ju Ginem Gemeinwesen verbunden: bies Gemeinwesen hieß populus Romanus Quirites, hieß so von den zwei herrschenden Stammen, bem lateinischen und fabinischen, benen ber britte, ber etruskische in einer nicht ganz gleichen Stellung zugeordnet ward. Die Eigenthumlichkeit bes romischen Bolks, wie sie sich im Berlauf ber späteren Geschichte herausgebildet hat, ift nun hauptfachlich bem sabinischen Element zuzuschreiben: bas sabinis sche war bas gebildetere Bolk, von ihm, zumeist dem sabinischen König Numa und zum Theil von ben Etruskern rührt auch ber romische Gottesdienst her, die Pontifices, die Flamines, die Bestalinnen, die beiden Priester : Collegien der Auguren und Ha= ruspices, die aus bem Bogelflug und aus ben Eingeweiden ber Opferthiere ben Willen ber Gotter weiffagten, ber wieber alle Staatsandlungen bestimmte. Das lateinische Element, Die pelas. gische Abstammung, weist bagegen auf einen Zusammenhang mit ber griechischen Nationalitat. Im sabinischen Element lag ber ernste Geist ber inneren Ordnung, ber Rom so ausgezeichnet hat,

im lateinischen die rege Thatigkeit nach außen, durch die die weise geordnete Stadt die Staaten der alten Welt unterworfen und neu gestaltet hat.

Die Berfassung Roms war von Anfang eine gemischte Berfassung: es bestanden Könige, es bestand ein Senat, es bestand ein Bolökörper, der populus Romanus. Die ganze Bersfassung beruhte auf der Geschlechters und Familienversassung und auf der Eintheilung des Grundeigenthums unter diese Geschlechter und Familien. Nieduhr ist es, dem wir über diese auf Berstheilung des Grundeigenthums gegründete römische Geschlechters und Familienversassung die ersten großartigen Ausstlärungen versdanken, die Untersuchung über die Wichtigkeit dieser Vertheilung war es, die in ihm den Gedanken erweckte, die römische Geschichte zu schreiben, "Alle alte Gesetzgeber, sagt er, und vor allen Moses gründeten den Erfolg ihrer Anordnungen für Tugend, Rechtlichkeit und gute Sitte, auf Landeigenthum, oder wenigstens gesicherten, erblichen Landbesitz für die möglichst größte Zahl der Bürger."

Sammtliches Grundeigenthum war von Anfang an in Rom in drei Haupttheile vertheilt: einer gehörte dem Staat, er war für den König und für den Gottesdienst bestimmt, denn der König war zugleich, wie bei den Griechen Pontifer Marimus, oberster Priester — ein zweiter ward zu den Triften ansgewiesen, als unvertheiltes Gemeindeeigenthum — der dritte Theil endlich gehörte den Privaten, den Geschlechtern und Familien.

Sammtliches Privatgrundeigenthum, der ager privatus, war in Quadrate abgemessen, deren jedes zweihundert jugera, ohnsgesähr den Magdeburger Morgen gleichkommend, umfaßte; diese größeren Quadrate waren wieder in hundert kleinere Quadrate je zu zwei Morgen getheilt: sie wurden verloost an die romischen Burger. Iedes große Quadrat, aus hundert kleineren Quadraten bestehend und deshald Centuria genannt, bildete eine politische Einheit, die Curia hieß, zu jeder Curia gehörten zehn Geschlechter, gentes, die gemeinschaftliche Sacra, Opfer hatten. Zehn Gurien bildeten wieder eine Tribus, einen Bezirk, eine örtliche Eintheilung, wie wir sie auch bei den griechischen Phylen in Athen wahrgenommen haben. Der ganze Staatskörper, populus, umfaßte Ansangs drei Tribus, die Ramnes, Tities und Luceres

hießen: bie Ramnes waren die Lateiner ober Romer auf bem palatinischen Sugel, die Tities bie Sabiner ober Quiriten auf bem capitolinischen und quirinalischen Bugel und bie Luceres, wahrscheinlich von etruskischer Abkunft (benn ber Rame beutet auf bie etruskischen Magistrate, bie Lucumonen genannt wurden) auf bem colischen Berge. Das ganze romische Bolf bestand so= nach aus brei Tribus, breißig Curien und breihundert Geschlech= tern, die bazu gehörigen Familien wurden Patricier genannt, progenies patrum, Nachkommen ber Bater, ber Familienvater, ber auf ben Bolksversammlungen, ben Comitien, stimmfahigen Burger. Nur Familienvater und zwar nur folche Familienvater, Die zu einer gens, einem Beschlechte gehörten, waren stimmfabig. Die Plebejer, spater in Rom Eingewanderte, unterworfene Banbesbewohner, barunter keineswegs blos Urme, fondern auch reiche, abelige Geschlechter hatten zwar ben Genuß aller Privatrechte, 3. B. die vaterliche Gewalt, bas Sauptrecht bes Familienwesens in Rom, aber kein Stimmrecht, konnten auch zu keinem Staats= amte gelangen.

Wir sehen also: die ganze Staatsverfassung beruhte auf den Gentes, den forterbenden patricischen Geschlechtern und den zu diesen Geschlechtern gehörigen Familien. Diese Geschlechter bildeten politische Corporationen, Curien, nach denen ausschließ- lich in der Volksversammlung gestimmt ward, die die Häupter aller Familien beschickten. Um zum populus, zum Volk zu geshören, mußte man in einer tribus, um zu dieser in einer Curie, um zu dieser in einer gens ausgenommen sein, also in einer Familie sich besinden, die eine gens, ein forterbendes Geschlecht bildete, aus rechtmäßiger She hervorgegangen. Daher legten die Patricier so großen Accent auf das Recht, eine rechtmäßige She zu schließen, das connubium: die Schließung der She stand unter den Priestern, die nur aus den Geschlechtern, den Patriciern genommen wurden.

Alle paires samilias, alle selbstståndige Familienhäupter setzten bas Wolk zusammen: die Häupter der Geschlechter, patres gentium bildeten dagegen den Senat. Beim Volk war die höchste Macht, die potestas, beim Senat die Auctorität, auctoritas, das hervorragende Unsehn. Vor der oben gedachten Vereinigung der Lateiner und Sabiner bestand der Senat nur aus hundert

Senatoren, entsprechend den hundert Geschlechtern der Lateiner, den Ramnes, dann traten die Sabiner oder Quiriten, die Tities hinzu: beide bildeten die majores gentes, die höheren Geschlechter. Erst unter Tarquinius Priscus, dem Erbauer des Capitols, der aus etrurischen Geschlecht war, kamen die Luceres, die patres minorum gentium, die Häupter der minderen Geschlechter hinzu: der ganze Senat, der später eine so glorreiche Rolle in der römischen Geschichte spielt, bestand nun aus 300 Bätern.

Senat und Bolk, die Bater und Haupter ber Geschlechter und die Bater und Saupter ber Familien wahlten den Konig, ben Rex, ben hochsten lebenslånglichen Magiftrat, ber an ber Spige ber Patricier, Die Die ausschließlichen Priefter, Richter und Ritter Roms waren, stand, als Dberpriester, Dberrichter und oberfter Feldherr. Ihm war bie ausübende Gewalt übertragen: vor ihm her schritten zwolf Lictoren mit einem Stabebundel, aus denen ein Beil hervorragte. Diese Fasces waren bas Symbol bes königlichen Rechts über Leben und Tob. Konig ward abwechselnd aus den Ramnes, ben Lateinern und aus ben Tities, ben Sabinern ermablt: Romulus, Zullus Softilius waren von lateinischem, Numa und Uncus Martius von fabinischem Stamme, Zarquinius Priscus mar ein Etrurier, Gervius Zullius gar ein Auslander, fie beibe wurden wie Romulus, ben bie Patricier aus bem Wege raumten, ermorbet, Zarquinius, von ben Gohnen bes Uncus, Servius burch ben Sohn bes Tarquinius. Bon biesem Morder bes Gervius, bem letten Konige ber Romer, Zarquinius Superbus wiffen wir, bag er mit ben Patriciern sich einverstanden hatte, wie benn auch er felbst, der lette Ros nig, burch eine Bewegung ber Patricier fiel.

Der anwachsenden Macht der Patricier zu begegnen, hatte Servius Tullius namlich für nothig befunden, eine Hauptsreform zu machen, eine ahnliche Reform, wie von Solon funfzig Jahre vor Servius in Uthen gemacht worden war. Es ist diese Reform das berühmte Institut des Census. Servius' Absicht ging wesentlich darauf, die Plehs, die Bürger der besonders seit Uncus Martius' Siegen eroberten Landmark, nasmentlich lateinischen Stammes, welche sich zum Theil auf dem

aventinischen Hügel anbauten, in ben eigentlichen Staatskorper, ben Populus zu ziehen, es gelang ihm, ihnen wenigstens bas Stimmrecht zu verschaffen, wenn sie auch noch lange von den Staatsamtern ausgeschlossen blieben.

Servius fügte zuerst den drei Tribus oder Bezirken, die von Altersher bestanden, den Ramnes, Tities und Luceres die vierte Tribus, die Esquilien bei: er schloß den esquilinisschen, viminalischen und quirinalischen Berg in die Ringmauern der Stadt ein. Es waren dies, wie Herr Gerlach in seinen historischen Studien nachweist, Plebejer, die Servius in den Senat und Ritterstand aufnahm. Die übrige Plebs, die große Masse der Landsassen ward in sechs und zwanzig Tribus verstheilt: sie füllten die eroberte Landmark, wo natürlich auch ein großer Theil des patricischen Landeigenthums lag. Es bestanden also nun vier städtische und sechs und zwanzig ländliche Trisbus, zusammen dreißig.

Nachst biefer ortlichen Eintheilung ber gefammten Burgerschaft in Tribus, die Patricier und Plebejer Schied, jene auf vieren ber sieben Sugel ber Stadt, biefe auf ben oben erwähnten breien, ben Esquilien, und bem Aventinus, ber eigentlichen plebejischen Stadt, bie aber immer nur als Borftadt galt, und in ber Landmark - ordnete Servius noch eine andere Einthei= lung, eine Classeneintheilung bes gesammten Bolkes an, bie ben Populus und Plebs gemeinfam betraf und sie eben in Ginem Staatskorper vereinigen follte. Diese Eintheilung ward burch ben Cenfus bestimmt, nach ber Bobe bes Bermogens. Gervius wollte, wie Colon, bie Verfassung auf eine Belbariftofratie grunben, um ber Geburtsaristokratie ber Patricier bie Spite zu bie-Das ganze Rom marb also nach Sohe bes Bermogens in feche Claffen getheilt: bie ersten funf Claffen mit Bermogen mußten steuern und Rriegsbienste thun, bie fechste, bie Proletas rier, waren von beiden frei. Gervius, wie Golon ging von bem Prinzip aus: wer nichts hat, kann auch nichts geben, von bem kann auch nicht erwartet werben, bag er fein Baterland vertheidigt - ein Prinzip, bas bekanntlich bem mobernen entgegen gesett ift, wo ber britte, lette Stand vorzugeweise steuern und Rriegebienfte thun mußte.

Unter ben ersten Konigen Roms war eine brudenbe Ropf-

steuer gewesen: ber Census bes Servius führte eine verhaltnismäßige Vermögenösteuer ein, eine Steuer, die von liegenden
Gründen und Gebäuden, von Stlaven und Viehstand, von
baarem Gelbe und Kostbarkeiten abentrichtet ward. In der ersten Classe war das steuerbare Vermögen 100,000 Asses — As
ist eine Münze in Erz ausgeprägt —, an Werth ohngefähr 2000
Thaler, in der zweiten 75,000, in der dritten 50,000, in der
vierten 25,000, in der fünsten 12,500 Asses, die sechste Classe
enthielt die, die noch weniger hatten, namentlich die unter 1500
Asses, die Proletarier, und die unter 375, die capite censi.
Der Census ward von je fünst zu füns Jahren erneuert: es stanben sehr schwere Strasen darauf, wenn der Census nicht treulich
angemeldet ward, wer sich ihm böswillig entzog, verlor Vermögen und Freiheit, ward gegeiselt und als Stlave verkauft.

Nach biefen burch ben Cenfus, bas Steuercapital abgemef. fenen Classen waren bie Stimmen in ben großen Bolfsversamm. lungen, wo alle diese feche Classen zusammen kamen, eingetheilt. Die feche Classen zerfielen in einhundert brei und neunzig Centurien - beshalb hießen bie großen Wolfsversammlungen Centurien = Bersammlungen im Gegensatz ber fruher bestandes nen Curien verfammlungen, bes großen Raths ber patricischen Beschlechter und ber spater eingerichteten Tribus = Berfamm= lungen, ber Comitien ber Gemeinen, in benen bie Plebejer allein zusammen kamen. Won jenen einhundert drei und neunsig Centurien ber sechs Classen hatte bie erfte allein acht und neunzig, die zweite, britte und vierte je zwanzig, die funfte Classe breißig Stimmen. Dazu tamen noch vier Stimmen ber Spiel = und Werkleute aus ber erften bis vierten Classe gufams mengesett, die fechste Classe hatte nur eine einzige Stimme. Das Bermogen entschied in Diefen Centurien = Comitien : wenn bie erste Classe, mit 100,000 Uffes zuerst gefragt, sich einstimmig für eine Maßregel entschied, so schlugen ihre acht und neunzig Stimmen durch, man brauchte bie übrigen funf Classen mit ihren brei und neunzig Stimmen bann gar nicht weiter zu fragen.

Diesen Centurienversammlungen stand das Necht der Gesetzgebung, der Beschluß über Krieg und Frieden, das höchste Gericht über das Leben der Bürger, namentlich in Hochverrathsfällen zu, sowie die Wahl der höheren allgemeinen Magistrate,

der Könige und später der Consuln. Es wurden diese Versamme lungen vor der Stadt auf dem Marsselde, zwischen dem capitozlinischen Hügel und der Tider gehalten. Doch war ein Gesschlechterbeschluß, eine lex curiata erforderlich zu allen Gesehen und Wahlen. Bei jeder Aenderung der Versassung, Einsührung neuer Magistrate, überhaupt überall, wo eine religiöse Weihe zu ertheilen war, war eine solche lex curiata nothig, namentlich erhielten die Könige und später die Consuln ihr Imperium das durch und damit zugleich das Recht der Auspicien. Die Consuln hatten auch später den Vorsit und die Initiative in den Centurienversammlungen.

Die militairischen Centurien, die auch auf ben Census sich grundeten, waren insofern von ben Centurien ber Bolksver fammlungen unterschieden, als in jenen auch alle Familiensohne zwischen bem siebzehnten und funf und vierzigsten Jahre, wahrend welcher Zeit in Rom Kriegsbienft geleiftet wurbe, erschienen: zu ben Volksversammlungen kamen nur bie Familienvater. Nur bie vermogenben Leute bienten in Rom und zwar die reichsten nahmen die gefährlichsten Stellen in der Schlachtordnung ein, die Ausruftung geschah auf eigne Roften. Urmen, die Burger ber fechsten Classe, die Proletarier bienten bis auf Marius Beit nur in außerordentlichen Fallen, fie konnten sich nicht ausruften, spater als Rom im ersten punischen Rriege eine Seemacht ward, bienten fie als Ruberer auf ber Flotte. Bu ben acht und neunzig Centurien ber erften Classe gehörten bie achtzehn Centurien Ritter, fechs der Patricier, aber ausnahmen= weise zu zwei hundert Mann, zwolf ber Plebejer und die achtzig Centurien bes schwerbewaffneten, gepanzerten Fugvolfs, es waren dies bie principes und triarii, die Kerntruppen; in ber zweiten, britten und vierten Classe waren zu je zwanzig sechzig Centurien Leichterbewaffnete, die hastati, je ohne Panger, ohne Beinhar= nisch und ohne Helm mit bloßem langen Speer, langem Schild und furzem Schwert; bie funfte Classe, breißig Centurien, hatte nur Wurfgeschosse, es waren bie Schleuberer, die leichten Trup: pen, die Plankler, welche das Treffen eroffneten. Hierzu stellten noch die erste bis vierte Classe vier Centurien Spiel = und Werkleute —, zusammen einhundert zwei und neunzig Centurien, Com= pagnien zu hundert Mann. Bon biefen hundert Mann rudten

nur je sechzig ins Feld, vierzig bildeten die Referve; zwei Comspagnien oder Centurien bildeten einen Manipel, dreißig Manipel eine Legion aus allen Waffengattungen nach den verschiedenen Classen zusammengesetzt. Die Conscription fand alle Jahre statt, ebenfalls auf dem Marsfeld. Die Feldzeichen der römischen Lezgionen waren die Abler, sie waren silbern.

Ich habe die politische Versassung und die kriegerische, die Servius einführte, aussührlich besprechen müssen: es sind Poslitik und Kriegswesen die Fundamente von Rom, Rom war und blieb eine wesentlich politische und heroische Nation, die römische Geschichte ist vorzugsweise eine Geschichte ihrer Staatseinrichtung und ihrer Kriege. Nur hinzuzuseten habe ich noch, daß diese Servianische Versassung, wie ich sie eben beschrieben habe, keisneswegs in ihrer vollständigen Ausbildung von ihm, dem König herrührt, er ist aber unbezweiselt ihr Gründer.

Begreiflich war diese Berfassung den adeligen Geschlechtern gar nicht genehm, deshalb, ich erwähnte es schon oben, mußte Servius fallen, die eigene Tochter Tullia, die Gemahlin des Tarquinius Superbus war es, die die Ermordung des Baters bewirkte. Von der Rauhheit der Sitten in dem damazligen Rom zeugt die Erzählung, daß Tullia sich nicht scheute, über den Leichnam ihres ermordeten Baters, der in der Straße lag, die nachher die verruchte genannt ward, mit ihrem Bagen und Maulthieren wegzutreiben. Aber auch Tarquinius Superbus sehte die Patricier hintan und behandelte sie auf autoperbus sehte die Patricier hintan und behandelte sie auf autoperbus sehte Beise; die Gewaltthat, die sein Sohn Sextus an Callatinus' Gemahlin, der tugendhaften Lucretia verübte, war das Signal zu Abwerfung des Königs und des Königsthums im Jahre 510 vor Christus.

Es ist sehr fest im Gedachtniß zu halten, daß diese Abschaffung der Königswurde für immer — von den Patriciern auszging, von den dreihundert Geschlechtern, in deren Händen das Religionswesen, die Opfer, die Auspicien, von denen wieder alle Staatsgeschäfte abhingen und das im alten Rom mit dem Relisgionswesen auf's Engste verknüpfte Rechtswesen ausschließlich lag. Zwar war Lucius Junius Brutus, dessen Beredtsamkeit das im Angesicht der Leiche Lucretia's versammelte Volk zu iener energischen Einstimmigkeit brachte, wodurch alle Tarquinier

auf ewig aus Rom verbannt wurden, ein Plebejer und wurde mit Lucretia's Gemahl Collatinus Consul, er bewirkte es auch, daß eine kleine Zahl plebejischer Ritter in den Senat aufzgenommen wurde, der von jest an Patres conscripti, Bater und Zuversammelte hieß, aber nach ihm, dem harten Mann und guten Bürger, der seinen eignen Sohnen, weil sie sich mit den Tarquiniern verstanden, das Todesurtheil sprach, einhundert vier und vierzig Jahre lang, hat kein Plebejer wieder das Consulat bekleidet; im Gegentheil, es trat jest abseiten der Patricier eine starke Gegenwirkung gegen jene Servianischen Institutionen ein, mit denen dieser König dem Volke, den Plebejern gegen die Patricier hatte aushelsen wollen.

Es beginnt jett jener in ber romischen Geschichte so hochst bentwurdige, lehrreiche, zweihundertjahrige Kampf ber Patricier und Plebejer um bie Gleichheit ber Rechte, ber fich immer in ben Staaten wiederholt hat und noch jett wiederholt, g. B. in England vor ber Reformbill und noch jest zwischen ben Chartiften und bem Parlamente, es beginnt jenes harte Ringen ber zwei Parteien, aus bem enblich in Rom burch eine hochst weise und besonnene Mischung ber Gewalten, ber confularischen, ber bes Senates und ber bes gefammten aus Patriciern und Plebejern zusammengeschmolzenen Bolkes, bie bewundernswurdige Staatsverfassung hervorging, bie fo fest gekittet war und bie fo großartige Dinge ausgerichtet hat. ,,Roma, rimanendo mista, fece una republica persetta - Rom, inbem es eine gemischte Verfassung beibehielt, brachte einen voll= kommenen Staat zu Stanbe," fagt Machiavelli, einer ber tiefsten Kenner bes menschlichen Wesens und bes Wesens ber Berfassungen ber Staaten, die felbst aus verschiedenen Menschen jusammengesett, aus Guten und Bofen gemischt find.

Der zweihundertjährige Kampf der Patricier und Plebejer, von 510, wo Rom eine Republik ward, eine Aristokratie unter zwei Consuln, bis zum Jahre 300, wo, nachdem Patricier und Plebejer gleiche Rechte erlangt, eine aristokratische Demokratie gesichaffen ward, deren Hauptstärke im Senate bestand, um dieselbe Zeit, wo die macedonischsgriechische Monarchie Alexander's unter seine Feldherrn getheilt ward — dieser zweihundertjährige Kampf läßt sich in vier Perioden abtheilen. Die erste Periode bewegt sich um den Streit wegen Abwerfung der personlichen

Knechtschaft der Plebejer in Folge ihrer bei den Patriciern gemachten Schulden — er endigte mit der Bewilligung der Volkstribunen und der Tribus-Comitien; die zweite Periode umfaßt die ersten Bewegungen wegen Vertheilung der Aecker, die dritte den Streit wegen Einführung öffentlicher Gesetze, die vierte endlich den letzten und wichtigsten Kampf über Zulassung der Plebejer zum Consulate und den übrigen hohen Aemtern des Staates.

Rom tam burch seinen vertriebenen Konig in harte Bebrangniß: ber Etrusterfürst Porfena hatte sich bes Zarquinius angenommen und zog vor Rom. Das Heer, am Auße bes Janiculus, des einzigen Sugels, ber nach Etrurien zu jenseits ber Tiber liegt, ward geschlagen. Horatius Cocles fand auf ber holzernen Brude, er allein, ein einiger Mann, stellte sich ben Wurfgeschossen ber Etruster entgegen, bis die Brude hinter ihm abgebrochen war, worauf er sich in die Tiber warf und nach Rom zuruckschwamm. Mucius Scavola ging ins Lager bes Porfena, um ihn zu tobten und nachdem er ben Schreiber statt bes Konigs getroffen, streckte er bie harte romische Rechte in die Opferheerdslamme und brohte bem Konig mit ber Rache ber andern romischen Junglinge, Die, wie er, sich gegen ihn verschworen. - Erot biefer Belbenthaten aber wiffen wir, daß Rom fich kaum retten konnte durch einen schmachvollen Fries ben: ben britten Theil seines Gebietes mußte es opfern, boch gab Porfena ben Zarquinius auf, ber nun bie Lateiner bewog, Rom mit Krieg zu überziehen. Das Bolk, bas burch Die Kriege schwer litt, und feinen Bortheil, auch wenn sie glude lich geführt wurden, für sich sah, indem die Patricier sich allein bas Land, bas erobert warb, zueigneten, weigerte fich auszugieben, um, ba bie Ausruftung auf eigne Roften zu geschehen Da verwils hatte, nicht in noch hartere Schulben zu gerathen. ligten bie Patricier einen Aufschub und bestellten einen Dictator mit unumschränkter koniglicher Gewalt auf feche Monate. erste Dictator, Titus Lartius schlug nun auch wirklich bie Lateiner in ber morderischen Schlacht am Gee Regillus, wo zwei Cohne und ber Schwiegersohn bes Zarquinius fielen, es warb mit ben Lateinern Frieden geschlossen, ber alte Ronig ftarb finberlos, neunzig Jahre alt ju Cuma in Großgriechenland.

Aber die stolzen Patricier fuhren fort, die Plebejer, ihre Schuldner, zu bruden. Livius erzählt ausbrudlich, baß an jedem Gerichtstag gange Saufen von Plebejern, bie ihre Schulben nicht abtragen konnten, ben Patriciern zugesprochen worben, jedes patricische Baus ein Schuldthurm gewesen fei. Um biesem harten Stand ein Ende zu machen, hatten die Plebejer fein anberes Mittel, als ben Kriegsbienst zu verweigern. Im Jahre 494 bei ber Beimkehr von einem Feldzug setzte sich ber plebejische Theil ber Legionen auf einem Berg in ber Rabe ber Stabt, ienseit bes Unio, ber nachher ber heilige hieß, fest, auch ber übrige Theil ber Plebejer, Die mit ben Geschlechtern vermischt auf bem esquilinischen, viminalischen und quirinalischen Berg wohnten, jog fich in bie eigentlich plebejische Stadt, ben Aventinus und hielt sich abgeschlossen gegen die Patricier und ihre Es ist bies bie berühmte Secessio in montem sacrum, Clienten. bie nachher noch zweimal und mit bemfelben gludlichen Erfolge, den die erste hatte, wiederholt ward. Diesmal, nachdem Denenius Agrippa burch feine Gleichnifrebe vom Magen und ben übrigen Gliedern bes Körpers, die ohne einander nicht bestehen konnten, die Plebs zuruckzukehren bewogen hatte, er= hielten bie Plebejer nachst ber Aufhebung ber perfonlichen Schulbknechtschaft und ber Tilgung ber Schulden, ihre Bertreter gegen Die patricische Willführ, Die Volkstribunen: ihre Macht bestand barin, baß sie ein Veto gegen alle Acte ber Magistrate, bie ihren Standesgenossen brudend waren und gegen alle Senats: beschlusse einlegen konnten, ihre Person war heilig und unverletz-Nachstdem stand bie Initiative fur Gefete ihnen gu, bie Gesetze namlich, die in ben ben Plebejern besonders verwilligten Bolksversammlungen, ben Tribus-Comitien, wo die Plebs allein unter Vorsite ber Tribunen berathschlagte, abgefaßt wurden. Diese Gesete, bie sogenannten Plebisscita burften sie, an ben Schwellen bes Senats stehend, biesem vorlegen. Billigte ber Senat biese Rogationen ber Tribunen, so kamen sie bann an bie allgemeinen Centurien = Comitien, und ein Beschluß bes gro= Ben Raths ber Geschlechter, der Curien = Comitien gab bie lette religiofe Beihe. In ben Berfammlungen ber Gemeinen, ben Tribus = Comitien ward besonders über Kriegsbewaffnung und Steuereintreibung berathschlagt, gang befonders aber mar biefes

ein Hauptvorrecht der Tribus = Comitien, bag in ihnen alle Magistrate angeklagt werben konnten. Der erste, ben eine folche Unklage traf, war Coriolan, ber bei einer Hungersnoth, bie eintrat, den Worschlag that, ben Plebejern nur bann wohlfeiles Getreibe zu verwilligen, wenn fie bie unbequemen Bolkstribunen Die Tribunen citirten ihn barauf vor bie wieber fahren ließen. Bribus = Comitien, er erschien nicht und ward aus Rom verbannt. So wurden spater vor dieses Bolksgericht die gewaltthatigen De= cemvirn gestellt, ferner Felbherrn, Die ben Krieg ungeschickt ge= führt, felbst ber große Camillus wegen Beruntreuung ber Beute, andere wegen Berletzung bes Bolkerrechts u. f. w. Die Tribunen waren es, die es hauptfachlich burchfetten, bag bas Bolk, die Plebs, mit ben Patriciern gleich fam. Unfanglich freis lich wurde die Einfalt ber Plebejer noch lange burch Bestechun= gen hingehalten: Die Tribunen, erst zwei, bann funf, bann zehn, follten nach bem Willen ber Patricier allemal einstimmig sein. Sie wurden zulett einstimmig gegen biesen Willen.

Der zweite Streitgegenstand war die Bertheilung ber Meder: hier kam schon ein ordentlicher Angriff gegen die patricische Macht und zwar burch einen ihres Mittels felbst, wie bies immer in den Revolutionen der Lander ber Fall war: man benke z. B. an Mirabeau's Stellung in ber frangofischen Revolution. Spurius Cassius trug auf Theilnahme ber Plebejer an ber Bertheilung ber Staatslandereien an. 3ch bitte, hier ins Gebachtniß zuruckzurufen, was ich oben von ber Bertheilung bes Grundeigenthums in brei Theile gesagt habe, einen fur ben Staat, ben zweiten fur bas Gemeinbeland, ben britten fur bie Privaten nach bem Loofe. Bei ben mannichfachen Eroberungen ber Ro= mer, wo die besiegten Bolkerschaften ein Drittel ober zwei Drit= tel zurud erhielten, bas übrige beziehendlich bem Staat und ber Gemeinde und das lette Drittel ausschließlich ben Patriciern zu= fiel, war, namentlich burch Unfichziehung bes bem Staate vorbehaltenen Drittels nach und nach fast alles Land an Die Patri= cier gekommen. Dieses Staats = Drittel nahmen sie nur in Befit, nicht ins Eigenthum, um nicht bavon Steuern gahlen gu muffen, es war beshalb bas Rechtsmittel: uti possidetis, wie ihr besit, eingeführt. Der Staat übte nur bas Behntrecht und bas Recht, biese ganbereien ju jeder Zeit einziehen zu konnen, es galt hier keine Berjährung. — Den Vorschlag des Spurius Cassius lehnten die Patricier ab, es ward veranstaltet, daß derselbe als ein gefährlicher Mann, der mit Hulse der Plebs nach der königlichen Ehre strebe, verurtheilt ward, als Hochverräther, sogar sein Haus ward geschleift: die Aeckervertheilung ging erst in der vierten Periode des Kampses durch, durch das Licinische Geset 376.

Bir haben vorher bes Streitgegenstanbes ber britten Perio. be noch ju gebenken: es war bies bie bestimmte Befetgebung, welche ber Tribun Terentillus Arfa in Untrag stellte. Patricier hatten lange temporifirt, endlich mußten fie nachgeben. Aber sie gebrauchten ben Gegenstand, um wie bei ben Dictatoren wieder eine ausschließliche Macht an sich zu reißen. eine Gefetgebungs = Commiffion von Patriciern niedergefett, von gehn Mannern, Decemvirn, jeder von ihnen hatte gehn Tage ben Borfit, sprach bas Recht und hatte mahrend biefer Beit bie zwolf Lictoren; Confulat und wohl zu merken, auch Tribunat wurde unterdessen aufgehoben. Die Gesetze wurden gegeben, aber die Decemvirn behielten ihr Umt fort und übten es mit tyranni= Nachbem bie schone Birginia burch ihren fcher Willführ. eignen Bater, um fie bem Decemvir Uppius Claubius ju entreißen, getobtet worden mar, entwich bas Bolf jum zweitenmal auf ben heiligen Berg. Der Senat mußte nachgeben, bie Decemvirn wurden abgeschafft, Uppius und Oppius, fein Umtegenoffe, vor bas Bolfsgericht, bie Tribus = Comitien ber Gemeinen gestellt, entgingen ber Berurtheilung burch freiwilligen Tob im Rerter. Beitere Folge biefer zweiten Seceffion mar: Die Berwilligung bes connubium, bes gleichen Cherechts ber Patricier und Plebejer unter einander, burch bie Lex Canuleja, fo genannt vom Tribun Canulejus.

Ich komme nun zu der vierten und letzten Periode des grossen Kampfes zwischen Patriciern und Plebejern, der um die Zuslassung zu den Staatsamtern entbrannte. Derselbe ebengenannte Tribun Canulejus hatte auch gefordert, daß es dem romischen Volke frei stehen solle, patricische oder plebejische Consuln zu wählen. Der Senat widersetzte sich, die Tribunen verweigerten dagegen die Aushebung zum Kriegsdienste. Endlich verwilligten die Patricier die Anstellung von Kriegstribunen mit consularischer

Gewalt, die aus Patriciern und Plebejern zugleich follten erwählt werden burfen, 445 v. Ch. Es waren ihrer erft brei, bann vier, bann fechs. Doch behielten fich bie Patricier, weil fie fagten, baß bie Plebejer bie Auspicien nicht hatten, bie städtischen Functionen ber Confuln vor, namentlich : Cenfus, Gerichtsbarkeit, Borfit im Senat und in ben Comitien. Besondere Censoren wurben jett aus ben Patriciern angestellt. Go blieb bas Berhaltniß bis auf bie Eroberung Roms burch bie Gallier, burch Brennus, ben Unführer eines Stammes biefes über ben Beften Guropas, Gallien, Britannien und die iberische Salbinfel verbreiteten Bolkes, ber, ben Unfang ber großen Wanberungen ber nordischen Bolfer, Gallier und Germanier machend, über bie Alpen und Apenninen heruber gekommen war. Diese Eroberung Roms, bas bis auf bas Capitol niebergebrannt warb, im Jahre 390 vor Chriftus, burch einen, wie bie Romer fie felbft fchil= bern, roben, wilben Menschenstamm, ferner bie beruhmte Ries berlage in ben Caubinischen Paffen im Jahre 312 gegen bie Samniter, wo fie burch's Jody geben mußten, zeigt uns, bag Diese Romer bamals noch bei weitem nicht bie große Ueberlegenheit erlangt hatten, bie fie spater erlangten, trot bem, baß fie jahrlich Rriege führten gegen bie umliegenben Bolferschaften, Ga= biner, Lateiner, Etruster, Samniter, in benen bie Belbengeschlechter ber Fabier und Decier Lorbeeren und ben Belbentod fanden — benn immer hatte Rom Rrieg: erft 438 Jahre nach Numa ward zum erftenmal ber Janustempel zum Beichen biefes Friedens wieder geschlossen, nach bem erften punischen Kriege. Erft diefer Krieg, wo die Romer eine Seemacht wurden, entwidelte ihre Ueberlegenheit im großen Maafftabe.

Nachdem Camill den Brennus vertrieben und die Rosmer, die nach dem sechs Jahre vorher nach zehnjähriger Belasgerung eroberten, nahe gelegenen etrurischen Beji hatten außwandern wollen, zum Wiederausbau Roms überwogen hatte, weshalb er der zweite Romulus genannt ward, dann wieder Besbrückungen der Patricier, neue Absührungen der Plebejer in die Hauskerfer stattgefunden hatten, nahmen endlich die Tribunen C. Licinius Stolo und L. Sextus im Jahre 376 die alten Gesetvorschläge wegen der Aeckervertheilung wieder auf, sowie wegen Zulassung der Plebejer zum Consulate, da, wie ein Bolkszuschläseltzgeschichte.

tribun 369 klagte, feit vier und vierzig Sahren auch bas Kriegs= tribunat wieder ausschließlich nur von Patriciern besetzt worden war, wie früher vier und sechzig Jahre lang bas Confulat. Die Licinischen Rogationen wegen ber Medervertheilung gingen babin: Me, auch Plebejer follen neuerworbenes Gemeindeland befigen birfen, es foll eine Revision bes gesammten Gemeinbelandbesites eintreten, ufurpirte Grunbftude follen an ben Staat zurudfallen. Rein romischer Burger foll mehr als funf hunbert Morgen Gemeindeland besiten, noch auf ber Gemeindeweide über hundert Baupter großes und funf hundert fleines Bieh grafen laffen. 218 Abgabe foll vom Gemeinbeland ber zehnte Scheffel, ber funfte Theil von Baumpflanzungen und Weinbergen, vom Bieh ein hutgelb entrichtet werben. Die Cenforen follen bie Gemeinbelandsabgaben auf ein lustrum, funf Jahre jedesmal an bie Finangpachter überlaffen und bavon die Urmee befoldet werden. Die Finangpachter haben sich mit ben Besitzern bes Gemeinbelandes über die Abgaben zu einigen. Endlich, und bies ift fehr wichtig fur die Erkenntniß ber bamaligen Berhaltniffe in Rom, follen ftatt ber zeither zum Unbau bes Landes vermanbten Stlaven Freie gebraucht werben, um bie Abnahme ber Bevolkerung zu hinbern.

Diese sammtlichen Licinischen Rogationen gingen burch im Jahre 367, das Jahr darauf wurden Licinius und sein Colzlege Sextus zu Consuln erwählt: sie waren die ersten Consuln aus den Plebejern seit Brutus.

Ieht war die Hauptsache für die Plebejer gewonnen: von num an ging es rasch vorwärts dis zur völligen Gleichstellung. Doch wichen die Patricier nur Schritt vor Schritt. Als ste das Consulat den Plebejern verwilligten, behielten sie sich wieder die Gerichtsbarkeit vor: es ward ein Prator aus den Patriciern erzwählt. Bon Alters her waren alle Rechtssachen unter religiösen Schutz gestellt, vermöge des jus sacrum, des heiligen Rechts, das den pontisices, den Priestern, ausschließlich Patriciern, verztraut war, sie allein hatten die Kenntniß der heiligen Formeln, konnten rechtlichen Rath geben, Processe entscheiden. Die wichztigsten Verhältnisse des dürgerlichen Lebens, She, väterliche Geswalt, Eigenthum waren in Rom namentlich res, quae ad sacra et religionem pertinent, heilige, religiöse Angelegenheiten. Es

ift dies ein Sauptpunft, ber aufgefaßt werben muß jum Berståndniß des romischen Wesens: das Recht war ein Sauptzügel in ber Sand ber Patricier, um die Plebejer ju regieren: mit ber Religion, von ber es ausging, hinterging man systematisch bie Einfalt der Plebejer, wie denn überhaupt viel Aberglauben in Rom war, wie bie Geschichten bes Livius bezeugen, Die voll von Zeichen sind und Wundern. Erst war man ehrlich: es ist bekannt, wie ber Ritter Curtius mit feinem Pferbe in ben Spalt fturzte, ben ein Erbbeben auf bem Forum gemacht, um bie Gotter zu versohnen. Spater ward viel Betrug mit ben Auspicien getrieben, auf bie ber Senat aber ftreng hielt, benn es hingen, sagte er, bie Staatsgeschafte bavon ab. Dem Conful P. Claudius Pulcher, ber im ersten punischen Kriege Die Wogel, Die nicht hatten fressen wollen, ins Meer hatte werfen laffen mit den Worten: "wollen fie nicht freffen, so mogen fie faufen," befahl ber Genat fein Umt niederzulegen - nachbem er geschlagen worben war. Diefer patricische Prator nun erließ fur seine jahrige Umtsführung ein Edift, worin er fur bie wichtigsten Punkte bas Recht verfundigte, nach bem er bie Jurisdiction verwalten wollte. Mus diesen Ediften der Pratoren hat das romische Recht sich gebildet, das praktische romische Recht, bas nachher im Juftinianischen Coder gesammelt wurde, den so viele Bolker Europas angenommen haben, obgleich ihre Berhaltniffe aus gang verschiedenen Lebensanschauungen sich berausgebildet haben, obgleich biefer Cober fur fie nur eine tobte Masse war, die sie aufnahmen in die lebendige Entwickelung ihres Staats und ihrer Beschichte.

Im Jahre 339 erhielten die Plebejer durch die publilischen Gesetze die volle legislative Gewalt, vermöge deren zu den Beschlüssen der Bolksversammlungen die Einwilligung der Patricier nicht mehr erforderlich sein solle. Dies betraf vorerst nur die allsgemeinen, die Centurienversammlungen, ward aber durch die lex Hortensia, nachdem das Bolk zum drittens, letztenmal auf den Janiculus entwichen war, auch auf die Tribus Somitien der Gemeinen ausgedehnt 287. Funfzig Jahre vorher 337 war auch schon ein plebejischer Prator erwählt worden, endlich — im Jahre 300 verloren die Patricier auch ihr letztes Borrecht, den aussschließlichen Besitz des Priesterthums: ein Plebejer ward Pontischließlichen Besitz des Priesterthums: ein Plebejer ward Pontischließlichen Besitz des Priesterthums: ein Plebejer ward Pontischließlichen

fex Maximus, so also die vollståndige Gleichheit der religidsen und politischen Rechte hergestellt. Gleichzeitig 325 und 300 wurs den nun auch Gesetze für die personliche Freiheit gegeben, die Schuldknechtschaft ward ganz abgeschafft: kein romischer Bürger hatte mehr mit Verlust seiner personlichen Freiheit seine Gläubisger zu befriedigen, eben so ward die Todesstrafe durch die lex Porcia nicht mehr für romische Bürger für anwendbar erklärt.

Folgenbergestalt waren von nun an bie Gewalten vertheilt: bas romische Bolk, Patricier und Plebejer, ein einiges Bolk, populus Romanus, hatte bie gesetgebenbe Gewalt, die Wahl ber hoheren, curulischen Magistrate, ber Consuln, Pratoren, Cenforen u. f. w., bas Recht bes Kriegs und bes Friedens. Der Senat besorgte bie gange Berwaltung bes Staats, bestimmte ben Geschaftsfreis ber Staatsbeamten, leitete bie biplomatischen Berhaltniffe mit ben fremben Machten, birigirte bie Finangen, machte fur die innere Ruhe bes Staats, organisirte die Provinzen, die spater erobert wurden. Die ausübende Macht und die Militair= macht, ben Beerbefehl, ubten bie jahrlich gewählten zwei Confuln, nach benen bie Jahre ber Republik gezählt wurden. Bum Beichen ihrer Macht gingen Die gwolf Lictoren mit ben Stabe= bundeln vor ihnen her. Wenn fie triumphirten, fuhren fie mit ber goldgestickten Purpurtoga geschmuckt, in ber Sand einen Lorbeerzweig haltend, in einem vergolbeten Wagen mit vier weißen, heiligen Pferden zum Capitol auf. Die richterliche Macht ward, was die Civilgerichtsbarkeit betrifft, von den Pratoren verwaltet, indem fie offentlich auf ihren mit Elfenbein ausgelegten curuli= schen Stuhlen, die auch ben Consuln zukamen, zu Recht fagen. Die Criminaljurisdiction hatte die Bolksversammlung ber Centurien und ber Tribus und ber Senat, indem fie entweder felbst untersuchten und entschieden oder Untersuchung und Urtheil einem ober mehrern Magiftraten überließen, die bei ben Berhandlungen einen Rath, Consilium, aus ben Senatoren erwählt, zuzogen und nach beren Musspruch entschieben. Ich fagte oben: ber Genat birigirte bie Finangen: bie Dberbirection namlich fuhrte er, er allein hatte bas Recht, Steuern einzuforbern, unter ihm lei= teten bie Quaftoren bie Finanzverwaltung bes Staats, zwei in Rom, andere beim Beere, zur Auszahlung bes Golbes, ber feit ber Eroberung Beji's eingeführt mar, andere in ben fpater eroberten Provinzen. Die Censoren hatten die Eintheilung des Wolks nach Centurien und Tribus, die Aufsicht über die Schättungsrollen, die Verpachtung der öffentlichen Ländereien und Einstünfte, den Verding der öffentlichen Arbeiten an öffentlichen Gebäuden und Landstraßen, nächstdem über die Sitten der Bürsger: schlechte Subjecte durften sie sogar aus dem Senat und Ritterstand stoßen. Sanz besonders hat man es sich einzupräsgen: im Senat war die Hauptstärke der römischen Republik, in jener Versammlung alter, ernster, unbeugsamer, selsensester und felsenharter Männer von höchster Energie und Geistessschärfe, die, als sie in ihren langen weißen Togen, mit Stäben in der Hand auf dem Markte saßen, schon den Galliern mehr als Götter erschienen waren und von denen die Abgesandten des Königs Pyrrhus von Epirus sagten, es habe sie bedünkt, in eine Versammlung von Königen zu treten.

Rachbem biefe von bem Griechen Polybius befchriebene, bewundernswurdig zusammengesetzte, großartige Staatsverfassung mit der Gleichstellung ber Rechte ber Patricier und Plebejer zu Stande gekommen mar, spannte ber romische Abler seine Schwingen aus und trat feinen Siegesflug an vom Capitole. Er flog über Italien, weit hinaus zu ben anbern ganbern ber Erbe, um fie fich unterthan zu machen. Jene vier Buchstaben: S. P. Q. R. Senatus Populusque Romanus, ber Senat und bas Bolk von Rom wurden nun über ben Erdfreis verbreitet, wo wir ben Spuren biefer machtigen Romer jett noch fo oft in ben Trummern ber Monumente begegnen, in ben westlichen ganbern Gu= ropas wie im fernen Often zu Tabmor und Baalbeck in Sprien und fublich in Ufrifa bis tief hinein in bie große Bufte Sabara. Dritthalb hundert Jahre hatten die Romer unter Konigen, zwei hundert Jahre im Kampfe ber Geschlechter und ber Gemeinen gelebt, nur einige kleine italische Bolkerschaften wurden wahrend biefer vier hundert und funfzig Jahre ihnen unterworfen: mah= rend ber nachsten ein hundert und funfzig Jahre fallt gang Ita= lien, Sicilien, Macebonien, Griechenland, Rleinafien bis jum Taurusgebirg in ihre Banbe, wird bas machtige, bas meerbeherrschende Carthago von ihnen besiegt. Diese einhundert und funfzig Jahre, ber Unfang ber romischen Triumphe, Die ber Preis waren fur bie in ber Ginrichtung ihres Staats bewiesene

Buchtigkeit, diese einhundert und funfzig Jahre sind die schönsten, die wirklich glorreichsten und glücklichsten für die romische Republik gewesen.

Zuerst ward Phrrhus besiegt, troth seiner Elephanten. Er war von Tarent, ber bebeutendsten jener Colonien der Griechen in Unteritalien, deren ich in der griechischen Geschichte Erwähsnung gethan habe, zum Feldherrn gegen die Römer berusen worsden, welche den Krieg erklärt hatten, indem die stolzen, aber weichlich gewordenen Tarentiner ihnen wegen zugesügter Beleidigungen keine Genugthuung hatten geben wollen. Der Consul Curius Dentatus schlug Phrrhus im Jahre 275, dieser kehrte nach Epirus zurück. Die Tarentiner riesen nun Carthago zu Hülse, das sich unterdessen der Herrschaft über die Griechen in Sicilien dis auf die Hauptcolonie Spracus bemächtigt hatte, nichts destoweniger aber eroberten die Römer Tarent.

Der Sieg über Pyrrhus hatte große Aufmerkfamkeit auch im Auslande erregt, fogar ber egyptische Konig Ptolemaus Philabelphus ichicte Gefandte nach Rom, um Glud ju mun= schen und ein Bundniß angutragen; Die Romer erwiederten biefe Gesandtschaft. Jest ward auch die Herrschaft über Mittel = und Unteritalien vollendet, über die weit über hundert Mischvolker, die um Rom herum wohnten und bie Griechen. Befestigt ward biese Herrschaft burch romische Heerstraßen und romische Colo= Der Cenfor Uppius Claudius mar es, ber bie erfte nien. Militairstraße, die via Appia nach Capua, aus so fest gekitte= ten harten Quadern anlegte, daß sich Theile davon noch heut zu Tage erhalten haben, sie ward nachher bis Brundusium verlangert. Ihr folgte burch gang Italien hindurch eine Masse ahn= licher wunderwurdiger Bauten; in der Straßenbaukunst und in ber Bafferbaukunft, ben Cloaken, Bafferleitungen, Abzugscanalen, Dammen find die Romer von keinem Bolke ber Welt übertroffen worden, wie denn überhaupt ihre ganze Urchitektur mehr praktische Zwecke verfolgte, wahrend bei der griechischen Schönheit bie Hauptsache mar. Jenes Straffennetz mar es und bie Taktik, die fich namentlich im Gebirgskriege gegen die Sam= niter in den Abruzzen vervollkommnete und auf den überwiegenben Gebrauch des kurzen Schwertes als Hauptwaffe bafirt ward, bie ben Romern bie Eroberung Staliens erleichterten; ju Mittel-

und Unteritalien fam nach bem ersten punischen Kriege, auf ben ich sogleich umftandlicher zurucktomme, auch bas von Galliern bewohnte Oberitalien jenseits bes Apennin und bes Rubicon mit der Hauptstadt Mailand. Alle diese eroberten Provinzen suchte man nun durch romische Colonien in der romischen Berrschaft zu erhalten: Massen von romischen Burgern gingen in die unterworfenen Stabte, wobei man ben boppelten Gewinn hatte, eine Uebervolkerung Roms zu behindern und die unzufriedenen Gle= mente abzuscheiden. Benevent in Unter =, Sinigaglia und Ri= mini in Mittel =, Gremona und Piacenza in Oberitalien waren Man unterschied: Municipien, Die solche romische Colonien. volles romisches Burgerrecht genossen, bas Recht hatten, ihre Magistrate selbst zu erwählen und burch sie die Rechtspflege und brtlichen Geschäfte besorgen zu laffen, einige hatten fogar Stimm= recht zu Rom, - bie eigentlichen Colonien, Die zwar eigne Communalverwaltung burch selbstgewählte Behörden und Bolfeversammlungen hatten, aber keine eignen Magistrate für bie Rechts= pflege; - ferner Bunbeggenoffen, bie ihre Berfaffung behielten, burch selbstgewählte Behörden und Bolksversammlungen sich regierten, aber Tribute, Steuern und Bulfstruppen ftellten; -Unterthanen endlich, die burch romische Prafekten regiert wurden.

Ich erwähnte, daß Tarent es war, wo die Römer mit den Carthaginiensern zusammenstießen. Früher hatten freundliche Vershältnisse zwischen beiden Völkern bestanden. Im ersten Jahre nach der Abschaffung der Könige 509 ward nach Polybius zwischen Carthago und Rom ein merkwürdiger Handelsvertrag abgeschlossen, ein zweiter 352.

Carthago, erinnern wir uns, war eine phonizische Colonie, die Dido 888 mehr erweiterte, als grundete, es stand auf der nordafrikanischen, Sicilien entgegenstoßenden Kuste, nicht weit von der Stelle, wo heut zu Tage Tunis gelegen ist. Es hatte sich gegen die Perser, welche Phonizien und Egypten einnahmen, es hatte sich auch gegen Alexander unabhängig behauptet. Handel und Seefahrt und Industrie war, wie bei dem phonizischen Mutterland, Basis und Lebensprinzip ihres Staats, aber während Phonizien ein kleiner durrer Kustenstreif war, erward Carthago ein ansehnliches Landgebiet in seinem Rucken und nach Osten zu an der Kuste des Mittelmeers. Als die Sicilianer,

Bewohner eines ber von ber Natur am toftlichsten ausgestatteten Banber, nach Afrifa tamen, erregte, wie Diobor von Sicilien erzählt, Die außerordentliche Schonheit und Fruchtbarkeit bes ganbes, ber Ueberfluß ber Bobenproducte, in bem die Carthaginien= fer lebten, ihre Bewunderung: von hier zog Carthago feine Lebensmittel und seine Leute, Die es gegen Golb in sein gand: heer einstellte. Es war feststehenbe Regel in Carthago, biefe Landarmeen, Die fehr gahlreich waren, nur aus Miethstruppen zusammen zu feten, mahrend bie Flotte burch Carthaginienser be= mannt warb, boch fanben auch an ber Spige ber ganbheere carthaginiensische Feldherrn, ihnen zur Seite Bevollmachtigte aus bem Senate bes Staats, beffen bochfte Magiftrate, bie Suffeten, zwar lebenslånglich gewählt, aber nur oberfte Civilmacht= haber waren. Ueber ben Felbherrn, als Rechenschaft forbernbe Behorbe ftand ein Ausschuß bes Genats, bie sogenannten Sun= bertmanner, bie jebe ungluckliche Rriegsunternehmung mit boch= fter Strenge, oft, als von bofem Willen erzeugt, mit Graufam= feit bestraften.

Schon zur Perferzeit mar Carthago machtig, mahrend ber Rriege ber Perfer mit ben Griechen hatten fie, im Bunb mit Perfien, bie griechischen Colonien in Großgriechenland angegriffen und namentlich in Sicilien Colonien gegrundet, eben fo in Sarbinien, in Corfica, auf ben Balearen, auf ber pyrendi= schen Halbinsel. Ihre gablreiche Flotte passirte die Meerenge von Gibraltar, fie landete in Biscapa, wo nach Wilhelm von Sumboldt noch jest Spuren bes punischen Dialektes fich finben, in Britannien, in Irland. Die Meerherrschaft war in ihren Banben, ber große Welthandel und ber große Gelbreich= thum, ber in seinem Gefolge ift, als fie mit Rom zusammenfliegen, mit Rom, bas, nachbem es bas untere Stalien erobert, nun nur ein schmaler Meeresarm von ben ficilianischen Besitzun= gen ber Carthaginienfer schieb, ju benen fie eben jett bas ebe= mals von ben ben Spartanern entweichenden Meffeniern unter Ariftomenes gestiftete Meffene bingugefügt hatten.

Sicilien, das prachtvolle Eiland mit seinem Aetna, jest traurig vernachlässigt, das idpllische, heerdenreiche Land des Theokrit, das damals so fruchtbar war, daß es die Kornkammer Italiens hieß, von dem geistreichen, schönheitsliebenden Bolke der Griechen

1011

cultivirt, mit Wunderwerken ber Baukunft, Tempeln und Theatern überbeckt, Monumenten, beren Ueberrefte un's noch jest mit Bewunderung erfullen, Sicilien - namentlich Spracus, Die Baupt= ftabt, wie Livius fagt, die fconfte Stadt ber bamaligen Belt, war lange Zeit hindurch burch Bolks - Factionen, burch Tyrannen zerruttet worden. Gelon ber Grunder bes Staats von Spra= cus, Dionyfius I., ber migtrauische Schreckensmann, ber gu bem Bolte nur von einem hohen Thurme herabsprach, und Dionyfius II., an beffen Sofe Plato verweilte und von bem bie Spracusaner burch ben eblen Korinther Timoleon befreit murben, um nach feinem Tobe fogleich wieder in neue Tyrannen= hande, die bes Ugathofles, zu fallen, waren die namhafteften Perfonlichkeiten. Ugathofles' Nachfolger, Siero II., mar es, unter bem bie Carthaginienser fich Meffene's bemachtigten, inbem fie es ben campanischen Miethsoldaten bes Agathokles, ben Mamertinern, entriffen. Ein Theil berfelben manbte fich an Rom im Jahre 264 vor Chriffus.

Und nun beginnt der benkwürdige Kampf zweier großer Bolker, aus welchem das einfache und arme, aber kräftige und kriegerische Nom als Sieger über seine reiche, kluge und versschmitzte Nebenbuhlerin hervorging.

Der Raum ist mir nicht verstattet, diesen großartigen welt= historischen Kampf Ihnen weitläufiger vorzusühren, ich kann ihn nur flüchtig skizziren.

Einen ber kühnsten Gedanken sührten die Romer gleich im Anfange aus. Nachdem sie nach Messene übergesetzt, Hiero zum Frieden genöthigt, Agrigent, den Hauptsitz der carthaginienssischen Macht erobert, beschlossen sie, eine Flotte zu bauen. Ein carthaginiensisches Ruderschiff, beim Uebersetzen nach Sicilien gesnommen, ward zum Muster gebraucht; während innerhalb sechzig Tagen ein hundert und zwanzig Schiffe darnach gebaut wurzden, übte sich die Mannschaft auf dem Lande in dem gleichmässigen Ruderschlag. Im Jahre 260 erschien die neue römische Flotte auf dem Meere, eine unbehülsliche Flotte, den beweglichen carthaginiensischen Schiffen gegenüber: deshald suchten die Römer den Seekrieg gewissermaßen in einen Landkrieg, wo sie der überslegene Theil waren, umzuwandeln. Sie brachten Enterbrücken an, auf denen die römischen Soldaten in die carthaginiensischen

Schiffe einbringen konnten: Die Neuheit Diefer Erfindung überraschte die Carthaginienser dergestalt, daß der romische Consul Duilius einen vollständigen Seesieg über die ein hundert und breißig Segel ftarke feindliche Flotte erfocht an ber Nordkufte Si= ciliens bei Myla, unfern Meffene. Mus ben erbeuteten Schiffs= schnabeln ward auf dem Forum zu Rom die columna rostrata, eine Ehrensaule gebaut, die Buhne ber romischen Redner. nun beschloß Rom, in Ufrika bie Carthaginienser jum Frieden zu zwingen. Im Unfang war ber Conful Regulus glucklich, aber ein Spartaner, Xanthippus, ber mit griechischen Goldtrup= pen nach Carthago gekommen war, organisirte bas Beer auf griechische Weise, schlug und nahm ben Regulus gefangen. Der von ber neueren Kritif in Zweifel gezogene harte Tob bes unerschutterlichen Regulus durch die Carthaginienser, als er, nach Rom geschickt, um Frieden abzuschließen, bem romischen Senat ihn dringend widerrathen hatte, zurudgekehrt mar, ift be= kannt. Nun vergingen noch mehrere Jahre zweifelhaften Kam= pfes, bis endlich Carthago, abgeschwächt und von bem Consul Buctatius bei ben agatischen Infeln im Beften von Sicilien, in der Nahe von Lilybaum, wo Carthago's Hauptfriegsplat mar, wiederholt zur See auf's Haupt geschlagen, sich zu bem harten Frieden verstand, in welchem es Sicilien zu raumen, alle romi= fche Gefangene gurudgugeben und über 3000 Talente, über vier Millionen Thaler, zu zahlen versprach.

Dieser Frieden mit der Erwerbung Siciliens, der ersten rosmischen Provinz, wie nun die eroberten Lander genannt wurden, geschlossen im Jahre 241, war der Anfang der Weltmacht von Rom: die stolze Zuversicht der romischen Legionen auf die Unsüberwindlichkeit ihrer Wassen befestigte sich. Doch standen ihnen noch harte Drangsale bevor, ein ungeheures Ringen der Kräfte war noch nothig, die Festigkeit des romischen Senates mußte sich in surchtbaren Krisen noch bewähren.

Nach dem Verluste Siciliens breitete sich Carthago in Spa= nien aus, in Spanien, einem der schönsten Länder Europas. Es wetteisert dieses Land, im Suden namentlich, wo heut zu Tage Granada ist mit seinen Rosen, mit Sicilien an Natur= pracht und Fruchtbarkeit des Bodens, an Metallen, an Gold und Silber ist es reicher als dieses: die Bewohner der spani=

schen Subkufte hatten, als bie Romer hinkamen, filberne Krippen und Gefäße jum gewöhnlichen Gebrauche. Diefes Spanien war bewohnt von tapfern Mannern vom iberischen und gallischen ober celtischen Stamme, aus benen Carthago feine Beere in ber Beis math fullen fonnte. Samilcar, Sannibals Bater grundete bie Macht Carthago's in Spanien. Sasbrubal, Sannibals Schwager, legte Neucarthago an, das heutige Carthagena im Konigreich Murcia, im Jahre 227. Die Romer, aufmerkfam auf bie neue Bewegung, schlossen einen Bertrag mit ben Carthaginiensern, baß sie nicht ben Ebro überschreiten follten: San= nibal aber überschritt ihn gegen ben Bertrag, wie bie Romer vorher Sarbinien gegen ben Bertrag genommen hatten, nach= bem er bie griechische Colonie Sagunt, in bem heutigen Konig= reich Balencia gelegen, zuvor eingenommen hatte. Hannibal, einer ber außerorbentlichsten und fühnsten Manner, Die jemals eine Nation hervorgebracht hat, ein Mann zum Feldherrn gebos ren, ben felbst Livius, burch und burch ein Romer, mit ber bochsten Unerkennung barftellt, Sannibal, ber schon in fruber Jugend seinem Bater geschworen, ewig ein Feind ber Romer zu fein, beschloß die Macht der tief und glubend gehaßten Roma an der Wurzel anzugreifen, er beschloß es zu vernichten. nur Rache und Chrgeit seine Triebfebern maren, barf ein Sitten= gericht aus bem heutigen, driftlichen Standpunkt abgehalten, wohl nicht angreifen: Alles im Alterthum stand auf Rache und Nationalhaß und Ehrgeiz, bei Griechen und Romern eben fo gut als bei Carthaginienfern.

Hago aus, von der See, sondern war, die Römer nicht von Carzthago aus, von der See, sondern vom Lande, von Spanien her zu überfallen. Ihn schreckten nicht die zwei großen und hohen Gebirgsketten der Pyrenaen und Alpen, nicht bekannt durch Charten, nicht durch Straßen wegsam gemacht, wie sie jett sind, ihn schreckte, obwohl der glühenden Hiße des afrikanischen Klima's gewohnt, nicht der Schnee dieser Alpen, wo er im Nozvember anlangte, der Hunger und die Gesahren des mit kriegerischen Stämmen gefüllten Weges, der erst gebahnt werden mußte und der immer nur sechtend fortzusehen war. Er bewirkte diesen in der Geschichte einzigen Uebergang, obwohl er mit den ungesheuersten Schwierigkeiten verknüpft war, man weiß nicht ob über

benfelben Weg, ben 2000 Jahre fpater napoleon nahm, eben fo unerwartet feinen Feinden, um bei Marengo zu fiegen, über ben großen Bernhard. Sannibal flieg mit 20,000 Mann und 6000 Reitern, weit unter ber Balfte ber über bie Pyrenaen ge= führten Mannschaft, in bie Ebenen bes heutigen Piemont her= unter, wo er Turin eroberte; über zweihundert beutsche Meilen hatte er in vier Monaten zurudgelegt. Auf Die Duhfeligkeiten folgten die Triumphe: am Teffino, an ber Trebia, am tra= simenischen See (bem See von Perugia), bei Canna in Apulien ward Rom gefchlagen, nur burch Baubern vermochte Q. Fabius Cunctator ben Hannibal zu bestehen, ichon ertonte in Rom ber Angstruf: "Hannibal ante portas!" Hannibal ift vor ben Tho-Doch follte Roms Stern nicht untergehen: bas Unerwar= tetste geschah, Sannibal zog nicht vor die burch die Saupt= nieberlage bei Canna, bie größte, bie Rom jemals erlitt, bloß= gegebene Stadt. Bang anders ordnete es bie hohere Macht, bie bie Belt regiert und bie Bergen ber Menschen.

Nach ber Niederlage bei Canna 216 vor Chriftus, einer Nieberlage, bie nach Livius' Ausdruck ber größten aller Bolker gleichgestellt werden muß, nur barin nicht, bag bie Romer sie mit größerem Sinne ertrugen, - nach biefer furchtbaren Nieberlage, wo von einem Beere von 80,000 Mann nur wenige über 4000 übrig blieben, 50,000 romifche Leichen bedten bas Schlachtfelb, unter ihnen ber Conful Memilius, mehrere Consularen, gewesene Consuln und Manner, die bie hochsten Magistrate beklei= bet hatten, ein und zwanzig Kriegstribunen, achtzig Senatoren, fo viel Ritter, bag Sannibal gange Saufen Ringe, ber Ritter Ehrenzeichen, nach Carthago gefandt haben foll, - nach biefer furchtbaren Niederlage, zeigte fich bas romische Bolf und naments lich ber Senat, in feiner gangen heroischen Festigkeit und Bobeit. Rom bewies, bag ein großer, einiger Geift es befeele. Undere Reiche, namentlich bie aus vielen Theilen zusammengesetten, bie nicht ein großer, einiger Beift zusammenhielt, sind nach einem Canna untergegangen, fo bie fruheren orientalischen, bas perfische, bas alexandrinische Reich, selbst noch in neuster Zeit hat Jena gezeigt, baß mit einer einzigen Schlacht ein folches ganzes Reich gu erobern fei, bas ber Beift eines Friedrich's nicht mehr gufammenhalt: Rom ift nicht erobert worben, Rom ift größer her=

vorgegangen, aus seiner Bedrängniß, die so schwer war, daß man sogar Sklaven zu Soldaten anwerben mußte, was unerhört war. Obgleich sich Hannibal mit dem König Philipp von Macedonien, mit Syrakus nach Hiero's Tode verbündet, wankten die Römer doch nicht, sie zwangen gleichsam das Glück, sie eroberten Syrakus, obgleich der Mann darinnen war, der gesagt hatte: "Gebt mir, wo ich stehen kann und ich hebe die Erde aus ihren Angeln," Archimedes mit seinen surchtbaren Brennspiegeln; sie eroberten das üppige Capua in Campanien zurück, das Hanibal so lange besessen und wo seine Truppen verweichslicht worden waren; sie schlugen den Hasbrubal, der Berstärskung aus Spanien brachte, in der entscheidenden Schlacht bei Sena am Metaurus in Umbrien. Hannibal mußte sich in die äußerste Spite Italiens, ins Land der Bruttier zurückziehen.

Und jest trat ber Mann auf, ber ben Sannibal besiegen follte, nicht in Italien, sondern in feinem eigenen Baterlande. Es war dies Publius Cornelius Scipio, aus bem altpatricischen Geschlecht ber Cornelier, ber erfte Meister ber hoheren Strategie, bie nachher Cafar zur Bollenbung gebracht hat, ber ebelste, hochherzigste Mann, ben die romische Aristokratie erzeugt Nur siebenundzwanzig Sahr alt - bas Gesetz verlangte vierzig - war er fur bas Jahr 210 jum Consul mit ben Stim= men aller Centurien gewählt worben, man hielt ihn für einen Mann, ber besonderen Umgang mit ben Gottern habe: in ben fruhften Morgenstunden stieg er jeden Tag bas Capitol hinauf, um lange und einsam in dem Tempel bes capitolinischen Jupiter zu verweilen. Er ging nach Spanien, wo fein Bater und fein Dheim ihr Grab gefunden hatten, er eroberte im ersten Feldzug ben Hauptplat ber Carthaginienser, Neucarthago, wo alle Geifeln bes Landes, die Waffen und die Kriegsgelber fich befanden. Durch seine Sochherzigkeit und Milbe, namentlich gegen bie fpa= nischen Frauen, gewann er bie Liebe bes spanischen Bolks; nach und nach entriß er Carthago alle Besitzungen in biesem Lande. Im Jahre 205 fehrte er nach Italien gurud, ward wieder jum Conful erwählt, ging nach Sicilien über und fette im folgen= ben Jahre von Lilybaum nach Ufrita heruber, ben Sannibal in Italien laffend. Rachbem biefer fechszehn Jahre Italien be= hauptet, fam ber Befehl vom carthaginiensischen Senate, ber

ihm bie bittere Ruckfehr nach Carthago anbefahl, um sich hier dem Scipio entgegenzustellen. Bergebens war die Unterredung der beiden großen Männer, um den Frieden ohne eine Schlacht zu Stande zu bringen, Scipio forderte die unbedingte Unterwerfung Cathago's. Darauf erfolgte die Hauptschlacht dei Zama 202, wo Scipio mit 20,000 Mann über 50,000 siegte, durch seinen Angriff in gedrängter Colonne, Hannibal ward völlig geschlagen. Im Frieden 201 mußte Carthago alle Besitzungen in Europa räumen, alle Kriegsschiffe dis auf zehne ausliesern und 10,000 Talente Kriegsschen innerhald funfzig Jahren, also jährlich einen Tribut von 200 Talenten versprechen. Die Meerzherschaft Carthago's ging in diesem Frieden verloren, es ward ein tributärer Staat Roms, es mußte sich sogar verbindlich machen, keinen Krieg ohne der Römer Bewilligung anzusangen.

Scipio fehrte nach Rom gurud, er nahm bie bestanbige Dictatur, bie ihm angeboten wurde, nicht an, nur ben ehrenden Beinamen Ufricanus, ben erften, ben ein Romer vom Schauplat feiner Siege erhielt. Sannibal, an die Spite ber Republik in Carthago gekommen, fturzte hier bie Dligarchie ber Hundertmanner, Diefe verband fich mit Rom, fie verrieth ben Plan Sannibal's, in Berbindung mit bem Ronig Untiochus von Sprien, Rom anzugreifen, bie Romer verlangten, baß Sannibal ausgeliefert werbe, vergebens ftellte Scipio Ufricanus ihnen vor, bag ein folches Berfahren ber Romer bochft unwurdig fei. Sannibal mußte zu Untiochus flieben, als biefer von ben Romern besiegt warb, zu Prusias, Konig von Bithynien. Much hier verlangten romifche Gefandte feine Muslieferung, er nahm nun Gift, um, wie er fagte, bie Romer von ber Furcht zu befreien, bie ihnen bas Leben eines Greises einfloße. Es geschah bies 183, Hannibal mard vierundsechszig Das Jahr vorher war Scipio gestorben, ebenfalls Jahre alt. entfernt von Rom, in freiwilliger Berbannung, auf seinem ganb= gut zu Liternum, zweiundfunfzig Sahre alt.

Ich erwähnte oben, daß Hannibal sich mit König Philipp von Macedonien verbunden habe: in Thessalien bei Kynoskesphalae besiegte ihn der Consul Titus Quinctius Flamininus 197; in Folge dieses Siegs ward Griechenland auf den isthmisschen Spielen frei von Macedonien erklärt. Dem Philipp

folgte Perseus, sein natürlicher Sohn; unter den Mauern von Pydna 167 warf Eucius Aemilius Paulus den dichtgesschlossenen macedonischen Phalanx durch einen Seitenangriff über den Haufen. In Folge dieses Sieges ward Macedonien frei erstlärt, aber schon nach neunzehn Jahren römische Provinz, der König Perseus zu Rom im Triumph aufgeführt, er starb hier.

Den zweiten Berbundeten Hannibal's, den Konig von Sprien, Antiochus, schlug Lucius Cornelius Scipio, der Bruder des Africanus 190 bei Magnesia in Kleinasien, in der Nahe von Smyrna, trot der 56 Elephanten und der auf Kameelen reitenden arabischen Bogenschützen mit vier Ellen langen Schwertern, die der Konig den Römern entgegensührte; Kleinsassen bis zum Taurus siel hierauf Kom zu, Cornelius, weil er den ersten Sieg in Usien ersochten, erhielt den Zunamen Usiaticus.

Nach biefen Siegen in zwei Belttheilen beschloß man auch bie alte Hauptfeindin in bem britten Welttheile, beschloß man Carthago noch zu vernichten. Der Mann, ber unabläffig bie Romer hierzu mahnte, war Marcus Porcius Cato, ein Romer und zwar Sabiner von Geburt, in bem bie volle Eigenthumlich= feit bes alten fabinischen Elementes hervortrat, bie Berbigkeit und Strenge, bie Mäßigkeit und Raubheit ber Sitten. Er war als Gefandter nach Carthago gegangen und erstaunt, wie blübenb und ftreitbar bie Stadt immer noch fei. Als er bei feiner Rudfehr im Senat bie Gefahr, bie von Carthago brobe, geschilbert, ließ er am Ende seiner Rede Feigen aus seiner Toga fallen und als man ihre Große und Schonheit lobte, rief er: "Wiffet, baß fie vor brei Tagen erft zu Cathago gepfluckt find, so klein ift ber 3wischenraum, ber uns von biefem Feind trennt." Und von bieser Zeit an schloß er jebe seiner Reben im Senate mit ben bekannten Worten: ", endlich sage ich noch, Carthago ist zu Hierauf ward benn auch wirklich Carthago zerftort, trot ber Gegenvorstellungen, bie Scipio Rafica machte. Bergebens hatten bie Carthaginienser in bas Meußerfte gewilligt, um ihre Erifteng zu erhalten, fie hatten fogar bie Baffen ausgeliefert, 200,000 volle Ruftungen, an 2000 Burfmaschinen, eine unermegliche Bahl von Wurffpießen und Pfeilen, aber bie stolzen, harten Romer wollten eben nicht bie Eristenz von Car-

thago. Das lette Senatusconfult, bas ihnen angekundigt wurde, besagte, fie sollten ihre Stadt verlaffen und fich achtzig Stadien landeinwarts ansiebeln. Da beschlossen bie Carthaginienser, ihre geliebte Stadt um jeden Preis zu vertheibigen, auch um den Preis des Todes. Aber nichts half es, daß sie mit der Kraft, die bie Berzweiflung giebt, fich rufteten, bag bie punischen Frauen fogar ihre Saare zu Seilen hergaben: einem britten Belben aus bem cornelischen Geschlechte ber Scipionen, bem Publius Cornelius Scipio Memilianus, Cohn bes Memilius Paulus, bes Siegers bei Pybna, aboptirt vom Sohne bes Scipio Ufri= canus Major, mar es vorbehalten, Carthago zu zerftoren. Das war auch fo ein Romer bes alten Schlages, ein Freund ber sabinischen Strenge, wie Cato, aber er hatte zugleich bas eble, feinere Befen ber Scipionen. Beim Sturm auf Car= thago blieb er fortwahrend sechs Tage und sechs Nachte in ben Berschanzungen, bis er erschopft auf bem Balle niedersank. Nach ber Einnahme bes Safens von Carthago mußten brei mit hohen Baufern befette Strafen eingenommen werden, wo ber lette furchtbarfte Widerstand von ben Carthaginiensern ben Romern entgegengesett wurde. Scipio ließ sie anzunden und bahnte sich seinen Weg unter rauchenben Trummern, bis bie feste Burg Carthago's, Byrfa, erreicht warb. 50,000 Manner und Weiber, von 700,000 Einwohnern noch übrig, baten hier endlich um Gnabe und Scipio gewährte fie ihnen. Als aber bie rothen Flammen ber Stadt, Die ein halbes Sahrtausend Die Meeres= herrschaft beseffen, zum himmel aufschlugen, als biefe große, reiche Stadt nach vierzehntägiger Feuersbrunft in Ufche babinfant, fprach Scipio zu bem ihn begleitenben Polybius bie home= rischen Berfe ber Ilias im bunkeln Borgefühl bes bereinstigen Schicksals von Rom:

"Einst wird kommen ber Tag, wo bie heilige Ilios hinsinkt, Priamos selbst und bas Bolk bes lanzenkundigen Königs."

Die Stelle, wo Carthago gestanden, ward von den Romern zur ewigen Wüste bestimmt, das Gebiet von Carthago ward zur römischen Provinz eingerichtet. Afrika ward, wie Herder sagt, eine Brodkammer für den römischen Pobel, ein Fanggarten wilder Thiere zu seiner Ergötzung in den eircensischen Spielen, ein Magazin, aus dem man sich Sklaven erholte. Die Römer sührten später eine Colonie nach Ufrika herüber: es war dies die erste Colonie Roms außerhalb Europa.

In demselben Jahre, wo Carthago zerstört ward, ging es auch mit Griechenland zu Ende: Mummius brannte Korinth an, damals die reichste und bevolkertste Stadt von Hellas: auch Griechenland ward im Jahr 146 romische Provinz. Rom stand nun auf der Sonnenhohe seiner Macht, aber sein unbandiger Ehrgeiz und die Habsucht, die die Schätze dreier Welttheile erzweckten, tried es immer weiter zu neuen Eroberungen an, es wollte den Erdkreis erobern. Es hat ihn erobert und ist unterzgegangen, unterzegangen durch die Reichthumer, den Lurus, den es mit seinen Eroberungen überkam. Schon Scipio Ufriscanus der Ueltere ließ die Gebete sur das Wohl des Reichs dahin abandern, daß nicht mehr das Wachsthum desselben, sons dern seine Erhaltung von den unsterblichen Göttern ersleht werden solle, gerade so, wie später Augustus auf seinem Sterbebette auch vergebens mahnte, das Reich nicht weiter zu vergrößern.

## Zehnte Vorlesung.

Rom seit den punischen Kriegen und den Unruhen der Gracchen: Marius und Sylla, die Triumvirate, Casar und August, das römische Weltreich, die römische Literatur: Ciccro, die Geschichtsschreiber, Redner, Juristen, die römische Kunst. Die ersten drei Jahrhunderte des Kaiserreichs dis auf Constantin den Großen,

Die Macht Roms bestand in den romischen Legionen, jener herrlichen Linieninfanterie, deren Hauptwasse das kurze Schwert war, womit sie dem Feind unter Augen rückte und deren Kern die tapfern Landleute auf dem rauhen Apenninengebirge bildeten. Diese Legionen wurden nun stehend in den eroberten Provinzen. Durch die Siege, die man über die Könige von Macedonien und Syrien, über Griechenland und Carthago ersochten hatte, war das arme, einsache Rom, dessen Feldherrn, wie Cincinnatus hinter dem Psluge hervorgingen, so bereichert worden, daß von nun an dis auf den Tod Cassaris, der alte Census, die Bereicher

Weltgeschichte 1.

mogenofteuer bes Gervius Tullius, womit man zeither bie Rriegskoften und ben feit ber Belagerung Beji's eingeführten Sold ber Legionen bestritten hatte, nicht mehr eingeforbert ju Bon jett an erhielten fich bie romischen Fiwerden brauchte. nangen nachst ben Contributionen, Confiscationen und eroberten Schaben und ben Tributen ber italienischen Bunbesgenoffen, bie fie bis jum Jahre 89, wo ihnen bas Burgerrecht ertheilt warb, gahlten, hauptsächlich aus ben Steuern ber Provingen, die in einer Grundsteuer, einer Bermogensfteuer und ben Bollen bestanben und aus ben Domainen, bie ber Staat in Italien, 3. 23. in Campanien, ben fruchtbaren Gebieten von Capua und Reapel, und in ben außeritalienischen Provinzen befag. Diese Staats= landereien waren, wie bie übrigen Staatseinkunfte, an bie Beneralpachter, bie Publicanen, verpachtet, bie von ben Cenforen ber Republik vierjährig angestellt wurden und ben Zehnten in jenen Banbereien erhoben. Mußerbem floffen bem Staate noch bie Gin= funfte aus ben Bergwerken ju, namentlich auf ben ben Carthaginienfern in Spanien abgenommenen Besitzungen.

Mit bem Reichthum fam Lurus nach Rom und bie Lafter, bie in feinem Gefolge fint, Reit, Eigennut, niedrige Begehr= lichkeit und Bugellofigkeit. Rom, burch bie Eroberungen, bie Reichthumer übermuthig, uppig geworben, gab feine alten, rauhen Tugenden auf: die zwar feineren, aber wolluftigeren Sitten Griechenlands und bes Drients waren es, bie es nach und nach verdarben. Wie biefes Sittenverberbniß nach und nach flieg, lagt sich am kennbarften aus ben Gefeten, die man zu geben für nothig fand, absehen. Nach bem zweiten punischen Kriege schon fand man nothig, ein Aufwandgesetz gegen ben anfangenden Burus ber Frauen in ber Kleibung zu geben, trot Cat o's Wiberspruch ward das Gesetz aufgehoben nach zwanzig Jahren; barauf folgte ein Befet gegen ben Mufwant bei Baftmablern, Gefete gegen bie Rauflichkeit ber Memter, Gesetze gegen Erpressungen in ben Provingen, fpater noch, ju Pompejus' und Cafar's Beiten, Gesetze gegen bie Bestechungen, gegen bie Storung bes offentlichen Rechtsfriedens.

Allerdings ist nicht zu leugnen, daß in Rom sich lange noch eine Partei hielt, die die alte Sitteneinfachheit mit dem höchsten Ernste vertrat.

Bahrend ber afrifanische Scipio schon mehr zu griechischer Bilbung, zu Pracht und Lurus hinneigte, mar fein entschie= bener Gegensatz ber raube Cenfor Cato. Bierundvierzigmal ward biefer Hauptrival Scipio's und ber neuen Richtung in ber Republik vor Gericht angeklagt und eben fo oft unschuldig gesprochen: er blieb ein Freund ber alten ftrengen Zeit bis zu feinem Tobe, mit ihm blieben es viele romifche Burger. war ein unverwüftlicher Kern von ernstem, mannlichen, fraftigen Wesen in diesem Bolke, ber selbst noch in ber Kaiserzeit beutlich Wenn auch biefe Romer ein hartes Bolt sich wahrnehmen läst. waren, so waren fie boch unleugbar ein eben so tuchtiges, ehrenfestes Bolk, ein Bolk von wahrhaftigen Mannern. Für die Charakte= ristik der Romer, die sehr oft, wie z. B. von bem fanften Berber, als zu hart geschildert werden, - bie ganze antike Welt war hart, fehr hart - ift mir immer eine Stelle in ben Makkabaern merkwurdig erschienen, die sehr richtig nach meinem Dafürhalten fie schildert. Es heißt nämlich hier im 8. Capitel bes ersten Buches: "Es horte aber Jubas - ber Jubas Matfabaus, ber zwischen bem zweiten und britten punischen Rriege von Untiochus Epiphanes von Sprien abfiel - es borte aber Jubas von ben Romern, daß fie fehr machtig waren und frembe Wolfer gern in Schut nahmen, Die Bulfe bei ihnen fuch= ten und bag fie Treue hielten und Glauben. Denn er horte. wie ehrliche Thaten sie gethan" u. s. w. — es folgt hier die Auf= gahlung ber romischen Siege, sobann heißt es weiter: "folchen Ernst erzeigten fie gegen alle ihre Feinde, baß sie alle biejenigen bezwangen, die fich wider sie setzten. Aber mit Freunden und Bundesgenoffen hielten fie guten Frieden und hielten Glauben, und waren machtig und gefürchtet in allen ganben. halfen, ber ward gefchutt und erhalten bei feinem Konigreich, welchen sie aber strafen wollten, ber ward von ganden und Leus ten verjagt und wurden sehr machtig. Und war solche Tugenb bei ihnen, baß sich keiner zum Konige machte, es war auch kein König ba, sonbern ber Rath, bas waren 320 Mann, bie regierten wohl. Und jahrlich wahlte man einen hauptmann, ber in allen ihren ganden zu gebieten hatte, bem mußten fie alle gehorsam sein. Und war keine Hoffahrt, Reid noch Zwietracht unter ihnen." Die Romer, heißt es in biefem Urtheil zweimal,

hielten Treue und Glauben; bekannt ist die alte Romerregel, die bei ihnen feststand, freilich nur mit Ausnahme festskand: "Pacta sunt servanda," Verträge sind zu halten. Später heißt es: "und war keine Hoffahrt, Neid, noch Zwietracht unter ihnen."

Mit dem letteren Theile dieses Urtheils scheint mir die Hauptsache ausgesprochen zu sein: die Romer waren einträchtig, waren Männer, sie verstanden es, sich selber zu beherrschen, wie heut zu Tage die Engländer und die Amerikaner sich selbst zu beherrschen verstehen, während in Griechenland und in den macedonischen Reichen, die aus Alexander's Monarchie hervorgingen, ewiger Streit war, wie im spätern Mittelalter in Italien und Deutsch= land und wie heut zu Tage in Frankreich, Spanien und den spanisch = katholischen Republiken, die in Amerika bestehen.

Rom war eine Republik mundiger Manner: Die Junglinge und die Rinder mußten baber nothwendig unter ihre Berrichaft gerathen. Go ging es Briechenland, fo ging es Ufien. bings ist nicht zu leugnen, baß bie romische Politik furchtbar consequent und eisenhart mar, sie war es aber nur im Gegensatz gegen bas veranberliche, ewig wechselnbe Befen Griechenlands und ber griechisch gewordenen Bolfer und gegen bas weibische, von Hoffaktionen bewegte orientalische Befen, beffen Despotie wahrhaftig bie Bolker arger brudte, als bas mannliche, fraftige Das Berhaltniß ist ohngefahr, wie es in Regiment Roms. Oftindien mit den Englandern im Gegenfat ber ehemaligen Berrschaft ber muhammebanischen Fürsten war. Wo hat sich bas indische Wolk besser befunden, unter dem muhammedanischen Druck, ober unter bem englischen? Unbezweifelt unter bem letten. Darum bleibt Druck immerhin Druck, nur die Grabe find verschieden und die Folgen. Ein mannlicheres Wesen ift boch unter die Rom unterworfenen griechischen und affatischen Bolferschaften gekommen.

Es ist wahr, was Herber sagt: "in Kleinasien, in Syzrien, in Pontus, in Armenien, in Egypten haben sich die Rösmer bald als Erben, bald als Vormunder, Schiedsrichter und Friedensstifter eingedrängt." Allein es ist zu fragen: galt denn in der ganzen antiken Weltanschauung etwas anderes, als Tapferskeit und List? Ich habe es bei der Geschichte der Griechen erzwähnt, welches die Prinzipien des alten Volkerrechts waren, ich

habe es erwähnt, wie fie fogar ihren Gottern eine Beimifchung folder menschlichen Buthat gaben, woraus man abnehmen mag, baß biese menschliche Buthat ihnen gar hoch stand, ich habe von Plato, bem fanften Plato erwähnt, bag er in feiner Ibealrepublik ausbrucklich rath, bie Krieger wild gegen bie Feinbe, wie die Hunde zu erziehen. Man fieht hieraus beutlich, baß biese Borftellung bes Kriegsstandes tief in ben Gemuthern ber Menschen ber alten Welt begrundet lag - ber Friedensstand ift erft mit bem Christenthume gekommen. Im Alterthum berrschte, wer tapfer und verståndig genug dazu mar: die Macht mar es, bie Macht ber freilich noch roben, geistigen Kraft und Ueberlegenheit, bie zum Herrschen berechtigte, niemand erwartete es anders in ber alten Belt, bies bezeugt bie ganze alte Geschichte, man braucht sie nur unbefangen und frei von bem Vorurtheil unsers heutigen driftlichen Standpunkts zu betrachten. Ich muß bas Wort Vorurtheil gebrauchen, benn jede Zeit ift nur nach ihrem eigenen Maakstabe zu messen. Die Romer waren nicht mehr Barbaren, als alle andere antike und ich fete ausbrucklich hinzu, auch neuere Barbaren, sie waren nur machtigere, überlegenere Barbaren.

Divide et impera, theile und herrsche, war allerdings ber Wahlspruch ber romischen Politik. Mit biesem Wahlspruch wurde Carthago und Griechenland und Macedonien und Mithridates von Pontus und jene ganze lange Reihe großer und kleiner Ronige in Usien und Ufrita, wurde in Europa Spanien, Gallien, Britannien und Gubbeutschland bem romischen Abler unterworfen und auf romischen Fuß organisirt. Die Berwaltung ber Provinzen ward ben Pratoren, ben Oberrichtern ber Republik aufgetragen, die nach ihrer jahrlichen Umtöführung in Rom als Propratoren in die Provinzen abgingen, mit der oberften Civil=, Justig = und Militairgewalt bekleidet. Nachher gingen auch bie Confuln als Proconsuln in die Provinzen auf ein Jahr, boch ward vielen bie Beit vom Senate verlangert. Diese Propratos ren und Proconsuln hatten um sich einen Rath aus ben angesehensten romischen Burgern ber Provinzen. Manche Provinzen wurden hart bedrudt, wie bies g. B. von Sicilien durch bie Berrinischen Reben bes Cicero bekannt ift, auch beweift biesen Druck schon ber Umstand, bag man sich genothigt sab, die fogenannten immerwährenden Untersuchungen für die Berbrechen ber Erpressung ber Statthalter in Rom seit 149 niederzuseten, eine stehende Untersuchungscommission, die bie Pratoren vom Bolke aufgetragen erhielten — allein im Ganzen, fo hart und streng bie Eroberungspolitik ber Romer war, so freisinnig und großmuthig war die Behandlung ber eroberten Provinzen, insofern, als man ihnen bas Recht ber Gelbstbeherrschung ober boch ber Gelbstverwaltung überließ, bas Municipalrecht, volle Burgerrecht mit eigenen Magistraten für Die Rechtspflege, ober bas Colonialrecht, bas Recht ber eigenen Bermaltung, mah= rend hinfichtlich ber Jurisdiction die Colonien unter ben Propratoren und Proconsuln standen. Freilich geschah dies mehr mit ben tapfern Naturvolkern Europas, 3. B. Spaniern und Galliern, von benen Ginzelne spater sogar den Thron ber Cafaren bestiegen, wie bie Spanier Trajan und Sabrian, als mit ben burch eine halbe Civilisation abgeschwächten orientalischen Nationen, die sich freilich nicht felbst zu beherrschen vermochten. geschah bas, mas bisher in ber Weltgeschichte noch nicht gesche= hen war, in jenen romisch gewordenen europäischen Reichen, es geschah, mas Alerander im Sinne gehabt hatte, als er feine Macedonier Perferinnen heirathen ließ: Die romische Bevolkerung, bie Burger Roms, die in jene ganber gekommen waren, vermischten sich und verschmolzen mit ben Landeseingebornen, es entstand im Westen Europas eine gang neue romanische Welt, mit romis fcher Civilisation, romischen Sitten, romischen Gesetzen, ja fogar mit romischer Sprache. Nichts mehr, als bas, bag bie gandes= eingebornen die romische Sprache annahmen, beweist so einleuch. tend bie geistige Ueberlegenheit ber Romer. 3ch muß es wieber= holen: bas Zeugniß ber Sitten, welches die Juden in jener Maffabaerstelle ben Romern ausgestellt haben, ift ein richtig ausgestelltes Zeugniß.

Ich bin mit dieser Erörterung der Zeit vorausgeeilt, wo ich in der letzten Borlesung die romische Geschichte verlassen hatte, der Zeit nach Schluß des dritten punischen Krieges und komme jetzt darauf zuruck.

Es waren durch die großen Reichthumer, die die europaisschen, asiatischen und afrikanischen Eroberungen nach Rom gesbracht hatten, zumeist die Familien der Magistrate und Senatoren,

vie den stårksten Theil der Beute an Geld und Landbesitz empfanigen hatten, zu bedeutendem Reichthum und Macht empor gestommen: aus diesen Familien, die sich in den ausschließlichen Besitz der Staatsämter und Senatorenstellen setzten, denen der ausschließliche Genuß der gemachten Eroberungen zu Gute ging, bildete sich nun eine neue Aristokratie. Es waren dies die Nobiles, die Optimaten, die gewissermaaßen die Stelle der alten Patricier, der alten Geburtsaristokratie einnahmen. Ihnen gegenzüber stand das ärmere Bolk, die Pleds, die Popularen. Zwisschen diesen Bürgerlichen und den Edeln entstand nun ein neuer Kamps, der wieder, wie der Kamps der Patricier und Plebejer in Perioden sich abtheilen läßt: diese Perioden bilden die gracchischen Unruhen, die Bürgerkriege des Marius und Sylla und die beiden Triumvirate.

Um der Bestechung der Optimaten in den Volksversammlungen mit Erfolge entgegen zu wirken, ward vorerst von dem Volkstribun Sabinius der Antrag auf geheime Abstimmung gestellt, statt der frühern öffentlichen und mündlichen. Es sind dies die sos genannten leges tabellariae, die Täfelchen Sesehe. Die lex Gabinia 139 bestimmte die Abstimmung durch Täselchen sür die Wahl der Magistrate, die lex Cassia, zwei Jahre später, dehnte die geheime Abstimmung auf die Volksgerichte, die lex Papiria 131 auf sämmtliche Volksbeschlüsse aus. Statt der Bestechungen der Optimaten kamen aber nun die Aushehungen der Des magogen.

Um einem fernern großen Mißbrauch vorzubeugen, ben die Optimaten, die reichen Grundeigenthumer, mit den diffentlichen Gemeindelandereien badurch getrieben hatten, daß sie wiederholt einen großen Theil davon in ihren Privatbesitz gezogen hatten, mit Connivenz des Senates, drangen seit 133 die beiden Brüder Tiberius und Cajus Gracchus aus dem sempronischen Geschlechte, — die Enkel des altern Scipio Africanus durch Cornelia, die berühmte Mutter der Gracchen, — das Licinische Gesetz von 376 erneuernd, auf eine neue Bertheilung dieser Landereien unter die armeren Bürger, doch so, daß jeder Sohn die 500 Acker des Baters um 250 erhöhen sollte, und daß die armeren Bürger diese Ländereien nicht sollten veräußern dürsen. Es schien dieser Antrag um so heilsamer für den Staat zu sein, als

bie Reichen, Die es vorzogen, mit Sklaven ihre gandguter bebauen zu laffen, die aus den eroberten Provinzen, namentlich Ufrita in Maffe zu haben waren, ben Staat burch bie einge= führte unermegliche Unzahl von Stlaven in große Gefahr gesetzt hatten. Bedeutende Sklavenaufstande maren einige Jahre zuvor fcon in Sicilien vorgekommen. Allein die Ebeln fetten biefen Borfcblagen, bie burchgingen, ben heftigsten Biberftanb entgegen, sie hinderten auf alle Weise ihre Vollziehung, weil sie auf die Landereien, obwohl ihr Besit baran nicht rechtlich, nur precar war, viel verwandt hatten. Tiberius Gracchus bot ihnen zwar eine Entschäbigung an, allein fie verwarfen biefelbe. Zweis mal floß Burgerblut: im ersten Tumult fiel Tiberius mit 300, im zweiten Cajus Grachus mit 3000 Burgern; auch ber Besieger Carthago's und Rumantia's in Spanien, Scipio Memilianus, von ber Optimaten Partei, ber Schwager ber Gracchen, ber aber bie Ermordung bes Tiberius gebilligt, ward in seinem Bett ermorbet gefunden. Die ariftofratische Faltion fiegte: bas Adergefet ward burch bie Erlaubniß umgangen, bie bie Optimaten erhielten, Staatslandereien wieder an fich kaufen zu burfen, bas Gelb, bas bas Bolk erhielt, mar ihm genehmer. Darauf erfolgte mit bem Thorischen Gefet Sistirung aller weitern Udervertheilung gegen einen Grundzins an die Plebs, und bas Ende war: Abschaffung auch biefes Grundzinfes.

Dagegen gingen zwei andere Borschlage des Cajus Gracechus durch, jenes außerordentlichen Redners, dem sogar Cicero, der entschiedenste Gegner der Gracchen, nachrühmt, er habe so rührend über den Tod seines ermordeten Bruders reden konnen, daß selbst seine Feinde sich der Thränen nicht zu erwehren verzmocht hätten, zwei Borschläge, die den größten Einsluß auf die Schicksale der Republik hatten. Einmal bildete Cajus Graczchus einen Mittelstand zwischen den Optimaten und dem Bolke, die Ritter, die, wie wir uns erinnern, halb aus Plebejern und halb aus Patriciern bestanden und als Höchstbesteuerte in der ersten Bermögensclasse sich befanden. Diesen Rittern wurden die Eriminalrichterstellen überwiesen, die, wie ich ebenfalls ins Gedächtniß zurückruse, dis 122 aus den Senatoren ausschließlich besetzt worden waren. Von ihnen, den Senatoren, waren ihre Standesgenossen ausschließlich zeither wider das Recht in Schutz

genommen worden, namentlich bei Anklagen über Erpressungen in den Provinzen. Denselben Rittern sielen ferner von der Zeit an, von der wir reden, die Pachtungen der Staatseinkunfte zu in den Provinzen: diese Finanzquelle machte sie reich, der Besitz der Richterstellen gab ihnen Macht. Seit Cicero's Zeiten sind die Ritter ein sormlicher, eigner Stand geworden, mit einer Schahung von einer Million Usses, 20,000 Thalern, zwischen dem Senatorenstand, dessen Tensus auf zwei Millionen Usses, 40,000 Thaler, seit August später auf drei Millionen, 60,000 Thaler anstieg — und dem Bolke.

Dem Bolke suchte Cajus Grachus burch eine ahnliche, bemokratische Maagregel Erleichterung zu verschaffen, wie sie Perifles in Uthen gebraucht hatte. Er brachte in biefer Beziehung bas Korngesetz, bie lex frumentaria burch, nach welchem ben armern Burgern Korn ans bem Staatsschatz zu geringem Preise geliefert werden sollte. Die Folge war Bestechungen bes Wolfes burch bie Demagogen und bas Einreißen bes Muffiggangs bei ber burch Getreibespenden gefütterten Menge. Gang fo, wie in Athen, nur mit bem Unterschied, bag Athen ein Bolt von Junglingen war, Rom eins von Mannern, ward nun auch in Rom Losung: Panem et Circenses, Brod und Spiele. Athen war das Theater Hauptsache, allerdings, wenigstens im Unfang eine edlere, feinere Unstalt, wodurch Beist und Phantafie gebilbet murbe, in Rom waren bie circensischen Spiele, Bagen wilder Thiere und die Kampfe ber Gladiatoren, bas hauptsächlich begehrte Vergnügen. Es ist bekannt, daß man im Unfang bas Theater in Rom gar nicht zulassen wollte, zehn Jahre vor bem letten Frieden mit Carthago erging ein Berbot, ein Schauspiel. haus zu bauen, um, wie Scipio Rafica fagte, "in ber Stadt tapferer Manner ben Ernft ber alten Sitten zu erhalten und die griechischen Wolluste abzuwehren." Erft Pompejus baute ein steinernes Theater. Das eigentliche Theater in Rom, ich schalte dies hier gelegentlich beilaufig ein, behielt auch ben berberen, rauheren Charafter, ber ben Romern eigen war. Sie haben weder so gebildete Tragodien, noch so gebildete Komodien hervorgebracht, als bie Griechen. Plautus ift voll berber Spage, Terenz gemäßigter und feiner, aber ihre Komodien, obgleich Nachbildungen griechischer Stude, fteben biefen an Bierlichkeit

und Feinheit sehr nach. — Bu August's Zeiten warf man sich mit Macht auf's Drama, aber man nahm aus den tragischen Stossen der Griechen nur die schaubervollsten heraus und das Publikum weidete sich, da es Friedenszeit hatte, wenigstens an Mords und Blutspektakel. Was wollen die Tragodien Seneca's, schwülstige Nachahmungen der Griechen, voller stoischer Sentenzen, gegen Sophokles' Stücke besagen? Roms Sinn war jeder Zeit auß Reale, Praktische gerichtet, wo das ideale Feld der Kunst nicht gedeihen kann, keiner ihrer Dichter kommt den griechischen gleich — was ist Virgil gegen Homer? Hochstens in der Satyre durch Horaz haben die Römer etwas Bedeutendes, etwas Eigensthümliches geleistet, was wieder mit ihrem ganzen Charakter zussammenhängt. Roms Kunst war, wie Virgil sagt: ", welts beherrschende Macht zu verwalten."

Bu ben Zeiten ber Gracchen war es allerdings in Rom brauchlich geworben, bag bie Gohne bes Abels nach Athen reiften, um griechische Bilbung ju bekommen, bie Scipionen waren es, bie biefe Bilbung hauptsächlich beim romischen Abel ins Belieben Indeg barf man nicht meinen, bag, inbem gebracht hatten. einzelne vornehme junge Manner biefe Bilbung annahmen, bie= felbe ein Gemeingut bes romischen Bolkes geworben mare. war, wie mit ben Reisen ber jungen beutschen herren von Abel, bie nach Paris geschickt wurden, nachbem man im 30jahrigen Kriege mit bem Franzosen nabere Bekanntschaft gemacht hatte. Die griechische Bilbung war eine Auszeichnung, bie bie romischen Robiles sich aneigneten, um sich von ber Plebs zu unterscheiben, eben so, wie ber beutsche Abel burch bie frangofische Façon über bas beutsche Bolk sich emporhob. Wie bamals französische Hofmeifter, Abbes und Bonnen ben jungen beutschen Cavalieren Sitten lehrten, so geschah es in Rom burch griechische Freigelaffene. Schon feit ber Eroberung bes griechischen Unteritaliens kam hauptsächlich die Erziehung ber jungen vornehmen Romer in die Bande ber griechischen Freigelaffenen und Stlaven.

Auf die durch den Kampf der Optimaten und der Plebs veranlaßten Gracchischen Bürgerunruhen folgten die Bürgerkriege des Marius und Sylla. Marius stand an der Spitze der Plebs, ihm gegenüber Sylla an der Spitze des Senats, der Optimaten. Marius, rauh und derb, wie Cato, eins der

größten Kriegsgenies, aber von gang armen, unbefamtem Beschlechte, war es, ber zum erstenmal bas Consulat von ben ebeln Geschlechtern, bei benen es, wie Salluft fagt, von Band ju Band ging, an die Plebs brachte. In feinem erften Feldzug in Ufrika als Conful besiegte er ben Jugurtha, ben Konig Es ift zu merken, bag Marius ber erfte mar, von Numidien. der zu seinen Legionen Proletarier anwarb, die capite censi, die unterften Leute aus feinen Stanbesgenoffen, die ihm als ihrem Liebling mit Leib und Leben zugethan maren. Darauf schlug Marius bie manbernben Bolfer ber Cimbern und Teutonen, jene riesenhaften Germanen, bie in ihrer Schlachtorbnung sich mit Retten zusammen hielten, jene Rerle, wie Juftus Dofer fagt, beren einziges und ewiges Spiel war, auf scharfe Spieße einzuspringen, um Korper und Auge zu gewöhnen, die bie Strome mit ihren Schilbern aufhalten wollten, und als bies nicht gelingen wollte, sie abdammten, wie sie es mit ber Etsch thaten; diese Feinde, die alle romische Feldherrn schlugen, hintereinander funf consularische Beere, und ben sprichwortlichen cimbrischen Schrecken in Rom verbreiteten, schlug Marius, ber Mann ber Plebs, in ben zwei blutigen Schlachten bei Uir in ber heutigen Provence und bei Verona. Es ware nach der Romer Urtheil um Rom geschehen gewesen, wenn es nicht ben Marius ge= habt hatte, er ward ber britte Romulus genannt. Sechsmal bintereinander ward er Conful.

Ihm gegenüber stand Sylla, Lucius Cornelius Sylla aus dem altpatricischen, cornelischen Geschlechte der Scipionen, ein eben so großes Kriegsgenie als sein Gegner, sonst wesentlich von ihm verschieden. Sylla, sagt Sallust im Jugurthinischen Kriege, war gleich gründlich unterrichtet in römischer und griechischer Wissenschaft, groß an Geist, gierig nach Wollust, gieriger nach Ruhm. Ausschweisend in müßiger Zeit, hielt ihn der Genuß nie zurück von den Geschäften. Er war beredt, verschlagen, gefällig in der Freundschaft, wunderbar geschickt, seine Entwürse zu verbergen, verschwenderisch in Vielem, am meisten im Gelde, das Glück war in wunderbarer Weise mit ihm, aber vor dem Bürgerkriege niemals über sein Verdienst, so daß zu bezweiseln steht, ob seine Kraft ober sein Glück größer war.

Raum war eine neue große Gefahr fur bie Republif, ber

Bundesgenossenfrieg, wesentlich mit durch Sylla's Siege bes feitigt, baburch, bag man ihnen bas Burgerrecht gewährte, fie in acht neue Tribus, zu ben funfundbreißig, bie jest bestanden, und in die man eine Masse von Freigelassenen fruber schon auf= genommen hatte, vertheilte - woraus wir feben, bag jett bie Tribusverfassung bie vorherrschende mar, nach ben neuesten Forschungen, bie Berr Gertach befannt gemacht hat, bestanden Diese Tribus ichon seit langerer Zeit aus Patriciern und Plebejern vermischt, gewiß ift, nach Niebuhr, daß die Centurienverfassung bereits zu Cicero's Zeit eine Antiquitat mar - faum mar ber Bundesgenoffenkrieg, ber Italien 300,000 fraftige Romer nahm und bas Land schrecklich ruinirte, beendigt, so brach ber Rampf zwischen ben Optimaten und ber Plebs zur offenen Flamme aus: es erfolgte eine zwiespaltige Wahl fur bie Fuhrung bes Kriegs gegen Konig Mithribates von Pontus in Rleinafien, jenen berühmten Konig, ber zu Sinope seine Resibeng hatte, am schwarzen Meere, ber zweiundzwanzig Sprachen sprach und ber ber größte Furft Ufiens mar feit Alexander bem Großen. Sylla war fur bas Jahr 88 zum Consul erwählt: ber Senat übertrug ihm ben Krieg, sein College verschaffte ihn bem greisen Marius burch seinen Antisenat, wie er 3000 Glabiatoren, Die ihm zu Gebote standen, nannte, und die neuen italienischen Sylla kommt mit fechs Legionen nach Rom - jum erstenmal führt ein romischer Consul ein romisches Beer gegen Rom, - er broht, die Stadt anzugunden, ber fiebzigiahrige Marius, geachtet, entfommt auf fein ganbgut, ber ungunftige Wind hindert ihn zur Gee zu geben, man entbedt ihn in bem Sumpfe bei Minturna in Campanien, zum Tobe verurtheilt, entwaffnet er seinen Benter burch seine Stimme, taum findet er Ruhe auf ben Trummern Carthago's.

Unterdessen hatte sich in Rom die Partei des Marius wies der erhoben. Sylla ging nach Griechenland, um den Kampf gegen Mithridates zu sühren. Marius kommt nun nach Rom: es erfolgen die schrecklichen Proscriptionen, Mord und Plünderung herrschen, auf wen Marius zeigt, den hieb seine Leibwache, die ihn auf der Straße begleitete, nieder, fünf Tage und fünf Nächte ließ Marius wüthen und starb dann im folgenden Jahre 86, dem siedenten seines Consulates, wie

Plutarch fagt, burch vieles Trinken, womit er fich bie Furcht Ihm folgte Cinna, ber im Jahre 84 ervertreiben wollte. mordet ward von feinen eignen Golbaten. Sylla, nachbem er ben Rrieg mit Mithribates fiegreich beendigt, landete nun 83 bei Brundusium und nahm im folgenden Jahre Rom ein. Proscriptionen, arger, als bie bes Marius, folgten: Sylla babete sich in Blut, zu Taufenben ließ er alte und neue romische Burger niedermegeln und nicht blos in Rom, burch gang Italien wurgte er feine Feinde. Und boch waren biefe Schreckensscenen nur die Unfange zu bem noch weit Schrecklicheren, was fpater fam, gerade fo, wie in neuerer Beit mahrend ber Schreckensherrschaft ber Jacobiner in Frankreich. Die Furcht und ber Preis von zwei Talenten, ben Sylla auf jeden Ropf sette, ber in feinen Proscriptionsliften stand, Ropfe zum Theil, Die Sylla gar nicht kannte, lofte alle Familienbande auf: ber Batte gab ben Gatten Preis, ber Bruber ben Bruber, bas Rind die Eltern. Sylla ließ fich jum Dictator erwählen, 120 Jahre lang war fein Dictator in Rom gewesen, 120,000 feiner Krieger belohnte er mit ben ben Samnitern, Etrustern, Lucaniern entriffenen Banbereien, 10,000 Sklaven gab er bas Burgerrecht und ließ fie nach feinem Namen Cornelier nennen. Die Dacht bes Genates, die Marius fo erschuttert, stellte er vollig wieder ber, bie Tribunen bes Bolks follten feine Gefetvorschläge mehr machen burfen, ihr Beto ward beschrankt, keiner, ber Tribun gewesen, follte ein hoheres Staatsamt erlangen burfen. Dem Senat gab er die Richterstellen zurud, er vermehrte biesen Senat ums Doppelte, bis auf 600 Glieber, eine Bahl, die unter August bis 1000 anstieg. Dann legte er plotlich seine Diktatur nieder und begab sich auf sein Landgut auf der campanischen Rufte: hier fchrieb er seine Memoiren und überließ sich bem Bergungen, bas ihn ein Sahr barauf tobtete, 78 vor Chriftus.

Nach Sylla's Tod war es Pompejus, einer aus seiner Partei, der zur höchsten Macht in der Republik emporkam. So tief war jeht schon die ewige Roma gefallen, daß ihr Schicksal von einzelnen Mannern abhing. En ejus Pompejus hatte unter Sylla gedient, dieser hatte ihm wegen seiner Siege den Beinamen Magnus, der Große, gegeben, ja ihm, gegen allen Brauch, dem 24jährigen Jüngling, der weder Consul noch

Prator gewesen, Die Ehre des Triumphes verstattet. Mach Sylla's Tob suchte er eine Vermittlung zwischen Senat und Bolt zu Stande zu bringen, im Jahr 70 ließ er ein Wefet ergehen, bas ben Tribunen ihre fruhere Gewalt wieder gab, bie Richterstellen vertheilte er zwischen bem Senate und ben Rittern. Und nun fing er seine eigentliche Siegeslaufbahn an in vielen Banbern und Reichen. Er besiegte ben tapfern Gertorius, einen Romer von Marius' Partei, ber einen Staat ber Lufitanier bilben wollte und ben bie Spanier nur ben zweiten Sannibal nannten, worauf gang Spanien unterworfen wurde, er besiegte ben Spartakus, ben furchtbaren Unführer ber Sklaven in Sicilien, er besiegte bie machtigen, 1000 Schiffe farten Diraten bes Mittelmeers, bie nach Carthagos Sturg fich eingeniftet, er endigte ben Rrieg mit Mithribates von Pontus, er er= oberte Sprien und machte Palastina ginsbar. Als er nach so vielen Siegen im Jahr 61 über Brunduffum nach Rom fam, triumphirte er im Serbst in ber bei Mithribates erbeuteten vor= geblichen Ruftung Alexander's über funfgehn Konigreiche, bie er erobert und beren Fürsten und Wornehmste, an ber Bahl 324 seinem Triumphwagen vorauszogen. In den vorausgetragenen Tafeln war zu lefen, bag er 900 Stabte eingenommen, 1000 feste Schloffer erobert, ben Geeraubern 800 Schiffe abgenommen, mit, nach unferm Gelbe, fiebzehn Million Thalern jahrlicher Ginfunfte ben Staat bereichert habe. Bahllofe Bagen mit erbeuteten Schägen und Waffen und Schiffsschnabeln folgten bem Triumphzug.

Aber über Pompejus, ben Gieger von Spanien und Ufien, fo groß er war, sollte noch ein Größerer kommen. Dies war Cajus Julius Cafar. Mls Enlla gegen bie Partei bes Marius und Cinna wuthete und namentlich gegen beren Ber= wandte, erhielt Cafar, ber bie Tochter bes Cinna, Cornelia, geheirathet hatte, ben Befehl fich von ihr zu scheiben. pejus, ber einen ahnlichen Befehl von Gylla empfangen hatte, feine bisherige Gemahlin zu verlaffen und Sylla's Stieftochter zur Gemahlin zu nehmen, hatte gehorcht: Cafar gehorchte nicht, er erklarte offentlich, daß er sich von Niemandem nothigen laffen werbe, eine Gattin, die er liebe, zu verstoßen. Co fest war Cafar, ein 19jahriger Jungling, schon damale. Er mußte aus Rom fliehen und rettete sich mit Muhe, man verwendete sich fur ihn nnd endlich gab Sylla ihn los mit ben merkwurbigen Worten: "Mogt ihr ihn benn haben, aber wisset, biefer wird ben Untergang ber Optimaten herbeifuhren, in bem Cafar stecken viele Marius." Seine Proceduren mit ben Seeraubern, bie ihn gefangen genommen, seine Meußerung in Cabir vor bem Standbild Alexander's: "In meinem Alter hat biefer bie Welt erobert und ich habe noch nichts gethan," und eine anderweite, die er auch in Spanien, wo er als Proprator spater regierte, in einem kleinen Flecken biefer Proving that : ,, Lieber will ich hier ber Erfte fein, als ber 3weite in Rom" - find bekannt. Niemand, wie er, verstand so die bezaubernde Kunft, die Gemuther ber Menschen für sich einzunehmen, und jenen burchbringenden Scharfblick, womit er fuhn und flar in die Eigenthumlichkeiten ber Personen und ber Berhaltniffe blickte: burch seine Klugheit versohnte er bie beiden alten Feinde Pompejus und Craffus, er ward dadurch Consul und stiftete mit ihnen das erste Triumvirat: biefes Triumvirat brach bie Macht bes romischen Senates, ber Optimaten.

Cafar, ben Ausspruch bes Sylla mahr zu machen, trat bamit auf, bas Bolk und nachst bem Bolke bie Ritter zu gewinnen. Zuerst brachte er ein Adergeset in Borschlag, bas fammtliches Gemeindeland in Italien gur Bertheilung brachte, fo klug und billig abgefaßt, baß ber Senat ihm nichts anhaben konnte, sogar ber patriotische Cato, ber Urenkel bes alten ge= strengen Cenfors, ber nachher in Utika fich bas Leben nahm, fagte: "Ich furchte nicht bas Gefet, aber ben gohn, ben sein Urheber bafur erwartet." Als ber Genat zu feinem Schluß fam, benutte bies Cafar, um von nun an mit bem Bolke birect gu unterhandeln, den Senat berief er nicht wieder. "Die Republik, schreibt Cicero an Atticus, stirbt an einer neuen Krankheit, Me flagen, aber Niemand fann helfen." Nachbem bas Udergefet burchgegangen, gewann Cafar auch bie Ritter, indem er ihnen als Pachtern ber öffentlichen Ginfunfte bie oft vergebens vom Senat erbetene Erlaffung eines Dritttheils ihres Pachtes verschaffte.

Hierauf beschloß Cafar, sich ein heer heranzuziehen: zum Schauplatz ber Thaten erwählte er Gallien, Gallien, bas in viele kleine Bolkerschaften getheilt und von einem machtigen Priesterstand,

ben Druiden und einem Rriegsadel beherrscht, zu langen Kriegen und glorreichen Triumphen Aussicht bot. Bahrend Craffus, nach Ufien gegen die Parther zu Felde ging, und nur Pompejus in Rom zuruckblieb, indem er Legaten nach Spanien, feiner Statthalterherrschaft, schickte, verließ auch Cafar Stalien, um an ber Spite seiner Legionen einft machtiger zurudzukehren. In ben acht Feldzügen, die er in Gallien führte, innerhalb beren er auch Recognoscirungen nach Deutschland und Britannien unternahm, gelang es ihm, feinen 3wed mit ben Legionen aufs Bollstandigste zu erreichen, jene bewundernswurdige Kriegskunst ihnen einzulernen, womit er der Vollender ber noch von keinem Volke wieder erreichten romischen Taktik und Strategie warb, burch bie feinberechnete Abwechselung von Strenge und Nachsicht, von Disciplin und Liberalitat fie gang von sich abhangig zu machen, burch die mit Bligesschnelle ausgeführten Operationen, die fast immer gelangen, bas unerschutterlichfte Bertrauen auf sein gutes Glud in ihnen zu erweden. Mit kleinen, nabe liegenden Mitteln, wie burch jenen Worzug, ben er ber zehnten Legion gab, bie er allein gegen bie unter Uriovist in Gallien eingebrochenen Belvetier führen wollte, wußte er ihren Ehrgeiz immer rege zu erhalten. Go abgehartet feine Golbaten maren, mas ichon burch bie romische Sitte bewirkt ward, an jedem Marschabend ein ver= schanztes Lager mit Graben und Wall, zu bem jeder Soldat eine Pallisade tragen mußte, herzustellen, so fehr mußte er sie für einen gewiffen Lurus zu stimmen: er rubmte es, bag feine Golbaten, auch von Salben buftenb, tapfer fochten.

Während Cafar in Gallien seine Legionen einübte, war ber gelbgierige Crassus im Krieg gegen die parthischen Reiter gestallen, in den Ebenen Mesopotamiens bei Carrhae, mit ihm versloren 30,000 Römer Leben oder Freiheit; schon vorher war Julia, Cafar's Tochter und Pompejus' Gemahlin, gestorsben. Beide große Männer standen sich nun allein und ohne Vermittlerin gegenüber: Cafar vermehrte seine Truppen nach und nach dis auf eilf Legionen, darunter acht aus Veteranen, Pompejus strebte nach der Dictatur, sur Jahr 52 ward er schon zum alleinigen Consul gewählt, das Jahr vorher hatte man sieden Monate lang gar keinen Consul gehabt; Gallien ward 51 durch die Bessegung des Vereingetorir unterworsen, das Aufs

gebot des ganzen Galliens, über 250,000 Mann, besiegte Casar mit seinen viermal schwächeren Legionen, Thaten geschahen hier, wie ein romischer Geschichtsschreiber sagt, die nicht von Menschen, sondern von Göttern ausgeführt zu sein schienen. Casar sollte seine Legionen entlassen, immer näher rückte die Entscheidung, immer erbitterter ward die Stimmung zwischen beiden mächtigen Gegnern.

Im Unfang bes Jahres 49 erklarte ein Senatsbeschluß burch bie gewöhnliche Formel: ,,videant consules ne quid respublica detrimenti capiat," Die Confuln mogen machen, bag bie Republit nicht gefährdet werbe, bas Baterland in Gefahr, ein anderer übertrug bem Pompejus bie Kriegsmacht und ben öffentlichen Schat; bie ihr Beto entgegensegenben Tribunen murben mit Waffengewalt geschreckt, sie flohen zu Cafar nach Ravenna. Mit einer einzigen Legion, einem Bauflein, wie Livius fagt, mit bem er ben Erbfreis angriff, brach Cafar nach bem Rubicon bei Rimini auf, ber Grenze feiner Proving, ber Grenze Galliens und Italiens. Er überschritt biefe Grenze mit bem beruhmten Ausruf: "Der Burfel fei geworfen!" ber Burgerfrieg war bamit erklart. Mles fiel ihm gu, Pompejus mit bem gangen Senat floh eilig aus Rom, nach Capua und von ba nach Brundufium, von wo er fich mit ber Flotte nach Griechenland, nach Dyrrhachium in Epirus einschiffte. Innerhalb fechzig Tagen war Cafar herr von gang Italien, ging bann nach Spanien, ber Proving bes Pompejus, wo er beffen Legionen besiegte und bann brach auch er nach Griechenland auf. In ben Gefechten bei ben Linien von Dyrrhachium geschlagen, jog er fich nach Theffalien, Pompejus folgte ihm nach. Sohen von Pharfalus ward die Entscheidungsschlacht geschlagen: Cafar gewann fie, gewann fie hauptfachlich burch jenen Phalanr, burch ben Epaminonbas bei Mantinea, und Alexander bei Arbela gesiegt hatte und indem er die deutschen Cohorten, bie er in Dienst genommen hatte, die vornehmen romischen Ritter nur in die glatten Gefichter hauen ließ. Pompejus, ber ichon ben großen Fehler begangen, fich von seiner Flotte zu entfernen, verlor völlig ben Kopf, floh nach Egypten und ward hier von ben egyptischen Rathen, Die ben Casar fürchteten, ermordet: Die Saule des Diocletian, eine Granitsaule bei Alexandrien, Beltgeschichte 1. 15

Oll

88 Fuß hoch, eine der hochsten auf der Erbe, galt lange fur die Stelle, wo der große Pompejus seinen Tod fand, 59 Jahr alt, der Mann, der, wie Tacitus sich ausdrückt, versteckter war, als Marius und Sylla, aber nicht besser als beibe.

Cafar und fein gutes Glud, in bem er fich maßig und milbe bezeigte, feierten nun eine Reihe von Triumphen. Er beenbigte ben Alexandrinischen Rrieg in Egypten, wo er ber scho= nen Cleopatra, feiner Geliebten, ben Thron verschaffte, ben ein Bruder, ber ihr jum Gemahl bestimmt war, nicht mit ihr Dann begab er fich nach Afien, ordnete bier theilen wollte. Alles, besiegte ben Gohn bes Mithribates, indem er fam und fab und fiegte, ging bann nach Rom, nach Sicilien, feste nach Ufrifa über, um bie Unhanger bes Pompejus bier aufzureiben. Als er landete, bei Abrumetum, siel er auf die Erde, aber mit bem Ausruf: "Afrika, ich halte bich!" zerftreute er bie aberglau= bische Besorgniß ber Golbaten. Er beendigte ben Afrifanischen Rrieg: es ftarb bier Cato ju Utifa burch Gelbstmord, bem strengen Romer mar bas Leben nichts mehr, ba bie Republik nicht mehr war. Nach Rom zurudgekehrt und zum Dictator auf gebn Jahre vom Senate ernannt, feierte Cafar feine vier Eris umphe, in ben öffentlichen Schatz legte er über 90 Millionen Thaler, ungerechnet gegen 3000 golbene Kronen. Große Schen= fungen machte er bem Bolte, größere feinen Beteranen. 320,000 Menschen erhielten ju feiner Zeit Getreibe = und Gelbspenben, er fette sie auf 150,000 herab, an 22,000 Tischen speisete er bas Bolk und gab ihnen Kampfspiele, wo über 300 Fechterpaare auftraten, auch Seeschlachten, wo ber Circus Maximus unter Baffer gesetzt wurde, ließ er barftellen. Sochst bebeutend waren die Schenkungen, die er seinen Soldaten ertheilte, an Gelb und Um ber Bevolkerung Italiens wieber aufzuhelfen, Landereien. um die Provingen fest mit bem Staate ju verbinden, entfandte er 80,000 Menschen nach Colonien, &. B. nach Carthago, nach Korinth, am meisten nach Spanien und Gallien, um bie neuen Unterthanen dieser Reiche allmälig durch die römische Ueberlegen= heit zu Romern umzuschmelzen. Er gab eine Städteordnung, er ordnete ben Ralender, ber nach ihm ber julianische heißt. Nachdem er die Sohne bes Pompejus bei Munda in Spanien besiegt, ward er vom Senat jum immerwahrenden Dictator er=

0.0

nannt und zum Imperator, als solcher war er unumschrankt und jett wirklich erster romischer Raiser, wie ihn die alten Chroniken= schreiber gang richtig als solchen aufführen. Der Senat, ben er auf 900 Personen vermehrte, mar nur ein Scheinbild, bie Beamten, beren Bahl er gleichergeftalt vergrößerte, jumeift nur feine Berkzeuge. Aber Cafar mar mit bem Borbeerfrang, ben man ihm immerwährend zu tragen verstattet hatte, - eine Muszeich= nung, die bem schmuckliebenden Mann sehr lieb war, weil er feine Glate bamit bedecken konnte, - nicht zufrieden; fo groß mar Cafar boch nicht, baß er ber Berfuchung widerstanden hatte, ein Konigsbiadem zu tragen. Er war ein Cromwell und Nas poleon: er war kein Bafhington; er fing bamit an, laut zu erklaren, die Republik fei nur noch ein Rame, ohne Gestalt und Körper. Seine Unhänger verftanben ihn, man suchte Die Stimmung bes Bolfes zu erforschen, er ward bei einem Refte von seinen Freunden als Konig begrüßt, bas Bolk murrte, ber Dictator erklarte, fein Name fei Cafar, nicht Ronig. Seine Bilbfaule auf ber Rebnerbuhne ward mit einem Diabeme ge= schmudt, bie Tribunen riffen sie ab, befahlen ben Menschen, ber fich zu ber Sache hergegeben, zu verhaften, bas Bolt jubelte, Cafar, fagte man, bedaure nur, bag man ihm zuvor gefom= men fei, aber im Genat beschulbigte er bie Tribunen, baf fie Die Sache angestellt hatten und ließ fie ihres Umtes entseten. Marcus Untonius, bem Dictator ganglich ergeben, berebt, gewandt und furchtlos, übernahm nun als Conful die Sauptrolle. Um Feste bes Pan, ben Lupercalien, begab fich Cafar im Triumphalschmud auf bie Rednerbuhne, um vom goldenen Geffel berab ben Aufzug zu feben. Nach einer angemeffenen Rebe nahte ihm Antonius mit bem Diabeme und mit ben Worten: "Dies fenbet Dir bas romische Bolf burch mich, um Casar's Stirne zu binden" - bas Wolk seufzte und brach in Wehklagen aus, Cafar wies bas Gefchent von fich, Jubel bes Bolfes ertonte; noch einmal nahte Untonius, bat fußfällig, Cafar wies bas Diadem jum zweitenmal von fich und erklarte: ", Nur Jupiter sei Konig in Rom," bas Diabem warb auf bas Capitolium geschickt.

Casar ging nun mit dem Plan um, die Parther, durch die Crassus die schmachvolle Niederlage erlitten hatte, zu be-

kriegen, dann im Norden des schwarzen Meers nach Germanien zu ziehen, es von Osten her anzugreifen. Es ging die Rede schon, in den sibyllinischen Büchern sei geweissagt, die Parther könnten nur durch einen König besiegt werden.

Da entstand in ben Gemuthern ber immer noch zahlreichen eifrigen Republitaner ber Gebante: Cafar fei ju gefährlich, als baß er am Leben bleiben burfe. Es entftanb bie berühmte Berschworung bes Cajus Caffius und bes Junius Brutus, eines angeblichen Nachkommen jenes erften Brutus, ber bie Republik gegrundet, bes Schwiegersohns bes alten uticensischen Cato burch bie hochherzige Porcia, gegen Cafar's Leben, bie Niemand so gang vortrefflich, im acht romischen Geift bargestellt hat, als Chakefpeare in feinem Drama Cafar. verhangnifvollen Idus, bem 15. Marg 44, fiel Cafar als Opfer biefer Berschwörung in ber Senatsversammlung, in ber Curie bes Pompejus, von breiundzwanzig Stichen ber fechzig Berschwornen burchbohrt, am Fußgestell ber Bilbfaule biefes feines ehemaligen Gegners, - Cafar, 56 Jahr alt, ber Staatsmann, Belb und Beschichtsschreiber, ber Gieger in 55 Felbschlachten, ber Mann, ber fich gerühmt hat, bag burch ihn außer ben Burgerfriegen 1,192,000 Menschen gefallen feien, und ber, um geboren zu werben, aus bem Leibe seiner Mutter hatte berausgeschnitten werben muffen.

Aber mit Casar's Tod waren die Gebrechen der Republik nicht zu heilen gewesen. Ein Jahr nach seinem Tode traten drei andere Romer zusammen und stifteten auf der Insel des Rheno bei Bologna das zweite Triumvirat, Marcus Antonius, Lepis dus und Julius Casar Octavianus, der Großnesse des Ermordeten und sein Erbe, der spätere Kaiser Augustus: diese drei Männer theilten den römischen Staat unter sich, wie man ein großes Landgut vertheilt. Um Geld zu ihrer Macht zu erzhalten, wurde das unter Marius und Sylla beliebte Mittel der Proscriptionen wiederholt, aber in ungleich umfassenderer, schrecklicherer Ausdehnung. Hier ist das Gräßlichste geschehen, was Kom zur Zeit der Republik erleben mußte, hier ist auch das greise Haupt des Cicero auf seiner Flucht von Tusculum, seinem Landsit, nach dem Meere, dem Hasse des Antonius gesallen. Fulvia, seine Gemahlin, durchstach in ihrer Rachsucht

1011

die beredte Junge des blutbesteckten Hauptes Cicer o's mit Nadeln. — Es war dies die Schreckensherrschaft von Rom, wie sie auch Frankreich gehabt hat. Jum erstenmal auch nun wieder schrieben die Triumvirn eine Vermögenssteuer aus, den zehnten Theil des Vermögens.

Brutus war nach Macedonien, Caffius nach Sprien gegangen, beibe als Propratoren. Gie beriethen fich ju Smyrna und zogen fich bann über ben Bellespont nach Europa, Brutus mit truben Borahnungen, wie bie Erzählung Plutarch's von bem bofen Beifte bezeugt, ber ihm in ber Nacht erschienen, mit der Bedeutung, bag er bei Philippi ihn wieder feben werbe. Die Schlacht bei Philippi in Macedonien gegen die Triumvirn Untonius und Octavianus ging, mahrend Brutus fiegte, burch ein Migverständniß des Cassius, ber ben Brutus auch geschlagen glaubte, wie er geschlagen mar, verloren, Caffius ließ sich auf bem Schlachtfelbe burch einen Freigelassenen tobten, etwa zwanzig Tage nachher fiel Brutus nach bem Berluft einer zweiten Schlacht in sein Schwert - Die letten Romer. Es war im Jahr 42. Nach ber Schlacht bei Pharfalus nahm Unto. nius Rleinasien und Egypten, Octavian Italien, um bier ben letten Feind, ben noch lebenden Cohn bes Pompejus, Sertus, ber fich in Sicilien hielt, zu befiegen, Lepibus ward mit Ufrifa abgefunden. Gertus Pompejus ward zwar besiegt, zur Gee burch Ugrippa, in ber Rabe von Meffene, Lepidus gang entfernt, er ift als Pontifer Maximus gestorben, aber die Beirath bes Untonius mit ber ebeln Dc. tavia, Octavian's Schwester, entfernte nur noch mehr bie Triumvirn von einander. Untonius ließ sich gang von ben Reizen ber egyptischen Cleopatra beherrschen, er verstieß bie treue Gattin: auch zwischen biefen beiben Mannern, bem Dc. tavian und Unton mußte, wie zwischen Cafar und Dom. pejus, endlich bas Schwert entscheiden. Diese Entscheidung fam am 2. Sptbr. bes Jahres 31 burch bie weltberühmte Seeschlacht von Actium in Acarnanien, wo Antonius' Flotte lag, bie Octavian von Brundusium aus angriff. Lange blieb ber Kampf unentschieden, endlich gab Untonius ihn selber verloren, indem er, wie Chakespeare fagt, wie ein brunftiger Entrich ber Cleopatra folgte, die mit ihren egyptischen Schiffen ploblich bavon

fegelte, schon bamals Berratherei im Schild führend: sie wollte nun bem britten Beros ber romischen Republik fich zuwenden. Buruckgekehrt nach Alexandrien ließ sie, nachdem sich wahrscheinlich auf ihren Befehl bas feste Pelusium bem Dctavianus geoffnet hatte, die Flotte zu ihm übergegangen war, bem Untonius wissen, sie habe sich getobtet, wohl wissend, daß biefer sie nicht Untonius nahm sich bas Leben und erfuhr überleben werde. noch im Sterben, daß fie lebe, boch ftarb er in ihren Urmen. Detapian fam nun nach Alexandrien, die noch immer reizende, 39jahrige Frau versuchte nun ihr Spiel mit biesem britten großen Romer. Aber Octavian war falter, als Unton und Cafar, er ließ fich nicht bethoren, Cleopatra, um nicht bie Schmach zu erleben, zu Rom im Triumphe aufgeführt zu werden, ließ sich königlich schmucken und tobtete sich burch tobtliche Schlangen ober vergiftete Saarnadeln. Much biefes Stud ber großen romifchen Universal = Tragodie hat Shakespeare herrlich geschildert in einem feiner Dramen: Untonius und Cleopatra.

So war nun bie romische Welt bes Dctavianus, bes zweiten Cafar's ober Raifers, ber sie zweiundvierzig Sahre lang beherrscht hat mit republikanischen Institutionen. Man unterwarf sich ihm stillschweigend, weil allerdings ein dringendes Bedürfniß nach Ruhe und Frieden sich eingestellt hatte: fast hundert Sahre lang, feit ber Gracchen Beit, hatten bie wilben burgerlichen Un= ruhen ben fraftigen romischen Staatskorper endlich etwas ermattet und murbe gemacht. Man unterwarf fich August stillschweigend auch beshalb, weil er mit kluger Staatskunst sich aller funf, zehn Sahre seine Macht erneuern ließ, sie mehr als ein Geschent, als ein Recht besaß, alle verhaßte Titel ablehnte. Nicht einmal ben Titel Dictator nahm er an, als von übler Borbedeutung. Nur Imperator ließ er sich nach dem Sieg über Antonius nennen: biefe Burde verschaffte ihm ben Dberbefehl über bas Heer, und da auch in Rom bas Imperium galt, zugleich über alle Burger. Zuerst ließ er sich bemnachst neun Sahre hintereinander bis 23 jum Conful ernennen, von ba an übernahm er die immerwährende proconsularische Gewalt, die ihm die hochste Macht in den Reichsprovinzen in die Bande legte. die Regierung dieser Provinzen mit bem Senat, er selbst nahm bie Grenzprovinzen, wo die Legionen standen, die er burch seine

Legaten mit der obersten Civils und Militairgewalt verwalten tieß, der Senat ließ seine Provinzen durch die Proconsuln regieren, die aber nur die Civilgewalt besaßen. Zu dieser Macht eines Imsperators und Proconsuls kam die tribunicische und die censorische Gewalt, beide wurden ihm unabhängig von der wirklichen Beskeidung dieser Aemter übertragen. Nach Lepidus' Tode, 13 vor Christus, ward er auch Pontiser Maximus und erhielt dadurch die oberste Leitung des Religionswesens. Alle diese Geswalten erhielt August, — der Ehrwürdige, so hatte ihn der Senat genannt, als er 27 vor Christus abbanken wollte, — durch Gesehe, leges, die vom Senate beantragt wurden: die spätern Kaiser erhielten sie auf einmal durch das sogenannte königs liche Geseh, die lex regia, übertragen.

Der Senat warb Staatsrath bes Raifers, ber aber noch einen geheimen Rath hatte; Ugrippa und Macen maren feine nachsten Vertrauten, jener ein tapferer Krieger, biefer ein feiner Die Bolkscomitien bauerten fort, aber begreiflich Much bie zwei Confuln bauerten fort: ohne wirkliche Macht. nach ihnen wurden wie fruher die Sahre gezählt. Bu ihnen kamen die suffecti, die jugegebenen und bie honorarii, eine rein perfonliche Chrenwurde. Die Memter bes Praefectus Praetorio, bes Dbriften über bie Pratorianer, eine Leibmache von 10,000 Mann, die August hielt und die um Rom herum lagen — und bes' Stadtprafecten wurden bedeutende und zwar lebenslangliche Poften. Man befoldete unter Muguft anch zuerst die Magistraturen, Die offentlichen Uemter. Wie die Legionen, fo kamen auch die Finanzen unter bie Raiser, damit die Hauptftarke bes Staats: allmalig ward der Fiscus, die Privatkasse der Kaiser, woraus sie ihre Bedurfniffe und bas Militair bezahlten, mit bem Aerarium, bem Staatsschaße vermischt. Much Steuern famen auf: ju ber älteren Sklavenfreilaffungsfteuer, ba es fur guten Zon galt, viele Freigelaffene zu haben, fam eine Erbichaftsfteuer von Seitenerbichaf= ten und Bermachtniffen, es kam bie indirecte Steuer einer Accife zu bem alten Bolle von ein = und ausgeführten Waaren. Strafgelber fur Junggefellen tamen auf: Muguft wollte, um bie Bevolkerung zu heben, bag man heirathen follte, mas ba= mals aber in Rom nicht für guten Ton galt.

Rube und innerer Frieden fehrten in Rom burch Muguftus

zuruck, auch die außeren Kriege ließen etwas nach, dreimal konnte August ben seiten des ersten punischen Kriegs nicht wieder geschloßnen Janustempel schließen lassen. Unter August singen die deutschen Kriege an, die Feldzüge der Stiefsohne des August von seiner herrschsüchtigen Gemahlin Livia, des Drusus und Tiber, es wurden die Legionen des Varus durch den Cheruskerfürst Hersmann im Teutodurger Walde vernichtet. August unterwarf die Länder zwischen Donau und Alpen, vom Bodensee dis Wien, die römischen Colonien Augsburg und Regensburg wurden das mals in diesen eroberten Ländern angelegt.

Es fam sogar unter August bas goldne Zeitalter fur bie romische Literatur: boch mar bas fein perifleisches Zeitalter, es war eher ein Zeitalter Bubwigs XIV. zu nennen. Unter Mu= guft, von Macenas' Gunft begludt, lebten bamals Birgil und Borag und Dvib, boch tamen biefe Dichter, wie ich oben fcon bemerkt habe, ben Griechen nicht gleich: Runft und Biffenschaft erwuchsen in Rom nicht aus bem Boben bes nationa= Ien Lebens, fie maren mehr ein Wieberschein ber griechischen &i= teratur, wie benn bie griechische Sprache Soffprache warb, fie bienten vorzugsweise bazu, ben Sof ber Imperatoren zu ver= herrlichen. Die praktische Richtung ber Romer, Die vorzugsweise auf Staatsverwaltung und Gesetzgebung hinging, gab auch ihrer Literatur einen vorzugsweise praktischen Unftrich, es bilbete sich ein Gelehrtenftand, ber im Sof feinen Mittelpunkt hatte, ein Gelehrtenstand von Rhetoren, Juriften, Philosophen, Grammati= fern, Rritifern, Aerzten; große Bibliotheken murben angelegt: man nutte aus, was fich ausnuten ließ.

Allenfalls die romischen Redner und Geschichtsschreiber kann man den griechischen zur Seite stellen und ich nute die Gelegens heit, etwas über die früheren sowohl, als die, die in der Kaisserzeit lebten, zu sagen; ausgezeichnet und ganz eigenthümlich stark sind Romer nur als Politiker und Juristen gewesen.

Marcus Tullius Cicero war der umfassendste Gelehrte der Römer, er kann als Reprasentant der römischen Gelehrsams keit gelten, er war das größte Sprachgenie, der größte Redner, den Rom hatte, der Demosthenes von Rom. Er war es, der der römischen Sprache Wohllaut und Mannigsaltigkeit gab: sein Styl ist von jeher als ein Muster der Latinität betrachtet

worden. Seine Reden find seine Jauptwerke: es sind theils Staats reden, theils Reden vor Gericht: die neuere Kritik hat nachges wiesen, daß nicht alle acht sind, namentlich nicht die von den Schuls rectoren so sehr empsohlene pro Roscio Amerino. Außerdem besitzen wir von ihm Abhandlungen über Theorie und Geschichte der Rhetorik. Durch seine philosophischen Schriften trug er bessonders dazu bei, die griechische Weltweisheit in Rom einzusühren, er behandelte darin hauptsächlich Politik, wie in den neu aufgessundenen sechs Büchern über den Staat, und Fragen der praktischen Philosophie, wie in dem bekannten Buch über die Pflichten. Außerdem sind noch seine Briefe an Freunde, Verwandte, und Staatsmänner wichtig, es sind deren über tausend erhalten.

Vor und nach Cicero gab es noch andere bedeutende Red= ner, bekannt sind z. B. die Gracchen, auch ", der ehrenwerthe Mann" Marc' Anton', der Triumvir, war ein guter Redner. Später hat der Spanier Quinctilian durch eine Theorie der Redekunst, die uns erhalten worden ist, sich ausgezeichnet.

Rachst ben Rednern Roms sind die Geschichtsschreiber zu Von Salluft, ber furz vor August's Alleinherrs nennen. Schaft ftarb, find nur zwei Stude, ber jugurthinische Rrieg, und die catilinarische Berschworung, die Cicero bekanntlich entbedte, vorhanden und Bruchstude eines Abschnitts ber Beschichte bes romischen Staats: Die lebendige Charakteristik und Darftellung, die nervige, kornige Sprache, die wir barin tref= fen, laffen schwer bedauern, bag nicht mehr erhalten ift. lius Cafar war ber größte Felbherr ber Romer und zugleich wie Friedrich II. und napoleon ihr größter Geschichtsschreis ber in ber Gattung ber Memoiren, Die er über feine Thaten auffette, und die ber vollkommne Ausbruck feines Gelbft find, ber Rraft und bes Schmuckes. Unter Mugust lebte ber bebeutenoste Geschichtsschreiber, ben Rom aufzuweisen hat, Titus Livius aus Padua, ber über zwanzig Jahre an seiner berühm= ten Geschichte, bem größten historischen Werke, bas von ben Romern und boch nur ohngefahr zum vierten Theile uns gekommen ift, benn von einhundert zwei und vierzig Bu= chern find nur funf und breißig uns erhalten: hier ift bie glanzenbste, ausgebildetfte, abgerundetfte Darftellung, ber volle Enthusiasmus bes Romers, ber gang erfüllt ift von ber Macht und

Berrlichkeit feiner weltbeherrschenden Stadt. Spater, unter Eras jan lebte Cornelius Zacitus, ber bie Entartung ber Rais ferzeit schilderte, wie Livius die Bluthenzeit der Republit; von feinem mit Meisterhand - gebanken= und inhaltsschwer geschrie= benem Berte, bas bie romische Geschichte von August bis auf feine Tage umfaßte, find auch nur Fragmente uns geblieben. Er ift es auch, von bem wir eine Beschreibung bes alten Deutsch= lands besigen, womit er bem verborbnen Rom ein Bilb ber Unverdorbenheit entgegenhalten wollte, wie es benn feine ausgesprochene Absicht war, bas Laster burch bas Gericht ber Ge= schichte ju schrecken, Die Weltgeschichte jum Weltgericht ju maden. Mit Zacitus zugleich lebte ber Grieche Plutarch von Charonea, ber Verfaffer ber vier und vierzig Parallelbiographien berühmter Romer und Griechen und funf einzelner Lebensbeschreis bungen, burch die zum Theil allein viele Eigenthumlichkeiten ber großen Manner bes Alterthums uns bekannt geworben finb; auch Plutarch's 3weck ift vorwaltend moralisch.

Ich fagte oben, daß die Wiffenschaften in Rom vornehm= lich bazu gedient haben, ben Sof ber Imperatoren zu verherrli= Allerdings wurde bie Literatur eine Staatspflanze, Die man ftattlich pflegte und begoß, die sich aber auch nach ber Richtung, wo die Sonnenstrahlen ber Macene herkamen, lenkte und hinbog, ja bie man nach Umftanden burch bie Cenfur zu beschneiden, sich nicht scheute. Es ift bekannt, bag Mugust burch bas Lob feiner Dichter im Munde ber Nachwelt zu leben wunschte, Birgil und Horaz und Dvid haben es an Rauch= werk nicht fehlen laffen: Birgil scheiterte mit feiner Meneibe, wie Professor Rosenkrang fagt, indem er ben Glang bes romischen Bolks und ber julischen Familie bes Muguftus zu= gleich feiern wollte; Borag ift schon ein ordentlicher Sofpoet und weit größer als Satyrifer, als in feinen Dben, nur in feinen Satyren und Briefen kann fich feine innerfte Natur, jenes feine Lacheln über die großen und fleinen Weltverhaltniffe Luft machen: Dvib suchte fogar ben Glang bes julischen Berrscherstamms bis in die alten griechischen Mythen hinauf zu verfol= gen, in ben Metamarphofen, seinem Sauptwerk, bas von der Entwicklung bes Chaos bis jum Tob bes Julius Cafar berabreicht. August verbannte ibn spater, er ftarb befanntlich zu

Tomi am schwarzen Meere im Exile, bas schrecklich fur ihn war, weil er bort die ausgesuchten Liebesvergnügungen nicht haben konnte, von denen Rom damals voll war und die er fehr umstånd= lich in seinen Gedichten abschildert. Von August stammen bie ersten Censurgesetze ber, er befahl zuerst Untersuchungen an gegen die Berfasser anstößiger Schriften, indem er die lex Julia majestatis, bas Gefet über bie Majestat bes romischen Bolfes, zu Gunften bes Beherrschers besselben auslegte. Dieses Gesetz entschied, ob jemand burch Verrath bas Beer, burch Aufruhr das Wolk, durch schlechte Verwaltung die Republik verlett habe. Der Erfte, ber bem Gefete verfiel, mar Caffius Geverus, ber gegen angesehene Manner und Frauen seinem Muthwillen ben Bügel hatte schießen laffen. Seine Schriften murben verbrannt, er selbst nach Creta verwiesen. Tiber handhabte bas Majestats= gesetz noch scharfer, indem er baffelbe auf Handlungen, Schriften und Worte bis jum Lacherlichen ausbehnte, am scharfften Domi= tian, ber auch alle stoische Philosophen aus Rom verbannte.

Ich füge biesen Bemerkungen über bie Literatur ber Romer einige Bemerkungen über ihre Kunst bei. Auch diese stand auf griechischem Boben, man benutte und vereinigte bie griechische Urchitekturformen, zu ben eigenthumlichen, praktischen, romischen 3weden. Das Monumentale, bas Großartige, bas Maffenhafte ist ber Hauptcharakter ber romischen Baukunst; " beshalb, sagt Berr von Rumohr in feinen italienischen Forschungen, ward bie Saule ber Conftruction mit Feinheit untergeordnet, balb als ein bedingt verstärkendes, bald als ein blos bezeichnendes und verzierendes Glieb." Daß bie Romer im Straßen = und Wasser= bau gang Ausgezeichnetes und fruhzeitig leifteten, erwähnte ich schon oben, die Canalbauten famen von ben Etrusfern, etrurische Konig Tarquinius Priscus wird als berjenige genannt, ber die berühmten Cloaken in Rom baute, bei welchen zuerst die Unwendung ber Keilgewolbe sich findet. Bur Raiser= zeit ift besonders die Wasserleitung des Claudius berühmt geworden, sechs und vierzig taufend Schritte lang, jest Aqua di Termini, hergestellt vom Pabst Sirtus V. Die Wasserleitun= gen sind es, die Rom hauptsachtich seine eigenthumliche Physio= gnomie ertheilen, eine sehr malerische Physiognomie, sie prasentiren sich herrlich, wenn man von ber Seite von Neapel nach

Rom kommt. Es zeichneten sich bie Romer hauptfachlich burch Bebaube fur 3mede bes offentlichen Lebens aus, Die burgerliche Baukunst stammt von ihnen, Bitruv ift ber Sauptschriftsteller, ben sie hervor gebracht haben, ber einzige, ber uns erhalten ift über die Baukunft ber Alten. Bu biefen offentlichen burgerlichen Bebauben gehören bie fora, bie Markte zu Bolksversammlungen, Bericht und Berkehr, Die Curien, Die Bersammlungshäuser, Rathbaufer, 3. B. bie Curie bes Pompejus, wo ber Genat ausammen fam und Cafar ermordet wurde, gang besonders bie Bafilifen, Berfammlungs =, Gerichts = und Berfehrshallen, es find bies bie überwolbten Sallen, meift im Biereck auferbaut, Die bie spateren driftlichen Raifer ben Christen zu Rirchen ein= raumten, und die bas Borbild ber driftlichen Kirchenbaufunst in Italien wurden. Die alte Peters = und Paulsfirche, G. Giovanni in Laterano und Santa Maria Maggiore in Rom waren und find solche alte Bafiliken. Die alteste Bafilika war bie Basilica Porcia von Porcius Cato als Cenfor 183 ange= legt, ber Berfammlungsort ber Bolfstribunen, bann baute Daus lus Memilius eine prachtige Basilifa, Die Basilica Pauli, mo Die Geldwechster maren, Die romische Borfe, Cafar legte febr bedeutende Bauten in Rom an, ein Prachtforum auf dem Mars= felb von Gaulenhallen umgeben, hinter benen fich bie Gale ber Berwaltungsbehörden und öffentlichen Schreiber befanden, mit einem Tribunal fur bie Richter und einem machtigen Tempel in Die Basiliken bes alten Forums, bes Forum Romanum, reichten nicht hin, ber auch in Rom, wie fruber, in Athen immer hoher anwachsenden Menge von Rechtshandeln und bem gangen immer bober ansteigenden Beamten = und Schreiberwesen ein bequemes Unterkommen zu verschaffen. Noch mehr baute August, er konnte sich ruhmen, die Ziegelstadt, die er gefunden, als eine Marmorstadt zu hinterlassen: er baute ein zweites Prachtforum auf bem Marsfeld, Domitian ein brittes, Nerva ein viertes, Trajan ein fünftes, bas alle übertraf: es foll dieses Prachtforum bas erstaunenswurdigste gewesen sein, was Rom aufzuweisen hatte, es befand sich nahe am Forum bes August und zog sich in betrachtlicher Ausbehnung zwischen bem capitolinischen und quirinalischen Berg bin: ber berühmte große Triumphbogen bes Trajan bildete ben Gingang, in ber

Mitte stand sein Tempel, zu bessen Seiten sein Bibliothekgebaus de; dem Forum gegenüber lag die Basilika Trajans, fünf Saus lenschiffe mit Bronze überdeckt, mit der weißen Marmors Ehrens saule des Trajan zum Andenken seiner Siege über die Dacier, die noch erhalten ist mit ihren Sculpturen.

Rachst biesen Foren und Basiliken find bie Tempel, bie Raiserpalaste, bie Billen, bie Theater und bie Umphitheater, Die Thermen zu nennen: ich will nur ein paar Beifpiele geben, ich muß auch hier auf bie Kunftgeschichte verweisen, bie Beschreibung ber Stadt Rom von Platner und Bunfen, bie Arbeiten bes Berr von Rumohr geben Mustunft neben bem alteren Berte von Piranefi, Antichità di Roma. Der bester= haltene, ber einzig ganz erhaltene Tempel bes Alterthums in Rom ift bas Pantheon, jest S. Maria ad Martyres, ein runbes Gebaube von oben burch eine Ruppel beleuchtet : Agrippa baute es auf dem Marsfeld. Merkwurdig ift, daß von biesem Ugrippa noch ein anderer Tempel in Gudfrankreich zu Dismes eben so wohl erhalten ift, die berühmte maison quarrée, die mit ihren bewundernswurdig confervirten Details und eleganten wei= Ben forinthischen Gaulen, wie Barthelemy fagt, bas Meifterwerk ber alten und bie Bergweiflung ber neuen Architekten ift. Colbert hatte vor, biefen ichonen Tempel nach Paris schaffen ju laffen, um biefe neuen Architekten ju bilben. Bon ben Raiferpalaften Roms ift besonders Dero's goldnes Saus, ber Raiferpalaft bes Domitian und bie Billa bes Sabrian gu Divoli zu bemerken. August selbst bewohnte noch ein einfaches Baus auf bem Palatin. Mero, ber feiner Bauluft Rom opferte, in bem großen Branbe, ben er ben Chriften Schuld gab, baute vom Palatin aus über bie angrenzenden Nieberungen, einen von Golb und Ebelfteinen schimmernben Palaft mit fo großen Partanlagen, Wildbahnen, Geen, Babern im Innern, bag Tacis tus bas übrige Rom nur ein Unhangfel nennt: ber Bag bes Boltes, die Bauluft seiner Nachfolger hat diese Unlagen zerftort. Domitian baute auf bem Palatin einen neuen Raiferpalaft, ben seine Nachfolger fortsetten: in ben farnefinischen Garten finben sich noch Spuren bavon. Ungeheuer mar die Unlage ber Billa Sabrian's ju Tivoli bei Rom: bavon ift noch ein ga= byrinth von Ruinen ubrig, sieben italienische Meilen im Umfang,

die Fundgrube von Statuen und Mosaiken für die halbe Welt.
— Unter den Amphitheatern zu Thier= und Gladiatorenkämpsen dienend, ist nächst dem zu Verona, das zwei und zwanzig taussend Menschen, und dem zu Nismes in Südstrankreich, das fünf und zwanzig tausend, das Colosseum zu Rom, Roms größte Ruine, siehen und achtzig tausend Menschen sassend zu nennen. Kriegsgefangene, besonders Juden ließ Vespasian und Titus nach der Zerstörung Jerusalem's daran arbeiten. Hier sind viele christliche Märtyrer den wilden Thieren vorgeworfen worden. — Von den Bädern sind die berühmtesten die des Titus und Diocletian, die letztern hatten allein an drei tausend Badezzimmer, deren Wände mit Mosaikmalereien verziert waren, das Wasser sloß aus Mündungen von gediegenem Silber.

In der Sculptur ber Romer erblicken wir auch nur eine Nachbluthe ber Griechen: griechische Kunstler siedelten sich in Masse nach Rom über, ihre verweichlichte Kunft erhalt burch ben mannlichen Ernft ber Romer noch einen letten fraftigen Aufschwung. Zahllose Portraitoftatuen ber romischen Kaiser und ihrer Familien, jene Auguste, Neronen, Agrippinen u. f. w., benen wir in ben Galerien und Cabinetten begegnen, ftammen aus dieser Zeit. Nur eine idealische Figur erscheint, ber schöne Untinous, ber Liebling bes Sabrian. Mit Sabrian fam bie Egyptomanie, ber vorherrschend egyptische Geschmack, ber sich mit ber volligen Eroberung Egyptens unter August schon beliebt gemacht hatte, zahllose Bildwerke in egyptischem Styl ließ fich Sabrian fur feine Billa zu Tivoli anfertigen, auch ben persischen Styl ahmte man nach, endlich kam sogar ein Derudenftyl auf, eine Urt Rococo, bie Frauentopfe erhielten nach ber bamaligen Mobe Peruden, bie man, wenn bie Mobe wechfelte, abnehmen und mit andern vertauschen konnte.

Ich kehre nun zu Augustus zurück. Augustus starb zu Nola in Campanien sechs und siebzig Jahre alt im Jahre 14 nach Chrisstus. Als er sein Ende nahe fühlte, ließ er sich die Haare ordnen und forderte einen Spiegel: hierauf wurden die Freunde von seiner herrschsüchtigen Gemahlin Livia zu dem Sterbenden eingelassen. Er fragte sie: "wie denkt ihr, habe ich das Spiel des Lebens gut gespielt?" und ließ sich Beifall zuklatschen. Diese Scene bildete das künftige Schicksal Roms vor, wo sehr

bald Weiber und Komodianten herrschen, nach Tacitus' Worten bas Interesse fur ben ober jenen Schauspieler, bie Liebha= berei für Fechterspiele und Pferde alle Gemuther erfüllen follte. Bis jum Unfinn flieg schon bie Theaterwuth unter Muguftus in Rom. Schaaren von Mimen und Pantomimen, brei taufend Tanzerinnen, eben fo viel Sanger wurden unterhalten. fprach man nun in Rom von nichts weiter, als von Schau= fpielen, wie hie und ba heut ju Tage. Augustus' Leichnam ward auf bem Marsfeld mit großer Pracht verbrannt, aus bem Scheiterhaufen ließ man zum Zeichen seiner Vergotterung einen Abler auffliegen, ein Senator bezeugte eiblich, er habe ben Muguftus jum himmel fteigen feben. Ihm folgte fein fechs und funfzigjahriger Stieffohn Tiberius Claubius Cafar, aus bem Geschlecht ber Claubier, ber heuchlerische, tucifche Tiber, ben sein Lehrer schon in seiner Jugend einen Thonklumpen mit Blut burchknetet genannt hatte. Er verließ Rom, um auf ber reizenden Insel Capri in bem herrlichen Golf von Reapel, einem ber bamaligen Sommer = und Babeaufenthaltsorte ber Raiser, alle Raffinerien bes Lurus auszukosten. Durch kaiserliche Schreiben regierte er von ba aus ben Senat, ber so fklavisch gehorch= te, daß Tiber sogar selbst fich barüber verwunderte. Jeben, ber nur irgend gefährlich ober nur verbächtig schien, ließ er aus bem Wege raumen, die schandlichen Ungebereien kamen auf. kaiserlichen Constitutionen verbrangten nun immer mehr bie Gefete, die ehemals bas Bolk gab und bie Senatusconfulte. Der Entschluß, nach Capri zu ziehen, war ihm burch feinen Gunftling Sejanus, ben Dbriften ber Pratorianer, eingegeben worben, jenen Sejanus, ber vor feiner eignen Statue niebers kniete, ihr raucherte und fein eigner Priester war, ber ben Plan faßte, Diber und bie claubische Familie aus bem Wege zu raumen und sich auf ben Thron zu setzen und welchen Tiber nur burch seine noch größere Verstellungskunft in seine Gewalt befam, worauf er ihn hinrichten ließ.

Auf Tiber, der nach drei und zwanzigjähriger Regierung von seinem designirten Nachfolger mit Kissen erstickt wurde, als er von einer schweren Krankheit wider Erwarten wieder zu sich kam, folgte der hirnverbrannte Caligula, der sich selbst für einen Gott erklärte, ein Priestercollegium für sich stiftete, in das er auch ein Pferd aufnahm, das auch an seiner Zafel mit aß, Calisgula, der mit Maschinen blitte und donnerte und sich bei Donnerwettern unter sein Lager verkroch. Auch er ward ermordet.

Nach seinem Tobe kam bas erfte Zeichen von ber großen Noth, die die Soldaten, die stehenden Beere, die Pratorianer junachst herbeiführen follten. Die Pratorianer fetten bie Ermah= lung bes gang unfähigen und flumpfen Claubius burch, bes Gemahls ber berüchtigten Deffalina, Die fo frech mar, baß fie formlich und öffentlich bei Lebzeiten bes Raifers, ihres Ge= mahls, fich zu Rom mit einem jungen Romer anderweit ver-Ugrippina, bie ber Raifer nach hinrichtung jener Messalina heirathete, vergiftete ihn mit Pilzen. Ugrippi= na's Cohn, ber fur ben Ausbruck ber Graufamkeit fprichworts lich gewordene und boch so feige Nero folgte. Dieser Nero, Gemahl ber edeln Octavia, Tochter bes Claubius und ber Messalina, auch von einer lasterhaften Frau, Poppaea ver= führt, ließ seine Mutter, seine Gemahlin, unzählige Christen, benen er ben Brand von Rom aufburbete und feinen Lehrer Seneca ermorben, jene Poppaa tobtete er mit einem guß: tritte selbst. Er lebte, wie Tiber bei Neapel, auf seiner Billa zu Bauli, trat als Schauspieler auf, als Dichter, Ganger, Tanger, ja als Rutscher im Circus. Bulett, als man sich gegen ihn verschworen, hatte er nicht einmal so viel Muth, sich felbst zu tobten, ein Freigelassener mußte ihm helfen, sich ben Dolch in die Reble ju ftogen. Mit ihm ging bas Geschlecht ber Julier und Claubier aus.

Auf Nero folgten rasch Galba, Otho, der Schlemmer Bitellius, keiner starb eines natürlichen Todes — den Bitelzlius hatten schon die auswärtigen Legionen zu Coln am Rheine ausgerusen. Titus Flavius Bespasianus ward darauf von den orientalischen Legionen zu Alexandrien zum Imperator erwählt. Mit ihm kamen die Flavier auf den Thron, im Jahre 69: es beginnt die zweite Periode der römischen Kaisergeschichte, die dis auf Marc Aurel reicht 180, mit Ausnahme des Tyzannen Domitian lauter gute oder wenigstens bessere Imperatoren enthaltend. Vespasian, ein Mann einsacher, strenger Sitten schaffte zuerst Hülfe für die Militairnoth: er stellte die Disciplin unter den Pratorianern wieder her. Unter ihm, im

Jahre 70 ward Jerusalem, nachdem es den Herrn ber Herrlich. feit verworfen, burch seinen Sohn Titus zerftort. Diefer folgte ihm auf bem Throne, Titus, Die Wonne bes Menschengeschlechts, ber ben Tag verloren nannte, an bem er nicht etwas Gutes gethan, unter bem Pompeji und Herculanum burch jenes startste bis jest bekannte Erbbeben bes Besuvs verschuttet wurden, wobei Plinius, ber Naturforscher umfam, ein Opfer seiner edlen Wißbegierde. Aus dem hohen Aschenhaufen, der auf diese Stadte wie Schnee herabgefallen, sind in den breißiger und vierziger Jahren bes vorigen Jahrhunderts dieselben wieder aufgegraben worden, und man hat klare Unschauungen von den burgerlichen und hauslichen Bustanden ber Romer baburch be-In ben kleinen, niedrigen Sauserchen, beren enge Gemacher um einen Sof herum liegen und die ihr Licht nur burch bie geöffnete weite Thure empfangen, beren Bande meift feuerroth bemalt und beren Außboben mit Mofait ausgelegt find, hat man eine Fulle bes Sausraths im feinsten, schönften Beschmade gefunden, beren Nachbildungen den Rococo im vorigen Sahrhundert zu vertreiben nicht wenig beitrugen. Gine Masse Statuen in Marmor und Bronze find außerbem aufgefunden worden, auch Mofaikgemalbe, unter andern die berühmte Schlacht Alexander's, bas foloffalfte und fostbarfte Gemalde bes Alter= thums mit vollkommen frischen Farben und einer meifterhaften Beichnung, bie ber bes Dichel Ungelo gleich tommen foll. Es befindet fich jest im Museo Borbonico zu Reapel.

Auf Titus folgte sein sehr unahnlicher Bruber, ber Inrann und Fliegenfanger Domitian: bas Wichtigste, mas unter feiner Regierung geschah, mar, bag Britannien bezwungen und mit romischen Colonien, wie London, Dort u. f. w. überbedt ward, burch Ugricola, ben Schwiegervater bes großen Ge-Schichtsschreibers Tacitus im Jahre 84. Der Tyrann Domis tian marb von feinen eignen Leuten ermorbet. Ihm folgte Merva, gut, aber schwach, er adoptirte einen Tuchtigeren, als er selbst mar, ben Marcus Ulpius Trajanus, einen Spanier von Geburt, den ersten Auslander, ber ben Thron ber Cafaren bestieg, ihm folgte wieder Sabrian, fein Better und Landsmann. Trajan mar einer ber beften und fraftvollsten Raifer, Sabrian hatte auch Beift, aber einen weit fleinliche-Beltgeschichte 1. 16

ren Charafter: die Hauptstügen der römischen Herrschaft, die Wassen und die Gesehe, erhielten ihre letzte große Verherrlichung durch sie. Trajan unterwarf Dacien, das letzte Land, das die Römer von den Germanen, den Gothen noch trennte, das heutige Ungarn, die Moldau und Wallachei: römische Colonisten süllten das Land, von ihnen rührt die lateinische Sprache her, die noch jetzt in Ungarn gesprochen wird und die romanische der Wallachen. Nach Osten zu machte Trajan Armenien zur Provinz, eroberte Babylon, nahm Mesopotamien ein, trug die rösmischen Wassen die über den Tigris, eroberte Ktesiphon, unterwarf Usprien und sogar ein Stück von Arabien, das peträische: auf dem Rückweg von diesen glänzenden Feldzügen starb er, in Cilicien zu Selinus 117.

Unter Trajan hatte bas romische Reich bie größte Musbehnung: feine Grenzen waren in Britannien bie Walle gegen bie Calebonier in Schottland, die Donau mit ihren Ballen bis jum Rhein, die Karpathen, bas fcmarze Meer, im Guben bie arabischen Buften, Aethiopien, Die Buften von Ufrika, bas Atlasgebirg, im Westen bas spanische und gallische Meer, im Often ber Tigris, boch nur unter Trajan, Sabrian jog fich wieber an ben Euphrat zurud - alle biese schonen ganber, um bas große Baffin bes Mittelmeeres herum gelegen, bie niemals nach ber Romerzeit unter Gine Herrschaft wieder gekommen find, geborchten bem romischen Abler. Die Sauptstädte biefes gro-Ben Staats maren: Rom in Europa, Alexandrien in Ufrika, und Antiochien, bas sprische Antiochien in Usien. Dreißig Legionen, jede ju 12,500 Mann fchutten bie Provingen: zwanzig ftanben in Europa, bie meiften gegen bie Germanen an ber Donau und am Rheine, bort eilf, hier funf, bie que gleich Gallien schützten, brei in Britannien, eine in Spanien, acht Legionen hatten ihre Station am Euphrat gegen die Parther und Perfer, Roms zweiten Sauptfeind nachft ben Germanen; zwei reichten hin, Egypten und Ufrika im Zaum zu halten. In Friedenszeiten verwandte man biefe Legionen zu ben großen Bauten, die die Romer an allen Punkten bes großen Reichs aufführen ließen, und von benen noch so viele, theils wohlerhalten, theils in Ruinen übrig find. Dazu kamen noch für Italien Die gange Bahl ber Band= 20,000 pratorianische Cohorten.

armee war 400,000 Mann. Hierzu kamen 50,000 Mann Marrine: die beiden Hauptflotten lagen in der Bai von Neapel und zu Ravenna am adriatischen Meere; im Mittelmeer zu Frejus in Frankreich, im britischen Canal, im schwarzen Meer, auf dem Rhein und auf der Donau waren Schiffsposten. Die Bevölkerung schätzt Gibbon auf ein 120 Millionen Köpfe, Bürger zwanzig, Chateaubriand nimmt nur zehn Millionen Bürger an, Unterthanen und Freigelassene vierzig, Sklaven sechzig Millionen.

Nachst ben Waffen waren es die Gesetze, burch die Rom Die Rechtswissenschaft ift ihr Werk, sie haben fie geschaffen, unter Sabrian wurde bas praftische Recht, bas sich aus ben bisherigen jahrlichen Ebicten ber Pratoren, beren ich schon oben gedacht habe, gebildet hatte, in ein immermahrendes Cbict zusammengeschmolzen burch Salvius Julianus. Seitbem fam bas Beitalter ber großen Juriften : Cajus, beffen Institutionen, aus benen bie bes Justinian hauptsachlich geschöpft find, Diebuhr bekanntlich 1816 zu Verona entbeckte, bann Uemilius Papinianus, praesectus praetorio, Dberfter ber Leibmache (es war dies die hochste Burbe im Staat nach bem Raifer), ber gelehrteste und ehrenwertheste aller romischen Juriften, benn er ließ sich hinrichten, weil er nicht in eine Ungerechtigkeit willigen, feine Bertheidigung eines Brudermords feines Raifers Caracalla übernehmen wollte; ferner Ulpian, ber große Christenverfolger und Paulus, - benen ein großer Theil der Justinias neischen Pandekten angehort. Ihre Schriften erhielten bedeutende Auctoritat in ben Berichten und spater im 5ten Sahrhundert gesetzlich anerkanntes Unsehen burch bas von Hugo sogenannte Citirgefet bes Raifers Balentinian III.

Auf Hadrian, der auch durch seine siedzehnjährige Reise durch's ganze Reich, meist zu Fuße unternommen, bekannt ist, folgten die beiden Antonine, zuerst Antonin der Fromme, der zweite Numa genannt und Marcus Aurelius Antonisnus, der Philosoph, der Verfasser der Selbstbetrachtungen.

Unter Marc Aurel kam wieder ein großer Stoß der norde lichen germanischen Wölker, der Krieg der Marcomannen, die im Jahre 170 bis Aquileja von der Donau her vordrangen, es kam die zweite Noth Roms nachst der Militairnoth, die Finanze

Marc Aurel mußte schon bas faiferliche Gold - und Silbergerath verkaufen laffen, um Belb zu ben Feldzügen zu befommen. Gein Cohn Commobus, ber bem Bater, ber gu Bindobona (bem heutigen Wien) im Felbe ftarb, folgte, erhob schon die Steuern auf mehrere Jahre voraus. Marc Murel war ber lette gewesen aus ber Reihe ber guten Imperatoren seit Bespafianus: feit feinem Tob wird Rom eine rein militairische Despotie, die Gewalt fallt wieder gang an die pratoria. nische Garbe, fie verfügt fast ausschließlich über ben Thron, sie bietet ibn in offentlicher Berfteigerung bem Meiftbietenben feil: von fechs und breißig Imperatoren von Commobus bis Constantin ben Großen, ben Imperatoren ber britten Periode ber romischen Kaifergeschichte, fallen sieben und zwanzig burch Mord - Commobus zuerft und zwar burch feine nachsten Bertrauten, Commobus, ber ftarte Glabiator, ber ber romifche Berfules fein wollte, ber fieben hundert und funf und breißigmal im Circus focht und jebesmal bafur eine Million Gestertien, über funf tausend Thaler aus bem offentlichen Schape fich auszahlen ließ, Commobus, ber eine Perude trug, wohlriechend gefalbt und mit Golbstaub gepubert. Rach Commobus fielen Pertinar und Julianus, bann fam ein fraftvollerer Raifer, von ben Legionen in Pannonien ernannt, Septimius Severus. Unter beffen Gohn, bem graufamen Caracalla, flieg bie Finangnoth schon so hoch, bag er, um bie Forderungen ber Truppen zu befriedigen, allen romischen Unterthanen bas romische Burgerrecht verlieh, um fie ju ber Stlavenfreilaffungs = und Erb. Schaftsfteuer beizuziehen, Die bie romifchen Burger gablen muß. Muf Caracalla folgte Macrinus, bann Beliogabal, früher Priester ber Sonne zu Emesa in Sprien, nur vierzehn Jahre alt, Roms größter Schwelger, ber ben orientalischen Despotismus und hofftaat und ben uppigen orientalischen Sonnencultus in Rom einführte, und unter bem Frauen im romifchen Senate erschienen und befahlen; folgte Alexander Severus, ber bem orientalischen Pompe wieder etwas Einhalt that, maßiger und fraftiger regierte, bas Bebot ber Chriften: "Thue nicht andern, was bu nicht willst, bag man bir thue" auf seinen Palast und bie Mauern ber offentlichen Gebaube eingraben ließ; fobann Maximinus, ein Gothe von Geburt,

ber erfte Barbar, ber Raifer murbe, Gorbianus, Philips pus Urabs, fie alle ftarben eines gewaltsamen Tobes. bem letteren Raifer Philippus Urabs, einem Uraber von Beburt, feierte man bie taufenbiahrige Dauer von Rom, ein paar Jahre barauf fiel ber Kaiser Decius, gegen die herein= brechenden Gothen, die Aurelian, ber sogenannte Wiederhersteller bes Reichs, ber Besieger ber Zenobia von Palmyra, bie man bie zweite Semiramis nannte, burch Aufgebung von Dacien jest noch abhielt: Die Donau marb Grenze. Nach Murelian, von bem die lette Ringmauer Roms herrührt, war ber merk. wurdigste Raiser Diocletian: er regierte von 285 - 305, ber Sohn eines Freigelaffenen, aus Dalmatien ftammenb. Geine Regierung macht Epoche. Er fette bie Reichseinrichtungen gang auf orientalischen Fuß, nahm bas Diabem an, ließ fich gottliche Berehrung als einer geheiligten Person erweisen, wer zu ihm in Die von Berschnittenen bewachten inneren Palaftgemacher einges laffen ward, mußte auf die Erbe fich werfen; die Monarchie ward von jest an entschieden als Erbaut betrachtet, ber Raifer herrschte unumschrankt mit seinen Ministern; ben Militairdespotismus ber Pratorianer verbrangte Diocletian burch einen Pofftaat, burch ein streng vorgeschriebenes Sofceremoniel. unternahm baffelbe, mas fpater Ludwig XIV. ausführte, um ber Raubheit seines militairischen Abels zu begegnen. hatte nur eine wollene purpurgefarbte Toga getragen, fich in fei= nem Saufe nur von Stlaven und Freigelaffenen bedienen laffen: seit Diocletian erschienen bie Raifer in Galla mit bochfter Pracht in Seide und Gold, mit Stickereien und Perlen und Ebelfteinen übertectt. Diocletian fuhrte einen Sofftaat ein, mit einer Masse von Dienern, er gab bie erste Hofrangordnung, stellte die ersten Cubicularii, Kammerjunker, an in Europa. Die= fer Hofstaat ward das Borbild der spateren driftlich = europai= fchen Bofe. Diocletian ordnete einen Ministerrath an, bas Consistorium Principis, für alle Regierungsmaßregeln, Gefet. gebung und Justig. Er hatte vier Minister: ber erste war ber Quaestor sacri palatii, ihm lag ber Bortrag ob in Justig = und Gesetgebungssachen: ber zweite mar ber Magister officiorum, ber Hofmarschall, unter ihm stand die faiferliche Dienerschaft, er beforgte bie Ginführung bei ben Audienzen im Confistorium, unter Arcabius fam noch die Post und ber Krieg zu seinen Ges Der britte Minister mar ber Comes sacrarum largitionum, ber Finanzminister, ber vierte endlich ber Comes rerum privatarum, er ftand bem faiserlichen Privatvermogen vor, bas nas mentlich an Grundeigenthum fehr beträchtlich war. Diocletian war es auch, ber eine wesentliche Beranderung in ber Berichts= verfassung herbeiführte: die Gerichte, ursprünglich auf offenem Markt, in vollster Deffentlichkeit gehalten, seit August in ben Curien, ben Rathhaufern, aber unter freiem Butritt bes Bolfes, wurden unter ihm heimlich, man beschrankte ben Butritt Unbetheiligter namentlich auf die Honorati, die Honoratioren. früheren Zeiten brauchten die Magistrate nicht selbst Rechtsge= lehrte zu sein, sie bedienten sich ber gelehrten Richter, ber judices, die der Prator aus dem Senatoren = und Ritterstande mahlte. Schon Alexander Severus hatte verordnet, bag bie Magiftrate bas Recht felbst verstehen, felbst Gelehrte fein follten. Gelehr= te, wie Hofleute kamen fo über die tapfern und freien Romer empor. Diocletian war es auch, ber die Finanzverfassung umschuf: er stellte Rom und Italien völlig ben Provinzen gleich, indem er sie der Grund = und der Kopf = und Wermogenssteuer, die diese zahlen mußten, unterwarf. Von ihm endlich batiren auch bie Theilun= gen bes Staats und die Unnahme ber Cafaren als Mitregenten. Er ftarb, zurudgezogen von ben Geschaften, bei seinen Robltopfen, die er so liebte, zu Spalatro in Dalmatien, wo der Palast und die Willa, die er erbaute, schon Zeuge und Abdruck des neuen Beiftes find, ber fich regte. Wir finden die Gesetze ber antiken Runft hier schon verlassen, ber Bogen erscheint zum erstenmal statt bes Gebalfes auf ben Saulen, ber Bogen, ber bas hauptstud ber driftlichen, wie ber arabischen, ber ganzen neuen Baufunft ift.

Unter Constant in dem Großen erlangte nun dieses auf den Hof gestütte Staatssystem Diocletian's seine weitere, volle Ausbildung: er verschmolz es, indem er den Hof von der Heidenstadt Rom nach einer neuen, christlichen Stadt Byzanz überssiedelte, mit einem neuen Prinzipe, der Kirche, indem er das Christenthum zur Staatsreligion erhob. Wir haben nun zusorsderst das Eintreten dieses großen Momentes in die Entwickelung der Weltgeschichte zu betrachten.

## II.

## Das Mittelalter.

## Gilfte Borlefung.

Das Christenthum, seine weltgeschichtliche Bebeutung und die ersten Zeiten ber christlichen Kirche. Gegensatz ber römischen und christlichen Religion und Sitten. Herrlichkeit des Shristenthums. Das Leben der ersten Christen nach den Catacombenüberresten dargestellt, ihre Verfassung, ihre Lehre. Verwelts lichung der Kirche seit Constantin: Hierarchie und Secten. Lette Zeiten des byzantinischen Reichs.

Einen größeren Contrast hat es nie in der Weltgeschichte gegeben, als berjenige ift, ber fich uns in ben letten Beiten bes Romerreichs barbietet. Bahrend bie ungeheuere romische Universaltragobie in ben wilbesten Scenen austobt, unter bem Baffenlarm ber Legionen, unter unaufhörlichem Wechfel ber Beherr. scher bes Reichs, unter stetem Aufruhr und Blutvergießen, unter bem Undrang ber beutschen Bolfer aus bem Norden, die immer brohender, wie die hohen Meereswogen, an das große, über taufend Jahre alte romische Staatsschiff heranbraufen, wahrend bie Herren ber romischen Welt diese Welt nur baburch noch zu retten versuchen, bag sie bie orientalische Regierungsform einführen, um bamit bie verderbten, ausgelaffenen Maffen zu zügeln, während bieß ganze wufte Wefen sich austobt, hebt sich ber leife Flügelschlag einer neuen Beit, regt fich bie Geele eines neuen Lebens mitten im Tobeskampfe ber alten. Durch ben Qualm und die Nebel des graufenhaften romischen Burus, in deffen Gefolge so viele Greuel und Verbrechen einherzogen, durch bie Nacht jenes koloffalen Materialismus ber Romer, eines Materialismus, ber alles überbot, was bisher die antife Welt gesehen hatte, bringen endlich bie Strahlen jener Sonne ber Gerechtigkeit mit Beil unter ihren Flugeln, bringt endlich bas fanfte Morgen-

licht bes Chriftenthums und sein frischer, linder, sittiger Sauch. Wahrend in ber weltbeherrschenden Stadt in dem mit Rrangen geschmuckten Pantheon ber Weihrauchduft zur Ruppel aufwirbelt, ben alten Göttern bargebracht, an die ber Glaube schon fehr wankend geworben mar, benn ber Cultus wandte fich, seit Mugust Egypten erobert, immer mehr ben bortigen Mysterien, bem Dienst ber Isis, bes Gerapis ober Dsiris, noch spater unter Beliogabal, bem uppigen fprifchen Sonnenbienft zu; mahrenb Mugust im vier und zwanzigsten Sahre feiner Regierung ftanb, am 25. December bes Jahr 748 nach Erbauung ber Stadt Rom, ward ber mahre Gott, marb Jesus Chriftus Mensch geboren. Es ist zu merken, daß bas Geburtsjahr unsers Herrn eigentlich sechs Sahre vor ber angenommenen driftlichen Zeitrechnung fallt, ber Fehler ruhrt von bem Abt Dionnsius zu Rom ber, ber im fechsten Sahrhunderte lebte, bem Urheber ber fogenannten bionysischen Mera, einer Zeitrechnung, in ber eben bie Beburt Christi um sechs Jahre zu spat angenommen wurde.

"Es begab sich aber zu ber Zeit, baß ein Gebot vom Kaifer Augustus ausging, daß alle Welt geschätzet wurde, ba machte sich auch auf Joseph aus Galilaa, aus der Stadt Nazareth in bas jubische Land, zur Stadt David, Die ba heißt Bethlehem; darum, bag er von bem Saufe und Geschlechte David mar, auf bag er fich schagen ließ mit Maria, seinem vertrauten Beibe, Die war schwanger. Und als sie baselbst waren, kam bie Zeit, daß sie gebaren sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn, und wickelte ihn in Windeln, und legte ihn in eine Krippe, benn sie hatten sonst keinen Raum in ber Herberge. Und es waren Birten in derfelbigen Gegend auf bem Felde bei ben Burben und huteten bes Rachts ihre Beerben. Und fiehe, bes Berrn Engel trat zu ihnen und die Klarheit bes Herrn leuchtete um sie: und sie fürchteten sich sehr. Und ber Engel sprach zu ihnen: Fürch= tet euch nicht, siehe, ich verfundige euch große Freude, bie allem Bolke wiederfahren wird. Denn euch ift heute ber Beiland geboren, welcher ift Chriftus ber herr, in ber Stadt David. Und bas habt zum Zeichen, ihr werbet finden bas Rind in Windeln gewickelt, und in einer Krippe liegend. Und alsbald war da bei bem Engel die Menge ber himmlischen Beerschaa= ren, die lobeten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in ber

Hohe, und Friede auf Erden, und den Menschen ein Wohlge-fallen."

In Urmuth und Niedrigkeit ward des Menschen Sohn gesboren, der der Heiland der Welt werden sollte; schon durch die erste Unkündigung der Engel ward er als Friedensfürst bezeichenet: "Friede auf Erden" sollte durch ihn kommen — im directen Gegensatzur antiken Welt, die nur auf den Kriegsstand gestellt war, wie wir in der griechischen und zuletzt noch in dem größeten Maßstade in der römischen Geschichte gesehen haben. Das Reich des Menschensohnes sollte nicht von dieser Welt sein, es sollte aufgerichtet werden in den Herzen der Menschen.

Bon seinem zwölften Sahre an, wo er unter ben Lehrern bes Tempels zu Jerufalem von Maria, feiner Mutter aufgefucht murbe, bis auf die breißiger Sahre, wo er fein Lehramt antrat, bas begluckenbste Lehramt, bas jemals angetreten wurde, wissen wir nichts von bem ftillen, einfamen beiligen Leben Sefu Chrifti, bas er bei seinem Pflegevater, bem Zimmermann Joseph von Mazareth, führte. Aber mas fur ein Leben mag biefes Leben gewesen sein, diese einzige Jugend voll ber tiefften erhabensten Stille und Unschuld, ohne eine einzige Gunbe. Im funfzehnten Sahre bes Raiserthums Tiber's trat Jefus aus feiner heiligen Ginfamfeit heraus, sammelte seine Junger, heilte die Krankheiten im ganzen Lande Sprien und predigte das Evangelium von bem Eine feiner erften Predigten war bie Bergpredigt, jene Reiche. edelste Perle ber Bibel, jene Predigt von ben acht Seligkeiten ber sanftmuthigen und bemuthigen Bergen, bem Salz ber Erben, bem Licht ber Welt und ber befferen Gerechtigkeit, benn der der Schriftgelehrten und Pharifaer, jene Predigt, aus ber bie judischen Priefter hatten vermerten konnen, daß fie weit, weit abgekommen feien von ber mahren Religion, Die 21 braham und Moses und bie Propheten ihnen gegeben. Diefe Propheten hatten Sahrhunderte lang gezeugt und geweissagt von bem Meffias, bem wahrhaftigen Licht, bas in die Belt tommen follte, die Menschen zu erleuchten: als dieses Licht aufging in Juba, kannte und begriff man es nicht, Die Finsterniß verwarf es. Die Priester waren an ber Spige bieser Berwerfung, fie überantworteten ben herrn ber Herrlichkeit ben Romern mit ber falschen Unklage, bag er fich jum Konig ber Juben machen

wolle, sie tobteten ben Fürsten bes Lebens auf Golgatha am Kreuze. Selbst Pilatus, ber romische Landpfleger, fand keine Schuld an ihm, aber die Hohenpriester entgegneten ihm: "Lase seist du diesen los, so bist du des Kaisers Freund nicht. Wir haben keinen Konig, denn den Kaiser." Das von ihnen aufgewiegelte Volk schrie: "Kreuzige ihn!"

"Und es war um die sechste Stunde und es ward eine Finsterniß über das ganze Land bis an die neunte Stunde. Und die Sonne verlor ihren Schein und der Vorhang des Tempels zerriß mitten entzwei und Tesus rief laut und sprach: "Bater, ich besehle meinen Geist in deine Hände!" und als er das gessagt, verschied er. Da aber der romische Hauptmann sah, was da geschah, preisete er Gott und sprach: Fürwahr, dieser ist ein frommer Mensch gewesen. Und alles Volk, das dabei war und zusah, da sie sahen, was da geschah, schlugen sie an ihre Brust und wandten wieder um."

Mis am Abend jenes stillen Freitags ber Erloser ber Welt fein Haupt geneigt hatte und verschieben war am Kreuze, konnte Niemand benken, bag aus biefem edelften Blute bes gammes Gottes, bas fur bie Gunden ber Belt ftarb, eine fo gablreiche Gemeinbe, ber balb Millionen angehören follten, hervorgeben merbe. 3wolf arme Menschen, die Apostel, Fischer und Bollner, und siebenzig Junger waren bes Beilands Begleiter und Boten gemefen im Leben, bei feinem Tobe zahlte man einhundert und zwanzig, beim nachsten Pfingstfest nach ber Auferstehung und Simmelfahrt bes herrn wurden brei tausend Seelen schon zu ber Gemeinde . hinzugethan. Aber unter ihnen waren wenig Dberfte biefer Welt, wie jener Pharifaer Nicobemus und ber Rathsmann Joseph von Arimathia und ber Kammerer aus Mohrenland und ber romische Hauptmann Cornelius zu Cafarien. Der Berr ber Belt, Tiber, ber zu Capri faß, als ber Menschen Sohn am Kreuze ftarb, von einem feiner Statthalter verurtheilt, hat wohl faum ben Namen Jesu vernommen, wiewohl man bie Legenbe hat, daß Pilatus die Prozegacten nach Rom schicken und Diber bem Senate habe vorschlagen laffen, Je sum in bie Bahl ber Gotter aufzunehmen.

"Uber die Gemeinde der Glaubigen war ein Herz und eine Seele, sie waren taglich und stets bei einander in der Apostel

Lehre und in ber Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Bebet, und hielten alle Dinge gemein, man gab ben Mermeren was ihnen noth war." Und nach bes Stephanus Tod, bes ersten Martyrers, der gesteinigt ward, und der wie sein Berr und Meifter noch im Sterben seinen Morbern Berzeihung er= flehte, ward Paulus bekehrt, von Tarfus in Cilicien, ein ros mischer Burger und Teppichweber, aus bem Geschlechte Benjamin's, ber pharifaifchen Secte zugethan, ber ein auserwahltes Ruftzeug Gottes unter ben Beiben werden follte. Bu Untiochien in Sprien, ber zweiten Haupthandelsstadt bes romischen Reichs (bie erste war Alexandrien in Egypten) wurden die Junger zum erften Chriften genannt. Durch Paulus wurde bann Rleinafien bekehrt, es entstanden bier jene sieben Bemeinden zu Ephe= fus, ber britten Saupthandelsstadt bes romischen Staats, wo ber berühmte Dienst ber großen Diana bestand und wo der Upoftel Johannes fpater ftarb, ju Emprna, ju Pergamus, ju Anatira, zu Garbes, zu Philadelphia und Laodicea, beren bie Offenbarung gebenkt. Paulus ging bann nach Griechenland, wo zu Korinth, ber Hauptstadt, eine große Gemeinde angerichtet ward, er predigte ben neugierigen Atheniensern, wo bamals bie epicureische Philosophie im Flor mar, bei Gelegenheit bes Wahrnehmens eines Altares, bem ,, unbefannten Gotte" errichtet. Much in Macedonien legte er Gemeinden an, wir haben noch bie Philipper = und Thessalonicher = Briefe, die er in bieses Land fandte. Seine lette Apostelreise ging nach Rom selbst, wo um die Mitte des ersten Jahrhunderts schon eine so bluhende Gemeinde bestand, bag, wie Paulus im Romerbriefe fchreibt, man ,, von ber Romer Glauben fagte in aller Welt." Groß war die Frucht, die Paulus burch feine Lehre und feine Bande in Rom schaffte: viele selbst von bes Raifers Sofleuten, fogar jene Poppaa, Rero's Geliebte, foll burch ibn bekehrt worden fein. Bei ber großen Christenverfolgung unter biefem Raifer hat mahrscheinlich auch Paulus ben Martyrertod erlitten wie Petrus: die romische Kirche feiert beider Apostel Tobestag noch jest ben 29. Juni. Un ber Stelle, wo Paulus begraben ward, foll jene berühmte Basilica San Paolo von Theodofius bem Großen erbaut worben fein, bie 1823 abbrannte, eines ber herrlichsten Denkmaler ber alten

christlichen Zeit, auf bem Wege nach Ostia zu und bem Meere.

Wir sehen: in den bedeutendsten Städten des romischen Reichs bildeten fich driftliche Gemeinden und nicht blos in ben genannten Provinzen, sondern auch weiter nach Usien herein, in Egypten und Ufrika, zu Alexandrien und Carthago, in Befteuropa, namentlich in Frankreich zu Lyon, in Spanien, in Mitten in bem Getummel bes lautesten Weltlebens, bas um fie braufte -, versenkten fich jene ersten Chriften in Die Stille ber Undacht und bes Gebetes. Wahrend über ihnen ber Barm bes Tages bahin ging, hielten fie ihre Versammlungen unter ber Erbe, in ben Catacomben. In Rom, in Neapel, in Spracus, auf ber Infel Malta find noch bie merkwurdigen Ueberrefte biefer Busammenkunftsorte ber erften Chriften zu finden: ich komme fpater naber auf fie gurud. Gerabe in ben Stabten waren die Christen am unbemerktesten, hier wuchsen sie nach und nach zu bedeutender Bahl an, man nannte fogar die Beiden im Begensatz gegen die, Die Stabte fullenden Chriften, ausbrudlich im 4ten Sahrhundert nur Candbewohner, pagani.

Rero's Berfolgung, Die erfte unter ben gehn Chriftenverfolgungen, die man annimmt von Nero bis auf Julianus Upostata, war schrecklich: er ließ die Christen in die Felle wilber Thiere einnahen und ben Hunden gur Berfleischung Preis geben, oder bediente fich ihrer, nachdem ihre mit brennbaren Stof= fen übertunchten Kleider angezundet worden, als- Fadeln, die in langen Reihen ihm zu seinen nachtlichen Rennspielen leuchten mußten. In biefer grausamen Christenverfolgung, erzählt bie Legende, wollte Petrus, ber immer rasche und feurige, aber immer auf den Wellen untersinkende und burch den Sahnschrei an seine Schwachherzigkeit gemahnte Petrus fliehen und hatte schon die Mauern ber Stadt hinter sich. Da begegnete ihm Chriftus auf ber Via Appia, ber alten nach Großgriechenland führenden Straße, auf der Stelle, wo jest das Rirchlein steht: Domine quo vadis, herr wohin gehft bu? Mit biefen Worten redete Petrus ben herrn an und Christus ermahnte ibn, ein standhafter Beuge ber Wahrheit zu fein. Da fehrte Petrus nach Rom zurud und ward mit bem Ropfe unterwarts ans Kreuz geschlagen.

Aus der Asche der Blutzeugen aber ist die Gemeinde Christi immer herrlicher emporgestiegen. Die Festigkeit, mit der die der Religion halber angeklagten Christen sich weigerten, ihren Herrn zu verleugnen, die Götter anzurusen und vor den Bildnissen der Kaiser Wein und Weihrauch zu opfern, der stille, aber hohe Muth, mit dem sie in den Tod gingen, oft in den martervollen Tod, mitten unter Hohn und Spott und Verachtung, die Freudigkeit, mit der sie der Welt Abschied gaben, um nur unsträssich vor dem Angesicht des Herrn der Herrlichkeit zu erscheinen, dieser seste, freudige Muth hat die Welt überwunden, hat Tausende aus ihrem Taumel ausgerüttelt und nüchtern gemacht, hat den Massen gezeigt, wie-stark den Einzelnen, und war's der Verachtetste und Aermste, die Kraft macht des Glaubens.

Die gewöhnlichste Strase für die Christen war, den wilden Thieren vorgeworfen zu werden. Im Coliseum zu Rom, dem großen Amphitheater des Bespasian, dem Schauplatz der großen römischen Kampsspiele, sind unzählige Christen von den Klauen und Zähnen der Tiger, Panther, Löwen und Leoparden Afrika's zersleischt worden: hier, wo jetzt vierzehn Altäre mit den Leidensstationen Christi um die ungeheuern, zerfallenen, rothlichen Mauern herumstehen, ein Kreuz in der Mitte, ist nicht bloß classischer, sondern auch heiliger Boden, das edelste Blut der frömmsten Menschen ist hier in Strömen gestossen.

Im Unfang bes zweiten Jahrhunderts nach Chriftus, wenige Jahre nachher, als ber Upostel Johannes zu Ephesus gestorben war, im hohen Alter, ber Lieblingsjunger bes Herrn, ber einzige unter ben Aposteln, ber nicht ben Martyrertod ge= storben, bessen lette und einzige Lehre war: "Kindlein, liebet euch unter einander!" - war die Bahl ber Christen schon au-Unter Trajan's Regierung, fand ber vom Berft bedeutend. Kaifer als Statthalter nach Bithynien und bem Pontus gefandte jungere Plinius, ber Neffe bes Naturforschers, Die Menge ber Christen in Kleinasien schon so bedeutend und jetzt schon außer ben Stabten auch auf bem ganbe herangewachsen, baß bie Tempel verlaffen und verodet standen, niemand mehr Opferthiere kaufen wollte, ber gewöhnliche Gottesbienft gang vernach. laffigt wurde. Sein Bericht an ben Raifer ift noch erhalten, er fagt barin unter andern Folgendes: "Die Gumme ber

Schuld ober bes Irrthums ber Christen ist, daß sie sich an besstimmten Tagen vor Sonnenaufgang versammeln und in zwei Choren ein gemeinschaftliches Lied singen zu Ehren Christi, als eines Gottes, daß sie sich seierlich verbinden, nicht zu einem Berbrechen, sondern dazu, keinen Diebstahl, keinen Mord, keisnen Chebruch zu begehen, ihr gegebenes Wort nicht zu brechen und ein anvertrautes Gut nicht abzuleugnen, daß sie dann geswöhnlich aus einander gehen und am Abend wieder zusammen kommen, um ein gewöhnliches unschuldiges Mahl einzunehmen." Troß dieses glänzenden Zeugnisses von der Unschuld der Christen ließ Plinius dieselben, wenn sie auf wiederholtes Befragen, ob sie Christen seien, dabei beharrten, hinrichten, er verlangte blinden Gehorsam gegen die Religionsgesetze des Staats.

Trajan befahl in feiner Untwort an ben Statthalter, befsen bisheriges Berfahren er billigte, die Christen nicht aufzusuchen, sondern nur wenn sie angezeigt wurden, nach ben gegen bie Conventikel und geheimen Gefellschaften bestehenden Gesetzen gegen sie zu verfahren. Doch warb unter ihm, biesem fonst gerechten Kaiser, ber heilige Ignatius, Bischof zu Untiochien, ber in seiner Gegenwart für die Christen gebeten, ben wilben Thieren zu Rom vorgeworfen. Weit ftrenger als Trajan, ber bie Christen als Schwarmer mehr ignorirte, und als Antonin ber Fromme, ber sich gang tolerant gegen sie erzeigte, verfuhr der Philosoph Marc Aurel, er ließ sie aufsuchen und verfolgen und unter Martern hinrichten. Unter ihm ftarb Polycarp, Bischof von Smyrna, ben Martyrertod in ben Flammen, ent-Schieden sich weigernd, seinen Berrn und Beiland, bem er feche und achtzig Sahre gedient und ber ihm mahrend biefer Zeit lauter Butes und Wohlthat erwiesen, zu verleugnen und zu verfluchen. Eben fo tolerant, wie Untonin, ber Fromme, mar Alexander Severus und ben Philippus Urabs, einen feiner Rachfolger machen Eusebius und Dieronymus gar ichon zu bem ersten driftlichgesinnten Kaiser. Desto schwerer war bie Berfolgung unter ben Raifern Decius und Baterianus: um biefe Zeit ift ber beilige Cyprian, Bischof von Carthago enthauptet, ber Diaconus Laurentius zu Rom auf bem Rofte gebraten worben. Endlich gab Gallienus im Jahre 259 ein Ebict für freie Religionsubung ber Christen, über vierzig Sahre lang bis 303 blieben sie nun in Ruhe. Dann aber kam die schwerste Verfolgung, es kam jenes surchtbare Edict des Dioscletian vom Palast von Nicomedien in Kleinasien, ohnsern von Nicaa erlassen, welches die unverholene Absicht, das Christensthum völlig auszurotten, hatte. Es ward darin befohlen: "alle Kirchen der Christen sollten zerstört, die heiligen Schriften versbrannt, alle nicht verleugnende Christen ihrer Würden und Ehren beraubt, die Folter gegen sie angewandt, sie ohne Unterschied des Standes und Ranges zum Tode verurtheilt werden. Gegen sie soll jede Klage gültig sein, sie aber sollen niemand verklagen können. Christliche Stlaven sollen nicht frei gelassen werden dürfen."

Hierauf begann bas Einreißen ber Kirchen, bas Zwingen jum Opfern, bas Peitschen, bas Foltern, bas hinrichten. Provinz hatte ihr eigenthumliches Marterwerfzeug: bas langsame Feuer in Mesopotamien, bas Rab in Pontus, bas geschmolzene Blei in Cappadocien. ,, Sie sind nicht werth, wie Menschen behandelt zu werden," sagten bie romischen Behorden, beim Leuchten ber Scheiterhaufen schrieben bie Philosophen gegen bie Der furchtbarfte Buthrich mar ber Raifer Galerius, von ihm find ganze Saufen von Christen, auf Schiffe verpackt, in die Tiefe bes Meers versenkt worden: er war es aber auch, ber, von Gewissensmartern gequalt, in seiner letten schmerzhaften Krankheit ben Befehl ertheilte zur Ginstellung ber Berfolgung 311, acht Jahre hatte biefe entsetliche Jammerzeit gewährt. In diesen acht Sahren haben tausende von ebeln Menschen die Martyrerpalme errungen und die weißen Kleiber, aus großer Trub= fal entkommen. Die Verordnung bes Galerius besagte: "ba bie Raiser wahrgenommen, bag bie Chriften, ohngeachtet aller Bersuche, sie in die vaterliche Religion gurudzuführen, in ihrer Denkart beharrten, fo follten fie wieder Christen fein und Bersammlungen halten burfen, bie Raiser aber, die ihre gewohnte Gnabe auf fie ausbehnten, erwarteten, bag fie zu ihrem Gotte nun für ihr, ber Raifer Wohl beten wurden, auf bag ber Staat wohl erhalten bleibe."

Aus den Kerkern, den Bergwerken, den Dertern der Vers bannung kehrten nun die Christen zuruck: die Ruhe blieb, ja Beltgeschichte 1.

011

wenige Sahre barauf warb burch Constantin ben Großen die christliche Religion zur Staatsreligion erhoben.

Die größte Revolution, Die sich jemals begeben, Die Musbreitung bes Christenthums war langsam und fast unmerklich zu Stande gekommen, benn es war eine innerliche Revolution, eine Bewegung in ben Bergen ber Menschen. Diese Menschen bes rbmischen Reichs konnten bie grauenvolle, innere Leere nicht mehr ertragen, die die Auflosung ber alten Religionen berbeigeführt Die romische Religion war wefentlich eine Religion bes Ceremoniels, wie die griechische eine mythische, eine poetische Schon zu Cicero's Zeiten fam fie in Berfall, Die Mufpicien und Augurien, die fonst so heilig gehalten worden waren, daß die Romer kein Staatsgeschaft ohne fie anfingen, kamen in Abgang. Cicero fpricht schon von ber feltsamen Stellung ber Auguren, wie sie fich verhalten, wenn einer bem andern begegnet. Man glaubte nicht mehr an biefe Dinge. Der Kritifer Barro, ber gelehrteste Mann von Rom mit Cicero, Beitgenog beffelben, hat die herbsten Klagen über biefen Berfall ber Religion. Er behauptet, es sei nothwendig, daß das Bolk viele Wahrheiten nicht wisse und viele falsche Dinge glaube und ber beilige Mugustinus bemerft bei biefer Stelle, die er in ber civitate Dei anführt, bamit habe er bas gange Beheimnig verrathen, wodurch Staaten und Bolker regiert wurden, freilich konnte fich feine Bemerkung nur auf heibnische Staaten beziehen - drift= liche follen anders regiert werben. Da nun die alte romische Religion ben Gemuthern ber Menschen nicht mehr genügte, führte man fremde Gottesbienste ein, die griechischen Musterien famen nach Rom, insonderheit ber Dienst bes Bacchus, die Baccha= nalien schon fruhzeitig, bann bie eleufinischen Geheimnisse, ber Demeter, ober Ceres zu Ehren gefeiert, Die fogenannten Cereas lien ober Demeterfeste. In biefen Musterien und Reften, zu be= nen die Lupercalien, bas Fest bes Pan und die Saturnalien, bas bem Saturnus, einem hauptgott in Rom gewidmete, eigen= thumlich romische Fest, bas um die Weihnachtszeit fiel und ein Hauptjubelfest mar und viele andere kamen, feierte man jene to= loffalen Orgien voll Schlemmerei und Wolluft. Als unter Au= guft Egypten zum Reiche gekommen mar, fanden, wie ich schon oben angedeutet habe, die Mofterien ber Ifis und ber Dienst

des Serapis außerorbentlichen Eingang und verbreiteten fich nicht nur über Rom, fondern weit hin über bas ganze romische Reich, trot aller bagegen erlassenen Befehle. Es fam auch bie Bauberei und Sterndeuterei aus Egypten: August mar febr ber Uftrologie ergeben, unter Domitian's Regierung machte ein Mann aus Kappadozien, Apollonius von Thana, ein pothagoraischer Philosoph, großes Aufsehen, er ftand im Rufe, ein Bauberer zu fein, er hatte genau bie Tobesftunde bes Domi= tian vorausgesagt. Der ungeheuern Genuffucht folgte ber bit= terfte Etel, bem grobsinnlichen Materialismus bas tieffte Gefühl ber Schuld nach. Man griff zu ben abgeschmackteften Entsundi= gungsmitteln, fuhrte bie sogenannten Taurobolien ein. In ben= selben Tempeln ber Cybele, ber Mutter aller Gotter, Die von feilen Dirnen wimmelten, und wo die scheuflichsten Musterien vorgestellt wurden, fanden Reinigungen statt, indem die Bugen= ben sich unter einem Geruft von bem abfließenden Blut der geopferten Stiere betraufen ließen. Unter ben Untoninen geißelte ber wigige Lucian mit feinem Scharfften Spotte in feinen Botter = und Tobtengesprachen die alte Religion mit ihren abgeleb= ten wollustigen Mythen und Musterien und bie alten ebenso abgelebten Philosophien. Endlich brachte jener Imperator Beliogabal, fruber Priefter ber Sonne zu Emesa in Sprien, ben uppigsten Cultus, ben fprifchen Sonnendienst nach Rom. schwarzer, angeblich vom himmel gefallener Stein, unter bem man zu Emefa die Sonne verehrte, ward in Procession burch bie Straßen Roms gefahren, ber Raiser selbst fuhrte bie Bugel bes Wagens, ben sechs mildweiße Pferbe, mit reichen Deden behangen, über voraus gestreuten Goldstaub hinwegzogen, Die ersten Beamten bes Reichs verrichteten in langen phonizischen Bewanden ben Cultus, Opfer von Thieren, koftbaren Beinen und Rauchwerk, sprische Madchen tanzten ihre wollustigen Tanze dabei unter Begleitung von raufchender, wilder Musik. Kinder ließ Deliogabal schlachten zu ben magischen Operationen, die zu biesem neuen Cultus gehorten, wie er sagte; Die Rinder ber Bornehmsten nahm biefer boshafte Raifer am liebsten.

So ward Rom ein Sammelplatz der verschiedenartigsten Culte. Es ist bekannt, daß jener Kaiser Alexander Seves rus, der den Christen so gunstig war, in seinem Lararium, seis

ner Hauskapelle Orpheus und Abraham, jenen obengenannten Apollonius von Tyana und Christus neben einander versehrte.

So wenig Befriedigung die neu eingeführten Gottesdienste den Römern verschaffen konnten, so wenig vermochten die herrsschenden Philosophien ihnen Halt und Ruhe zu geben. Zwei Philosophien, die epicureische und die stoische, herrschten damals im römischen Staat, aber weder der feine, raffinirte Sinnenges nuß der Epicureer, noch die unempsindliche Kaltblutigkeit der Stoa mit ihrer traurigen Lehre vom unabwendbaren Berhängniß, dem Fatum, ersetzen sur das Gemuth den alten Glauben an die Götter, süllten die große Lucke aus im Bewußtsein der Menschen.

So traf bas Chriftenthum Rom: bem tiefen Gehnen unsterblicher Seelen brachte es wieder einen tiefen unendlichen Inhalt entgegen. Es wird hier an ber Stelle fein, freilich nur in einem furgen, gedrangten Ueberblick biefen Inhalt bes Chriften= thums, ben die ausgehöhlte alte Welt mit folcher Inbrunft in fich aufnahm, zu charakterifiren. Ich habe mehrmals angeführt und ich habe an ber Spite ber nachfolgenden Erorterung ausbrudlich und nachbrudlich es zu wiederholen, bag bas Chriftenthum eine Religion ift fur bie Bergen ber Menschen. Seine gange Glorie und Herrlichkeit liegt barin, bag es fich allen Menschen anbietet, die fein Genugen in fich felbst finden, sondern die ein Berlangen, eine Sehnsucht fühlen in ihren Bergen, in ben Frieben und die Ruhe einzugehen, die nicht von dieser Welt ift, bie in der Bereinigung mit Gott und in der Gemeinschaft der Menschen, im Glauben und in ber Liebe gefunden wird. Die driftliche Religion ift bie allgemeine Religion, fie fcuttet ihr Beil aus über alle Menschen auf Erben, unangesehen, ob fie hohe Beiftebanlagen ober niebere empfangen haben, unange= seben, ob fie reich und hochgestellt find im Leben ober arm und niebrig, herren find ober Stlaven. Ja gerabe vorzugeweise wendet fie fich an die, bie rechte Gehnsucht nach etwas Soherem außer fich empfinden, an bie, die arm find an Beift, an bie Muhfeligen und Belabenen in biefer Welt, an bie Leidenden und Betrübten auf Diefer Erbe. Chriftus fagt ausbrucklich : ,, Gin Reicher" - b. i. ein Eigenehriger, Soffahrtiger, Beiziger - wird

schwerlich in's Himmelreich eingehen; in der schönen Bergpredigt preist er ausdrücklich selig, die da geistlich arm sind, die da Leid tragen — den Armen, den Demuthigen soll das Evangelium vorzugsweise verkündigt werden.

Und hier ift der erfte Punkt, in welchem bas Chriftenthum himmelweit die alten Mufterien und Philosophien, auch die herrlichsten überragt. Denn alle biefe Mofterien gingen nur einer bevorzugten Classe zu Gute, alle biefe Philosophien setzen mehr vber weniger Geistesgaben voraus, ohne biese sind sie nicht zu begreifen, nicht aufzufassen, Gemeingut ber Massen kann eine Philosophie, wie die platonische ift, nimmermehr werben. Philosophie ift die Domaine ber Ariftofratie bes Geiftes, bas Chriftenthum ein Gefchent unfers himmlischen Baters fur alle Menschen und Bolter, für alle Stande, für alle Geschlechter. So erhaben und tief bie driftliche Religion ift, bag fie kein Beisester ber Erbe jemals wird ausforschen konnen, so einfach und kindlich faglich ift fie: hier, wie fonft nirgends auf ber Belt, ift ber hochste Berftand und die kindlichste Ginfalt in Gines verschmolzen. Die Worte: "Im Anfang war bas Wort unb bas Wort war bei Gott und Gott war bas Wort," fur bie bie alten Philosophen eine fo große Bewunderung hatten, baß fie fagten, man folle fie mit golbnen Buchstaben an bie Eingange ber Tempel schreiben und die Worte: ", Und bas Wort ward Bleisch und wohnete unter uns und wir faben feine Berrlichkeit, eine Herrlichkeit als bes eingebornen Sohnes vom Bater, voller Gnade und Wahrheit" biese Worte, bas mahre Geheimniß ber Welt, hat keine ber alten Philosophien, keines ber alten Myfterien gefunden und konnte fie nicht finden.

Ein zweiter Hauptpunkt — die Zeit gestattet mir nicht, mich umfassender auszusprechen — worin das Christenthum alles, was die alten Mysterien und Philosophien geboten haben, überstrifft, ist die tiefe Innerlichkeit, die es durchdringt, die sein Lebensprinzip ist. Nirgends im ganzen Alterthum ist das Einssein des einzelnen Menschen mit Gott und dem ganzen Menschengeschlecht im Glauben und in der Liebe so bestimmt und lebendig ausgesprochen worden, als es im Christenthum geschehn ist. Es ist bekannt, wie Sokrates, Gott und Mensch und Griechen und Ausländer sehr entschieden aus einander haltend.

sich noch von seinem Damon in jeder Beziehung unterschied, Stlaven und Barbaren fich gang wohlgefallen ließ. . stenthum leben und weben und sind alle Menschen in Gott, bas Reich Gottes ift in uns, wir werden theilhaftig ber gottlichen Natur, Gott offenbart sich uns, er wohnet in uns - versteht sich im Glauben und in der Liebe. Im Christenthum sind alle Menschen Gleiche und Bruder, die naturlichen Stande und Ungleichheiten und die badurch bedingten Ungleichheiten ber burgerlichen Gesellschaft hebt bas Christenthum nicht auf, mahnt aber auf's Nachdrucklichste, sie verschwinden zu machen burch und in ber Liebe, der hingebenden, aufopfernden driftlichen Liebe. Man braucht nur bas siebzehnte Kapitel bes Evangelium Johannis burchzulesen, wo bas sogenannte hohepriesterliche Gebet steht, bas Chriftus an feinem letten Abendeffen mit ben Jungern gesprochen vor seinem Leiden, um es recht flar zu ermessen, wie jenes Einssein ber Menschen mit Gott und unter sich, jene in= nigste Gemeinschaft im Glauben und in der Liebe das Hauptstuck war in seiner ganzen Lehre. Er bittet hier zu seinem himmli= Schen Bater: "baß sie alle eines seien, gleich wie bu Bater in mir und ich in dir, baß auch fie in uns eins feien, auf baß die Welt glaube, bu habest mich gesandt. Und ich habe ihnen ge= geben die Herrlichkeit, die du mir gegeben haft, daß sie eines seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und bu in mir, auf baß sie vollkommen seien in eines." Fünfmal hintereinander wird hier biefes Ginsfein ausgesprochen.

Dieses Prinzip des Einsseins, der Immanenz, des Wohnens Gottes in den Menschen, ist es, worauf man großes Gewicht legen muß. In diesem Prinzipe liegt ein unendlicher Fortschritt: das tiesste Verständniß des innerlichen Verhältnisses der
Menschen zu Gott und unter einander ist dadurch aufgeschlossen
worden. Es will etwas bedeuten, das, was Christus sagt:
,, Das vornehmste Gebot ist: du sollst Gott lieben über Mes—
das andere aber ist diesem größestem Gebote gleich: du sollst
beinen Nächsten lieben, als dich selbst." Die Identität beider
Gebote ist allerdings das Innerlichste und Tiesste, was das Chrizstenthum ausgesprochen hat. Wohl zu merken aber ist, was ich
andeutete: dieses Einssein ist bedingt durch den Glauben und
die Liebe. Das Christenthum ist wesentlich praktisch, es steht nicht

in Worten, fonbern in Rraft. Es kommt alles auf bas Thun an und auf die liebe = und bemuthevolle Gefinnung, in ber etwas gethan wird. "Ihr seid meine Freunde, fo ihr thut, was ich euch gebiete - was ihr gethan habt einem unter biefen meiner geringsten Bruber, bas habt ihr mir gethan - an ben Fruch= ten will Chriftus die Seinen erkennen, ausdrucklich. Dhne Glauben und ohne Liebe find wir nicht eins mit Gott und ben Men= fchen - es scheibet ber Unglaube, es muß, mas geschieht, um Gottes willen geschehen, nicht aus Stolz und Beuchelei, es scheidet die Barte und ber Bag. Und bann: Gott ist nicht bloß ein immanenter Gott, ber Wohnung macht in seinen Geschöpfen, bie ihr Berg ihm barbringen, er, ber Schopfer, geht nicht in ber Schopfung auf, er steht über ber Schopfung, wie er sie innerlich durchbringt, er ift in ber Welt und außer ber Welt, er ift ein immanenter, aber zugleich auch ein transcendenter Gott: es ift gerade bies bas Beheimnig Gottes und ber Erlosung, das sich aber offenbart hat durch Christus, den Erloser, so weit es zu unserer Seligkeit nothig. Beibes, bag Gott in und über ber Welt ift, ift fest verbunden zu halten: Die Theologen irren, wenn sie Gott nur als einen vorzugsweise jenseitigen und außerweltlichen barftellen und Strauß, bem übrigens ber Ruhm bleibt, bas fehr in den Hintergrund gedrangte Prinzip ber Immaneng zuerst wieder energisch gegen die Dogmatiker vertreten zu haben, Strauß irrt, wenn er Gott als einen nur Dieffeitigen, nur ben Menschen inwohnenden Gott darftellt. Bortrefflich hat dies Professor Rofenkrang in seiner Recension ber Straußischen Dogmatif in ben Berliner Jahrbuchern ausführlich erwiesen. Durch jene Theologen ift bas Christenthum, Die Rirche, zu einer rein außerlichen Unftalt verfindert, zur Erftar= rung gebracht worden, alle eble, tiefere Seelen feben mit Erauer Die Trummer Dieser erstarrten Rirche, Die wenigstens in Deutsche land keine lebendige Gemeinschaft mehr bietet - Strauß bas gegen hat in feiner festen Confequenz allerdings bas Leben Jesu Christi, bas Erlofungswert, Diefen Stern und Kern ber drift. lichen Religion, ju einem Mythus verflüchtigen muffen. aber, der Erloser, der geoffenbarte Gott, ift eine wirkliche, eine historische Person, die Weltgeschichte protestirt gegen einen Mys thus von Christus, sie halt sich an bie großen, burch bie treuesten und redlichsten Zeugen der Wahrheit verdürgten Thatsachen des Lebens Jesu Christi. Sie protestirt eben so entschieden gegen die außerliche Kirche, mit ihrem gelehrten, dürren Formel = und Dogmenwerk von einem überweltlichen Gott, welches die Theoslogen für Christenthum ausgeben und was das Christenthum im Anfange nimmermehr war: sie, die Weltgeschichte, halt sich an die wahre, innerliche Gemeinschaft, an die lebendige Kraft und den hohen Geist, mit dem diese wahre innerliche Gemeinschaft die Herzen der Menschen erfüllt hat, erfüllt und ewig wird ersfüllen. —

Was die Verschmelzung ber Menschen durch die driftliche Liebe zu einer großen, einigen Familie beffelben himmlischen Ba= ters, bas Gleichmachen ber Menschen; ber Vornehmen und Nie= bern, ber Reichen und Urmen, ber Herren und Sklaven, in dieser Liebe insonderheit betrifft, so hat man sich namentlich ben Buftand ber Sklaven unter ben Romern bei weitem nicht fo milb darzustellen, als wie ich ihn bei ben Atheniensern bezeichnete, bie sich überhaupt im Alterthum burch bie meifte humanitat ausgezeichnet haben. Die Romer naherten fich in dem Punkte ber Behandlung der Sklaven weit mehr ben rauhern Spartanern, bie Barte, ja Grausamkeit ber Romer gegen bie Sklaven, bie im Bolkscharafter lag, war furchtbar. Die alten Schriftsteller, die romischen Gesetze weisen Buge ber größten Unmenschlichkeit nach. Die romischen Herren hatten bas Recht über Leben und Tob ber Sklaven, sie konnten sie an die Glabiatoren verkaufen, ben wilben Thieren vorwerfen, sie mußten sich au ben schand= lichsten Handlungen zwingen laffen, namentlich bie weiblichen Sklaven zur Preisgebung, zur Prostitution und boch mar, wie ich fruher erwahnt habe, in ben Banben biefer Sflaven bie Erziehung ber Kinder. Bei ben Gastmablern ihrer herrn mußten bie Sflaven zuweilen ganze Nachte aufmerkfam auf Ginem Fleck fteben, für ein einziges Suften ober Niefen wurden fie mit Peit= schenhieben bestraft. Berbrachen fie ein Befaß, fo wurden fie in die Fischweiher geworfen, um mit ihrem Korper die beliebten Muranen zu maften. Rrante Stlaven überließ man ihrem Schickfal ober ließ sie erschlagen. Man sieht an biesen einzelnen Bugen, mas alles hier bas Chriftenthum aufzuraumen hatte und es hat aufgeraumt, hat biefe unmenschlichen Behandlungen aus=

gerottet, hat die Herren dieser Sklaven übermocht, sie für etwas Besseres, als Thiere anzusehen.

Ein britter Hauptvorzug bes Christenthums namlich, burch ben es die antife Sitte und Weltanschauung wesentlich geläutert und gereinigt und umfassend segendreich gewirkt hat, ift ber tiefe Bug ber Milbe, ber burch baffelbe hindurch geht, und überhaupt die entschiebene Liebe zum Frieden, Die es von Grund aus burchbringt. In ben letten Zeiten ber bespotis schen Kaiser war ein furchtbar grausames Strafrecht aufgekom= men, man strafte mit bem Kreuze, bem Feuer, ber Erdroglung, bem Ausliefern an bie wilben Thiere, bem Peitschen bis jum Tobe, ber Arbeit in ben Bergwerken, ber Deportation auf mufte Inseln. Man hatte die Tortur eingeführt, die Folterbank, burch welche die Gliedmaßen auseinander gezogen, die Knochen vom Leibe losgetrennt wurden, bie Meffer von glubenden Gifen, bas Hakenziehen, bas Berreißen burch Klauen und Nagel. Das schreck= liche Julische Gesetz, bas Gesetz wegen bes Majestateverbrechens gegen bas Staatsoberhaupt, warb burch bie finftre Beforgniß ber Tyrannen und die Niedertrachtigkeit der Richter in alle Processe eingeschoben. Es kam so weit, bag man jeben zahlungsunfahigen Schuldner mit dem Tobe bestrafte, keinem Ungeklagten einen Bertheidiger beigab. Die Art ber Strafen, Die Grenzen ber Martern - bieg war bas Schrecklichste von Allem - wurden bem Ermeffen ber Dbrigkeiten überlaffen. Erbarmen und Mensch= lichkeit ist auch hier erst wieder burch bas Christenthum in bie Bergen ber Machtigen ber Erbe gekommen, wir finden ichon un= ter ben ersten driftlichen Raisern einige milbere Berordnungen, bie ber Graufamkeit und Barte ber alten peinlichen Gefete fich entgegen stellen, boch erhielt sich im byzantinischen Reiche bas grausame Strafrecht: es lag biefe Barte im romischen Blute; bie beutschen Bolfer maren es, bie bas Christenthum annahmen, welche die Milde desselben auch in ihre Gesetze übertrugen, ich werde darauf, wenn ich von den sachsischen Kaisern spreche, zu= Das freie Mittelalter hindurch befleckte man sich nicht mit fo blutigen Gefegen, die Tortur kam in Abgang, erft ber neue Despotismus ber Papste führte sie wieder bei der Inquisition ein, und ber noch neuere Despotismus ber Fursten nahm noch spater biese Martern auch in die weltliche Gesetzgebung

wieder über, wie er überhaupt das harte romische Criminalrecht annahm, als sehr bequem und geeignet, seine Zwangherrschast zu stüken. Sehr schon sagt Chateaubriand: "Wir beachsten nur zu wenig die durch die Sanstmuth Tesu in die Gesetze eingeführten Verbesserungen. Man kann sich nicht vorstellen, wie heilsam jenes Beispiel des am Kreuze für seine Feinde betenden Erlösers, das in den Jahrhunderten der Barbarei und des Despotismus unaufhörlich in das Gedächtniß zurückgerusen wurde, für die Menschheit gewesen ist."

Ich fagte schon oben: bei ber Geburt Christi schon, burch die Berkundigung der Engel ward bas Evangelium, die frobe Botschaft vom Reiche Gottes, als eine Religion bes Friedens Much mit biesem Pringip bes Friedens trat bas angekundigt. Chriftenthum ber gangen alten Welt entgegen, beffen Beift und Wesen durchgangig auf bem Rrieg steht. Schon Die Religion der Alten beforderte biese Weltanschauung, die Gotter der Griechen und Romer waren nur nationale Gotter, olympische Gotter, Got= ter der ewigen Roma und der Rom unterworfenen Bolfer, Die man in Rom aufnahm, fie kannten keine Religion für alle Menschen, fie kannten auch nur Burger und Barbaren, Barbaren mit fremden Bottern. Krieg war die Losung im ganzen Alterthum, Krieg gegen alles, was nicht zur Nation gehörte, mas fremben Gottern biente. Bang anders lautete die driftliche Lehre: fie befahl alle Menschen, alle Wölfer zu lieben, alle anzusehen als Kinder besselben einigen himmlischen Baters. Das ganze Mittelalter hindurch ward die Unsicht im Großen und Bangen festgehalten, baß Frieden fein folle auf Erden, daß Frieden der Hauptzweck des Chriftenthums fei. Der hochfte Sat bes Muguftinus in seinem berühmten Buch von der Stadt Gottes ift eben dieser. Freilich beschrankte man diesen Frieden, burch die irrige Lehre von der außeren Rirchengemeinschaft verführt, auf die driftliche Welt, im Gegensatz ber Beiden, die man mit Gewalt in die Kirche einzugehen, zu no= thigen sich nicht scheute nach ben sehr falsch verstandenen Worten: Cogite intrare. Es ward dies aber eben eine irrig Lehre, die nur in dem falsch verstandenen Christenthum ihre Wurzel hatte, wie bas Papstthum es auslegte. Uber die Stellung des Papstes als Schiedsrichters der driftlichen Welt, das Institut des Gottes= friedens im Mittelalter weisen unverkennbar die Tendenz nach,

bie man festhielt, Frieden zu halten, so viel moglich. Die Reformation hat dieses Hauptpringip mit ber größten Bestimmtheit ausgesprochen. Buther Schreibt an ben Churfurft Johann von Sachsen: "Es liegt mehr am Frieden, benn am Recht, ja Die Rechte find um bes Friedens willen gestellt." Dies war auch ber Grund, weshalb Euther fo beharrlich und fest sich widersetzte, Krieg wegen ber Glaubensverbefferung anzufangen, er schrieb bem Churpringen Johann Friedrich in Diefem Ginne: ,, Rrieg gewinnt nicht viel, verliert aber viel und waget alles, aber Sanftmuth verliert nichts, waget wenig und gewinnt alles. Selig find bie Sanftmuthigen, benn fie werden bas gand erben." Es ift bekannt, wie ber Rrieg Johann Friedrichs burch beffen Niederlage bei Muhlberg und ber Krieg Morigens gegen Rarl V. trot beffen Sieg in der Ehrenberger Rlause Deutsch= land zum Verderben ausgeschlagen: was hat bas beutsche Ba= terland, was hat die driftliche Religion gerade feit diesen zwei Rriegen fur die Religion leiden muffen! Was fam nach diefen Rriegen? Der schreckliche Religionsfrieden von Augsburg, in bem die beutsche Furstenaristofratie ben Sat: cujus regio ejus religio burchsette, nach welchem bie Unterthanen bes Glaubens ihres Landesherrn sein, oder wenn bieser ihn anderte, werden mußten ober auswandern. Es fam ber dreißigjahrige Krieg, ber alle Bluthen Deutschlands zerknickte. - Das Chriftenthum erficht alle seine Siege immer nur im Frieden. Waffenkriege, wie Wortfriege find burchaus gegen fein Wefen. Christen, die der weltliche Urm nicht beschütte, sonbern verfolgte, und die sich nicht um Formeln gankten, sind die besten Chriften gewesen, ihre friedlichen, stillen Tugenben haben die Welt gewonnen, und ihre Eroberungen find fichere, bleibende Erobe= rungen gewesen. Noch jett ift bas meifte Christenthum ba, wo der weltliche Urm sich nicht darum bekummert, wo man nicht in Worten bas Reich Gottes sucht, sondern in der Kraft und in ber Liebe.

Ein vierter Hauptpunkt endlich, worin das Christenthum eine ganz außerordentliche Wirkung hervorgebracht, einem ungesheuerem Verderben gesteuert, einer grenzenlosen Versunkenheit aufgeholfen hat, ist die Wiedereinführung der Zucht und Ehrbarkeit an die Stelle der alle Schranken der Wohl=

1011

anstandigfeit und naturlichen und sittlichen Scheu überschreitenben Lafterhaftigkeit ber alten Belt. Die Romer in ben Zeiten ihres Berfalls vereinigten bie Barte und Graufamkeit ber Spartaner mit ber Schlemmerei und Wolluft ber Uthenienfer. Ausschweifungen ber Griechen und Romer find foloffal, sowohl bie Debauchen in Gastmahlern, als bie Ercesse in ber Geschlechts= Die mittelalterliche Ueppigkeit ber Italiener, namentlich in ber romischen Babel, bie Galanterien und Orgien Frankreichs por ber Revolution kommen ihnen nicht gleich, sie waren wenige stens nicht so allgemein, fie beschrankten sich mehr auf die Bofe ber Papfte, ber Konige und Fürsten, auf bie bobere Gesellschaft. In Rom und Uthen war bas ganze Bolf von Lafter und Lurus angestedt. Die Schlemmereien ber romischen Großen find un= übertroffen geblieben, es ftanben ihnen ja, biefen Romern, alle Schate ber Erbe zu Gebote, ber Drient mit feiner Pracht und ber Occident mit feinen feineren Benuffen gewährten eine Ent= faltung ber irdischen Berrlichkeit, von ber bie Erzählungen wie Mahrchen, gauberhaft flingen. Raifer Beliogabal erreichte nur die hochste Bobe in biefer Ausbeutung bes irbischen Lebens= genuffes in ben Regionen ber Prafferei und jog allerbings bie Beiter hinter fich nach. Seine Schmausereien, Die er seinen Rameraben gab, boten bie feltenften und ausgesuchteften Ledereien aller Welttheile, es war gang herkommlich, bag man von ben einzelnen Thieren, Bogeln, Fischen nur bas Leckerfte genoß, feine Zafel = Canapee's waren von maffivem Gilber, aus beweglichen Figuren flogen Blumen, Rosen, Hpacinthen, Marciffen und Beilchen auf die Tafelgenoffen, baß sie bavon fast erstickt wurden, die kostbarften Parfums nahrten die gampen biefer festlichen Schmausereien, bie bisweilen zwanzig und mehr Gange Zwischen jebem Gang wusch man sich von Speisen zählten. und warf sich in die Urme einer neuen Frau. Schon zu Cice= ro's Zeiten waren bie Schmaufereien allgemeine Sitte. babete vorher in faltem ober lauem Baffer, bas oftmals jur Balfte mit Wein gemischt war. Man reigte fich burch funftli= ches Erbrechen, burch Flaumfebern. Rom füllte fich mit Gourmands und Schwelgern. Upicius zu August's und Tiber's Beit hat sprichwortlichen Ruf erlangt. Nach der Mahlzeit rief man entweder Gladiaturen herbei und ber Saal schallte von Beifalljauchzen, wenn einer ber Fechter ben Todesstreich empfing, ober man ging zu ben unglücklichen Kindern, die auf den Polsstern saßen, um die Schwächung zu erwarten \*).

Die Knabenliebe, diese unnatürliche Wollust, ist ein furchts barer Fleck des Alterthums: sie und die Concubinen = und Hes tärenwirthschaft waren ganz gewöhnliche, herrschende, sich wie von selbst verstehende Sachen durch's ganze Alterthum hindurch\*\*). Die Menge der zu Pompeji aufgefundenen unzüchtigen Bilder, die Inschriften an den Pforten der liederlichen Häuser, geben einen klaren und tiefen Einblick in den Umfang der Prostitution,

QU.

<sup>\*)</sup> Das erste Capitel bes Römerbriefs enthält die Stelle: "Gott hat sie hingegeben in schändliche Lüste. Denn ihre Weiber haben verwandelt ben natürlichen Brauch in ben unnatürlichen. Desselbigen gleichen auch bie Männer haben verlassen ben natürlichen Brauch bes Weibes und sind ans einander erhist in ihren Lüsten und haben Mann mit Mann Schande gestrieben."

<sup>\*\*)</sup> Alexanber machte seine Soldaten erröthen, wegen seines vertrauzten Umganges mit dem Eunuchen Bagnos. Euripides macht sich lustig über Sophokles, dem ein Jüngling, mit dem er hinaus gegangen, den Mantel entwendet, er erklärt ihm, daß er um Nichts denselben Jüngling gehabt habe. Die alten Philosophen, sogar Plato und Sokrates, der für den weisesten unter den Menschen gehalten wurde, sind für die Freundschaft der Männer, die die Liebe vermittelt, die Freundschaft, die bei Athesnäus schon auf Ganymedes und Jupiter, den Hauptgott der Griechen und Römer, zurückgeführt wird, diesen Jupiter, der sich auch in einen goldenen Regen, in einen Stier verwandelt, um Frauen und Jungfrauen zu versführen, die Semele und Europa.

Nach Suibas und Zonaras war in Athen ber Preis ber Buhlerei und Unzucht vom Staate bestimmt, im Tempel zu Korinth waren tausend bis zwölshundert seile Dirnen ber Mutter ber Liebe gewidmet. Auch in Rom kam der Tribut der öffentlichen Dirnen in den Schat, die Tempel der Cybele, des Priapus, der Flora, das Abonis waren öffentliche Bordelle. Peritles lebte öffentlich mit der Frau seines Sohnes, er vertheibigte Cimon öffentzlich wegen seiner Blutschande mit Elpinice, seiner Schwester und erlangte durch seine Beredtsamkeit sie selbst als Preis. Dio genes, der Cyniker in der Tonne tanzte mit der schönsten hetäre des Alterthums, Lais von Korinth, die zehntausend Drachmen (über 2000 Thaler) für eine Nacht sorderte und die sich ihm preis gab. Die frevelhaste Unzucht Tiber's, die Blutschande Casligula's, die Ausschweisungen der Messalina, des Bitellius, des Domitianus sind in den Geschichten ausgezeichnet, Rero verheirathete sich öffentlich mit Männern, durch die Wunde, sagt Chateaubriand, die er dem Porus beibrachte, ersand er eine neue Frau.

wie sie im Alterthum im Schwange ging. Die Kirchenväter Clesmens von Alexandrien, ber heilige Justinus berichten dieselben scandalosen Dinge, die wir in Ovid, in dem Satyriker Petrosnius, bei Apulejus, namentlich in dessen Roman, der goldne Esel, aufgezeichnet finden.

Mäßigkeit und Keufchheit sind erst burch bas Christenthum wieder in die burch und burch verwilderten und verderbten Massen gekommen. "Die Schamhaftigkeit als Tugend, nicht als Instinkt, fagt Chateaubrianb, ift eine Tochter bes Chriftenthums." Merbings hat sein sittiger Athem die alte Welt von bem Pest= qualm ber Schlemmerei und Wolluft nach und nach gereinigt, sie wieder zur Bucht und Chrbarkeit zurückgeführt. Die driftliche Religion, die Bollendung ber mosaischen, ber judischen Religion ist die sittlich reinste Religion, wie sie die allgemeinste und inner= lichste und triedlichste ift. Diese vier Kategorien ber Reinheit, ber Mgemeinheit, der tiefen Innerlichkeit und ber Milbe und Liebe zum Frieden heben sie weit hinweg über alle Religionen des Alterthums und alle seine Philosophien. Wie contrastiren mit jenem wilden wusten Leben ber Griechen und Romer bie fanften, feinen und lieblichen Tugenden ber erften Chriften, ihr stilles, geruhiges, heiliges, nur ber Liebe der Menschen, der Pflege der Armen, Kranken und Gefangenen gewidmetes Leben! In welcher Hoheit nnd Große erscheinen jene reinen, driftlichen Frauen, die bie ersten Martyrinnen wurden! Damals, ja bamals erft hat sich bie ganze Schonheit bes Beibes entfaltet, jene jungfrauliche, stille Schönheit ber reinen Seele bes Weibes, Die Die gange Welt bes Alterthums nicht kannte und die bie hochste Schonheit ber Welt ift. Damals, burch bas Chriftenthum erst find bie Frauen in ihre ursprüngliche Burde eingesetzt geworden, im Alterthum waren sie meist nur Lastthiere ber Manner ober Instrumente ihrer finnlichen Begierden, sie find bies noch bei ben heibnischen und muhammebanischen Bolkern.

Aller Glanz und alle Pracht und alle Freuden der Welt ersfetzte jenen ersten Christen ihre herzinnige, lebendige Gemeinschaft unter einander: das war ihre Seligkeit, sich unter einander zu lieben.

In ben ersten Zeiten nach dem Hingange Christi, mitten unter Berfolgungen und Drangfal, hat die zarte Pflanze ber christlichen

Rirche, der Gemeinde ber Glaubigen ihre lieblichsten Bluthen getrieben. Damals war lebenbige Gemeinschaft, bamals war Glaube und Liebe zu finden, ftarker, unerschutterlicher Glaube und beiße. inbrunftige Liebe. Damals bluhte im Kreuze die Rose, jenes schone Sinnbild bes Christenthums, bas wir spater in ben Sculpturen ber mittelalterlichen Dome fo oftmals ausgebruckt Mitten im bittersten Leiden hat die stille driftliche Liebe bie Welt fich gewonnen. Der ftarre, kalte Egoismus ber antiken Welt schmolz unter ben Strahlen biefer aufgehenden Sonne, es öffneten sich die in ben grobsinnlichsten Materialismus verfalles nen Romer und Griechen jenen feineren, hochsten Gefühlen, bie diejenige Liebe in die Herzen der Menschen eingießt, die alles verträgt und alles glaubt und alles hofft und alles bulbet, biejenige Liebe, die in jedem Menschen, auch in bem Unbegabtesten und Mermsten einen Bruber sieht und eine Schwester. treu und innig schlossen sich jene ersten Christengemeinden an ein= ander; bie Acten der Apostel berichten ausbrucklich : ", sie waren ein Berg und eine Seele." In biefer Innigkeit ber Gemeinschaft stromte eine Quelle ber Befriedigung, die die alte Welt nicht gekannt hatte.

Hochst merkwurdig ist es nun, auf die Wahrnehmung zu stoßen, wie in jenen Zeiten ber ersten Chriftengemeinschaften, in jenen gefahrvollen Zeiten, biefes Chriftenthum boch fo burchgehenbs heiter aufgefaßt wurde, wie ber Frieden und bie Freude, Die den Christen von ihrem Herrn und Meister verheißen worden war, wenn sie -wandeln wurden in feinem größten Bebot, in ber Liebe zu einander, sich in Allem aussprach und Alles burch= brang und Mes erfüllte. hieruber geben uns nun jene Monumente, beren ich schon oben gebachte, bie beutlichsten Belege, jene Monumente ber Catacomben gn Rom und Neapel und Sy= Diese Catacomben ober Dormitorien waren racus und Maltha. bie Grabruhestätten und zugleich bie Sammelplate fur ben Gottes= dienst der Chriften. Man benutte bazu naturliche Sohlen, verlaffene Steinbruche, befonders Tuffsteingruben, die fich ohne Mube erweitern ließen. Sier in biefen unterirbischen Raumen, bie burch Lampen und Fackelschein erhellt werben mußten, fam man zusammen, fang, betete und theilte bas Abendmahl aus. Sinter ben Raumen, wo ber Gottesbienft gehalten murbe, off-



neten sich bie langen Bange ber Graber, neben und in Stock. werfen über einander laufend, mit verschiedenen Seitenstollen, endigend im naturlichen Felfen. Es ftammen biefe Catacomben burchgangig aus ber Zeit vom Unfang bes britten bis zu Enbe bes sechsten Sahrhunderts, mehrere altere italienische Gelehrte haben die romischen beschrieben, unter benen die bes heiligen Calirtus die altesten und interessantesten maren, von benen sich aber nichts Erhebliches für die heutige Unschauung erhalten bat. Rom foll sechzig solcher Catacomben haben. In neuester Zeit hat Dr. Bellermann, Pfarrer ber St. Paulsgemeinde gu Berlin, eine Darftellung besonbers ber beffer erhaltenen neapolita= nischen gegeben, bes h. Januarius, bes Schutpatrons von Neapel, dessen Mirakel, welches die katholischen Priefter alljahrlich dem Bolke zum Besten geben, bekannt ift. Diese Catacomben von San Gennaro befinden sich am nordlichen Ende ber Stadt, am Abhange der Höhen von Capodimonte, in einsamer, verlassener Gegend. Die Bandgemalbe biefer Catacomben nun find es, bie uns in ben Beift bes bamaligen Lebens ber Chriften blicken laffen. Die Darstellungen berselben schließen sich gang ber antiken Malerei an, wie wir sie von ben Bilbern von Pompeji her kennen, alle Lebenszustande, die Localitaten, bas Costum, find antik aufgefaßt, es findet sich die helle Farbengebung ganz im antiken Style. Ueberall find es aber nur anmuthige, heitere Gegenstande, benen wir begegnen, landliche Scenen, Weinlefen, Fruchte, Blumen, Palmen, Kronen. Die driftliche Symbolif tritt uns bier jum erftenmal entgegen: Sinnbilber, in benen ber driftliche Bebanke nicht zur Schau gestellt murbe, beren tiefere Bedeutung nur ben Gingeweihten erfennbar mar, &. B. Chriftus als Lamm, bie Taube fur ben heiligen Geift, beibe vereinigt mit ben Worten : "bu bift mein lieber Sohn an bem ich Wohlgefallen habe," für die Dreieinigkeit; Chriftus ferner als Weinstock, als Bock, ber für bie Gunden ber Welt geopfert wird, als guter hirte; bie Christen als Fische in Bezug auf ben herrn und feine Boten, als Menschenfischer; ber Palmenzweig als Symbol bes Sieges, ber Wollenbung; ber Pfau mit feinem, nach bem Wolksglauben, unverweslichen Fleische als Symbol bes ewigen Lebens u. f. w. Sogar in antifer Personification ward ber Erloser bargestellt, als Orpheus, ber mit feiner Lener Die Thiere nach fich zieht, am

häufigsten aber erscheint er als guter hirt in verschiedenen Beschichten seines Lebens, zuerft als unbartiger Jungling, ber unbartigen jugenblichen Gottheit ber Beiben analog, bann als Mann mit langlichem Gefichte, gescheiteltem Saar und gespaltenem Bart, ber Tradition feines wirklichen Aussehens zufolge und zwar mit bem Nimbus ober Beiligenschein erft feit bem funften Sahrhun= berte, wo bie Rirche gesichert war, wo man mit bem Gultus offener heraustreten konnte. Das altefte, gemalte Portrait von Jefus Chriftus hat Bottari bekannt gemacht, es war fruber im Gewolbe einer Kapelle bes Grabhofs von St. Calirtus und befindet fich jest im driftlichen Museum bes Baticans. Maria erscheint noch sehr selten, benn ber Mariendienst marb erft nach Ausbildung ber Mythen, Die sie betreffen, im funften und fech= ften Jahrhunderte eingeführt; häufiger kommen Bilber ber Upoftel, Martyrer, Bischofe, Bilber ber Berftorbenen vor, alle meift in betender Stellung, nach bamaliger Sitte mit ausgebreiteten Urmen; bie Umtskleidung ber Bischofe erscheint auch erft in spaterer Beit, zum Beweis, daß fie erft fpater auffam; endlich finden fich auch Darftellungen ber Ugapen ober Liebesmable, bei benen man bamals bas Abendmahl genoß. Nirgends findet fich ein Crucifir, ober eine Martyrer = Scene, Die erft gegen bas gehnte Jahrhundert auf ben Wanden ber Kirchen und Klöster bargestellt wurden: nur einmal erscheint Christus am Rreuz in einer ber jungeren romischen Ca-Die altere Kirche stellte ben Tob Chrifti am Rreuze nur burch bas gamm bar, bas am Fuße bes Kreuzes fteht, ober mit bem Kreuze auf bem Kopfe. Nirgends, und bies ift fehr merkwurdig, findet fich ber Teufel. Buerft auf einem byzantini= schen Miniaturbild bes neunten Jahrhunderts kommt dieser vor, und zwar in menschlicher Gestalt, grau und ohne Bergerrung, auch nicht im Gefichte. Die Engel erscheinen in ben alteften Denkmalern ber Catacomben ohne Flugel, und wie die Apostel und Bischofe in romischer Tunica und Toga, zuweilen mit langen Staben, den Sceptern ber Alten.

Durchaus neu ist in diesen Gemalden der architektonische Styl, die Anordnung der Raume in Wände, Gewölbe und Nisschen, wodurch jene großartige Gliederung des Gedankens, jene Scheidung der Hauptscenen und der Scenen von untergeordneter Bedeutung erlangt ward, die die Basis namentlich der deutschen Weltgeschichte 1.

Malerei, bes Mittelalters ward, jener altkölnischen und ber flas mandischen oder Enckischen Schule, auf die ich später zurücksomme. Durchaus neu ist ferner die tiefe Innigkeit, der ergreisende Ernst, die religibse Weihe und Erhabenheit, die sich in der Auffassung dieser architektonisch zgegliederten Bilder ausspricht.

Es ift ein Frieden über biefe allerdings nur roben, aber so anspruchlos gehaltenen Darftellungen ergoffen, ber auf ben Beschauer überaus wohlthuend wirkt und von bem ftillen, innigen, seligen Geiste zeugt, in welchem biese alten Chriftengemeinden ihren Wandel führten auf Erben. Diefer Frieden, biefes ftille, innige Wesen, spricht sich auch in ben Inschriften aus, die in biefen Catacomben sich finden. Sie sind gang einfach, gewohnlich bezeichnet nur ber Name ben Tobten g. B. Julius. pace, im Frieden" ober es heißt: "Dem Dorotheus, bem fußeften Kinde, welches fechs Monate, zwanzig Tage und brei Stunben lebte. Im Frieden" ober: ,, Nicephorus, dulcis anima. In refrigerio, Nicephorus, bie fuße Seele. Sie ift in ber Erquidung."-"Dlympiodorus. Lebe in Gott" - "Turbus schlaft" u. f. w. Einem Pompe, ber bie Berftorbenen in ruhmredigen Worten anpreift, begegnen wir hier nirgends. Es war übrigens fruhe Sitte, bie Graber ber verstorbenen Geliebten an ihrem Tobestage jedes. mal mit Blumen und Lampen zu zieren, die Familienglieder nahmen zusammen bas Abendmahl an biefen Tagen bei biefen Grabern.

Die vornehmeren Christen setzen ben alten heidnischen Gesbrauch fort, sich in Sarkophagen von Marmor begraben zu lassen. Auch solcher Marmorsarkophage sindet sich eine große Anzahl in den römischen Catacomben. Auch sie sind mit Insschriften und Basreließ verziert. Von besonders schöner Arbeit sind die Basreließ am Sarkophage des Junius Bassus, der nach der Inschrift unter dem Consulat des Eusebius und Hypatius, also 359 als Neophyt, als ein unlängst zum Chrisstenthum Uebergetretener, stard. Es befindet sich dieser merkswürdige Sarkophag in den Gewölden der Peterskirche zu Rom. Eine Abbildung steht von ihm in Bosio's Werke über die rösmischen Catacomben.

Friedlich, wie der ersten Christen Leben, war ihre Berfassung: sie war auf die vollkommene Gleichheit aller Glieder ber Gemein:

ben gegrundet. Es gab bamals feine Geiftlichen und Laien, es gab nur Bruber und Schwestern. Nach ber Beife ber jubifden Gemeinden, benen ein Rath der Aeltesten vorgesetzt mar, ber die Berwaltungsgeschäfte führte, setten bie Apostel, Die Stifter ber Gemeinden, bie aber nicht an einer Stelle blieben, sonbern umber= zogen hin und her in ben gandern, verschiedene Gemeinden zu besuchen, auch einen folchen Rath ber Weltesten ein, ber bie inneren und außeren Angelegenheiten zu leiten hatte. Sie hieffen Meltefte, Presbyteri mit bem griechischen Namen, obwohl fie nicht immer gerade bie Bejahrtesten waren, fonbern bie Aeltesten an Weisheit, fie hießen auch Bischofe, Episcopi mit bem griechi= fchen Namen ober Auffeher. Diefe Melteften waren nun in keiner Weise die einzigen und ausschließlichen Behrer ber Gemeinden. Ursprünglich lehrte in ben Gemeinden mit Ausschluß ber Frauen ein Jeber, ber bie Gabe bagu empfangen hatte und bie Art ber Unsprachen, ber mehr belehrenden ober ermahnenden, mehr ruhis gen oder begeisterten, mehr bie Gegenwart ober bie Bufunft be= treffenben Unsprachen richtete sich wieber nach ber verschiebenen Babe, Die Jeder empfangen hatte. Bir Deutschen haben jest kaum eine Uhnung mehr von diesen altesten driftlichen Versammlungen, einige ber englischen Gemeinden und hauptfachlich bie amerikanischen, die nicht bischöfliche Berfassung haben, bieten noch ein Bild biefer apostolischen Berfassung bar, wie sie aus= brudlich im zwolften und vierzehnten Capitel bes erften Korinther= briefs vorgezeichnet ift. 'Gang Umerita, ich meine Die Bereinig= ten Staaten, ift nur ein unermegliches Ret von folden einzelnen, unabhangigen, fich felbst regierenden Gemeinden, zu benen aber bie ersten und vermögenoften Personen bes Landes gehören, es ist ein Net von Conventiteln, wie man in Europa fagen wurde. Dreimal bes Sonntags - benn nur ber Sonntag wird gefeiert kommen die Amerikaner in biefen Conventikeln zusammen. Nur ehrlich und ordentlich, mahnt Paulus die Gemeinde zu Korinth, foll es unter ihr zugehen, aber fehr verpont er, ben Beift irgend. wie zu bampfen, Jebem wird bie Freiheit, in ber Ordnung zu ber Bemeinde zu reden, ausdrucklich zugesprochen. Bei uns find freilich die driftlichen Berfammlungen mehr Schulen, wo nur ber Beiftliche zu reben hat, er nur ben Gottesbienst halt, ber Beiftliche, ber meift nicht einmal unferer Wahl ift. Bei ben biffentirenden Bemeinden in England aber, in Schottland, bei ben verschiedenen driftlichen Gesellschaften in Amerika, namentlich benen, Die presbyterianische Werfassung haben, ja, was sehr merkwurdig ift, bei ben biffentirenden Chriften in Frankreich zu Paris, über welche neuerlich herr von Poleng eine Schrift bekannt gemacht hat, fann man noch finden, wie erhebend und wohlthuend es ift, Jeben aus ber Gemeinde von feinen inneren Erfahrungen fprechen zu horen, man kann es finden, wie wohlanstandig und ruhig es zugeht, und was für eine ganz andere lebendige Gemeinschaft bas ift, wo ein Jeber fich frei mittheilen kann und fein Berg ber Bemeinde aufschließen. Die Scheidung ber Beiftlichen und Laien, bie Trennung bes Begriffes ber Presbyteri und Bischofe, Die Ueberordnung dieser über jene, die Berrschaft der Beiftlichen über die Laien als eines abgesonberten, als eines besonbers heiligen Stanbes, ber keine weltlichen Geschäfte, wie noch bie Apostel und bie Lehrer ber zwei ersten Sahrhunderte gethan hatten, treiben burfe, bie Hierarchie mit einem Worte batirt aus fpateren Sahrhunderten — ihre Spige kam im Papstthum. Die gange Berfaffung ber erften Chriftengemeinden war entschieden bemofratisch, es gab feine Standes =, nicht einmal eine Umtsauctoritat ber Aeltesten und ber Lehrer außer bem Gottesdienst, wo diese Behrer und Aeltesten eine ehrliche Sandthierung, wie bie übrigen iChristen Die ersten bemuthigen Chriften befolgten bie ausbruckliche Beisung ihres herrn und Meisters, bag es nur ,, Bruber und Schwestern" im Chriftenthum geben folle, bag Chriftus ber einige herr fei und Meister. Es gab nicht ein Umt, sonbern wie 1. Korinther am 12. zu lesen, mancherlei Aemter in biefen Christengemeinden, aber sie erkannten nur Ginen Berrn, alle Chriften waren als gleichberechtigte Priefter anerkannt, bie bas Opfer des Dankes und Gebetes diesem ihrem einigem Herrn bar= zubringen haben; das alttestamentliche Priesterthum war ganzlich ab und aus, nachdem das Eine und vollkommene Opfer des Tobes Jesu Christi die alten Opfer bes Gesetzes Mosis überfluffig gemacht hatte.

So einfach, wie die Berfassung war endlich auch die Lehre. Es genügte an den einfachsten, unmittelbarsten Grundwahrheiten, die in der sogenannten regula sidei, der Glaubensregel enthalten waren. Diese Glaubensregel umfaßte die Anerkennung, daß Gott

ber Schöpfer ber Welt, bag Jesus, ber Sohn bes Baters, ins Fleisch gekommen und ber Chrift fei, bag .er ben beiligen Beift gefandt habe, und wieder kommen werde nach ber Auferstehung bes Fleisches zum jungften Gerichte. Go giebt bie Glaubensregel Tertullianus, ber alteste ber lateinischen Rirchenvater, geftorben 220. Sie schloß sich an bie Taufformel an und ward fixirt in Worten im fogenannten apostolischen Glaubensbekenntniß. Der größte ber lateinischen Rirchenvater, Muguftinus, ber 430 ftarb, bezieht fich noch wiederholt in feinen Schriften auf diese Glaubens= regel, die er auch Symbol nennt, als auf ben Grund bes driftlichen Glaubens, worauf bie Rirche gegrundet worden fei. Gott= hold Ephraim Leffing, unfer großer Leffing hat erwiesen, erwiesen gegen ben Giferer und Sauptpaftor Goege in Samburg, daß biefe Glaubensregel war, ehe noch ein einziges Buch bes neuen Testaments eriftirte und bag vier Jahrhunderte lang bie Christen sich mit ihr begnugt haben. Nach ihr wurden die Schriften der Apostel beurtheilt, der Ranon des neuen Testaments im britten und vierten Jahrhundert ju Stande gebracht, nach ihr find Schriften verworfen worden, ob fie ichon Apostel zu Berfassern hatten, ober zu haben vorgegeben murbe, die fogenannten apofryphischen Bucher bes neuen Testaments. Roch Mugustinus fagt ausbrudlich : "wir mogen gewiffe Stellen verfteben, wie wir wollen, nur burfen wir nichts annehmen, was von ber Glaubens= regel abweicht." Ja noch zu Enbe bes fiebenten Jahrhunderts, heißt es in den Kanonen des sechsten öfumenischen Concils, des britten zu Conftantinopel von 680: "Baterunfer und Glaubens= bekenntniß sind der gange Grund ber driftlichen Lehre." fleine Schrift Leffing's über bas apostolische Glaubensbekennt: niß, vor ein paar Jahren gegen David Schulz in Berlin, von einem Ungenannten mit Busagen wieder neu herausgege= ben, ift febr lefenswerth : fie ruhrt, biefe Beffing'ich e Schrift von einem Manne her, ber sich nicht ohne Grund ruhmte, "nach eigener, forgfältiger Lefung ber Kirchenvater ber erften vier Sahrhunderte im Stande zu fein, über seine Behauptungen mit ben gelehrtesten Patriftikern sich in die scharfste Prufung einlassen zu können, ber aber zugleich ausbrucklich bekannte, an ber Authentie keiner einzigen Schrift bes Neuen Testaments zu zweifeln, fest

zu glauben, daß sie alle von den Mannern geschrieben sind, beren Namen sie führen.".

Die alteste Lehre ber Christen war, wie die ersten britthalb= taufend Sahre ber Welt hindurch die Lehre ber Patriarchen bis auf Moses, eine lebendige Lehre, gegründet auf das lebendige Wort ber Lehrer, bie ben beiligen Beift, die Salbung empfan= gen hatten, wie bie Apostel, es ward biesem lebendigen Worte ber Lehrer geglaubt und Folge gegeben, wie bem Worte ber Upostel. Wie wir — und bies ift sehr wichtig — in ben Briefen der Apostel keine Rucksicht auf einzelne Geschichten in den Evangelien genommen, keines ber Gleichniffe Jesu Chrifti angezogen und weiter ausgeführt finden, fondern nur die Beziehung auf Chriftus und seine Lehre im Allgemeinen, wie bie Apostel gang frei bas Alte Teftament citirten, nur nach bem Ginn und Inhalt und bie erften Kirchenvater, 3. B. Juftinus Martyr, baffelbe Alte Zestament eben fo frei anführten, eben fo frei verfuhren wieder biefe Rirchenvater, Die Lehrer und Bischofe, in Bezug auf Die Schriften der Apostel, sie erwiesen nicht ihre Lehre aus ihnen, sie brauchten fie nur zur Erlauterung und gur Beffatigung berfelben. Der Glaube, fagt Paulus, kommt aus ber Predigt, die Predigt aber aus dem Worte Gottes, den heiligen Schriften bes Alten Testaments und bem Worte, bas Jesus Christus munblich feinen Upofteln und Jungern gegeben hatte und bas nachher erft in bie Schriften bes Neuen Testaments, bie Evangelien, gefaßt murbe, wozu bie Briefe ber Apostel kamen und zulett in ber zweiten Balfte bes ersten Jahrhunderts die Offenbarung Johannis. Diese Schriften bes Neuen Testaments waren nicht einmal allgemein vorhanden in den erften Zeiten. "Mugemein bekannt, fagt Leffing, konnte in ben Zeiten vor Erfindung der Druckerei kein einziges Buch in einem Zeitraum von hundert Sahren werben, bie erften Chriften hatten feine vollständige Sammlung aller neutestament= lichen Schriften in Banden, wie wir fie jest haben. Jede Rirche hatte Unfangs, außer einem Gremplar bes Evangeliums, welches der Apostel, ihr Stifter, mitgebracht hatte, nur die Briefe, welche entweder dieser Apostel, ihr Stifter, ober auch ein anderer nach ihrer Bekehrung, ausbrudlich an fie gefchrieben hatte." - Die apostolischen Schriften galten nur als bie unter ben Schriften ber driftlichen Lehrer obenan ftebenben Schriften, als bie werthvollsten also für die Glaubenslehren, zugleich enthielten sie aber auch für die Kirchenzucht der einzelnen Gemeinden besondere Vorsschriften. Alle diese Schriften hatten die Presbyter in Verwahrung: von ihnen wurden sie schon zu Trenau's Zeiten, Bischofs zu Lyon zu Ausgang des zweiten Jahrhunderts, den Bekehrten und den zu Bekehrenden vorgelegt — zur weiteren Belehrung.

In spateren Zeiten, als bie Beiftlichen fich anmaßten, von ben Laien sich als ein besonderer Stand abzutrennen, fie fich unterwanden, mit ber Gelehrsamkeit, ber Dialektik, bie einfachen Bergenswahrheiten der driftlichen Lehre vorzugsweise auf das Streitfelb des Berftandes herüberzuziehen, diese Bergens= wahrheiten in theologische Begriffe und Formeln hinaufzuschrauben, bas unergrundliche, aber lebendige Beheimniß Gottes mit nuchternen, theologischen Bergliederungen auszudeuten, - als bie Beiftlichen, die gelehrten Theologen., die Wortfriege anfingen, als ber ge= lehrte Stolz die Irrthumer erzeugte, ba ward es freilich nothig, bie Glaubensbekenntniffe ftrenger zu faffen und bie Schriften ber Evangelisten und Apostel gegen die Widersprecher ber Bahrheit So entstand nach bem einfachen apostolischen zu gebrauchen. bas ichon weit umfassendere nicanische und athanasianische Sym= bol, fo entstand bie Feststellung bes Ranons ber heiligen Schriften seit der Synode von Laodicea 360 fürs Morgenland und seit ben Synoben von Sippo und Carthago 393 und 397 fure Abenbland, hier unter Mugustin's Leitung. Mus Diefen heiligen Schriften wurden nun regelmäßig, bei ber Geltenheit und Roftbarkeit ber Handschriften, den Gemeinden bei ben sonntäglichen Bersammlungen, Abschnitte vorgelesen, eine fehr lobliche Gitte, bie, obwohl biefe Borlefung bei ber jetigen allgemeineren Berbreitung der Bibel durch den Buchdruck nicht mehr fo unumganglich nothig erscheint, nur in ber englischen Rirche noch beibehalten Bei ben Rirchenvatern, namentlich ben griechischen, wie Chrysoftomus, finden wir Mahnungen an bie Gemeinben, bie heiligen Schriften zu lesen, sie konnten sie lesen, benn bas Neue Testament war griechisch geschrieben; in ber lateinischen Rirche, die sich ber lateinischen Uebersetzung ber Bulgata bebiente, Die aus dem vierten Jahrhundert herruhrt und nach der alten Itala und einer Uebertragung bes Rirchenvaters hieronymus gemacht ift, ward bie lateinische Sprache beibehalten, auch ale

sich nach ber Auflofung bes romischen Reichs bie ganbessprachen, bas Italienische, Französische, Spanische, Englische bilbeten. Diese lateinische Sprache fannte bas Bolf bann nicht mehr, nur Die Gelehrten, Die Geistlichen. Es famen zwar einzelne Uebersetzungen ber Bibel zu Stande, wie z. B. im achten Jahrhunbert burch Beba, ber sie ins Englische gab, ber Gothenbischof Ulphilas trug fie ins Gothische im vierten, Cyrillus, ber Slavenapostel ins Glavische über im neunten Sahrhundert, boch kamen biefe feltenen und koftbaren Ueberfetzungen wenig bein Bolle zu Gute und im breizehnten Jahrhundert, im Papftthum, nachbem fich schon Gregor VII. gegen bas allgemeine Lefen ber Bibel erklart, marb bie Bibel ben Laien in ber Lanbessprache ju lefen gar verboten. Mit biefem Berbote ward bie Ubhangig= feit der driftlichen Gemeinden von den Priestern vollendet, fie mußten nun annehmen, mas bie Priefter, bie Gelehrten, ihnen von bem Inhalt ber Bibel zukommen zu laffen fur gut befanden, fie mußten auf Treue und Glauben bie Auslegung ber Bibel von biefen Prieftern annehmen, auch als biefelben aufhorten, Gelehrte zu fein, als fie in die mittelalterliche Barbarei verfallen waren. Eins ber größten Berdienfte Euther's ift allerdings die Uebersetzung ber Bibel: er setzte es burch, fie ans Bolt zu bringen, Das Bolk kam baburch in ben Stand, bie an die Maffen. Auslegung ber Geistlichen im Hauptwerk zu controliren. Pringip ber freien Forschung, das die protestantische Kirche festhalt, bemzufolge jedem Individuum ber driftlichen Gemeinde bas Recht vindicirt wird, mit eignen Augen zu prufen und mit eig= nem Willen zu wahlen, muß über lang oder furz auch in Deutschland wieder auf die einfache Berfassung ber christlichen Rirche zurudführen, die eine Gemeinde = Berfassung, feine Beiftlichen= Verfassung war, eine Verfassung, wie sie nur bie reformirte Rirche festhalt - im Wegensatz ber lutherifchen.

Ich gehe nun wieder auf die letten Zeiten des Romerreichs zuruck, deren Geschichte ich bei Diocletian abgebrochen habe. Zwei große Manner haben die Periode des Untergangs des romisschen Reichs beschrieben, die mit der Ausbreitung des Christensthums zusammenfallt, der Englander Gibbon in seinem bekannten Meisterwerke und der Franzose Chateaubriand in seinen historischen Studien. Wenn bei dem Englander eine dem Chris

stenthum nicht fehr freundliche, farkastisch = ffeptische Richtung, eine gewiffe Ralte und Barte, Mangel an Enthusiasmus, aber Fulle bes Details und eine fehr geiftreiche, mit kurzen, trocken : scharfen Bemerkungen untermischte Darftellung gefunden wird, fo brudt fich in Chateaubriant Die gange Barme einer von ber Berrlichkeit und Majeftat bes Chriftenthums erfüllten Geele aus, er bietet ben ganzen Glanz einer bilber- und gebankenreichen Sprache. auf, fein ebles, milbes, liebevolles Berg leuchtet aus jeder Zeile. Es ift hochst wohlthuend, bieses Berg sich ergießen zu sehen: ich gestehe, hier habe ich die lebendigste und schönste Darftellung ber alten Zeiten ber driftlichen Rirche gefunden. Chateaubriand ist Katholik, aber ein aufgeklarter Katholik, boch hat man begreiflich biefes Moment zu berucksichtigen, fo wie, bag Cha. teaubriand's größte Starke in ber Phantafie liegt, in ber katholischen Romantik, die vieles im Rosenlichte fieht, was im tieferem Grunde, in ber Nahe besehen, fehr häflich ift.

Ich sagte: Constantin der Große war es, der das neue, auf den orientalischen Fuß eingerichtete Staats = und Hofspstem Diocletian's zu seiner Vollendung brachte, und mit diesem Staatssystem die christliche Religion verschmolz, indem er die Kirche als solche grundete, die Kirche als eine vom Staat aneerkannte und mit Vorrechten versehene außere Gesellschaft sürrte.

Als Conftantin im Jahre 312 am Ponte Molle vor Rom über ben Gegenkaiser Marentius gesiegt, im Ungesicht bes Capitols, burch jenes Zeichen bes Kreuzes, bas er nach Gufe. bius, bem Bifchof von Cafarien, seinem Biographen, über ber Sonne erblickt, als es hoch Mittag war, und bas er in bie Reichsfahne, bas Labarum, fegen ließ und gegen bie Abler feines Wegners führte, dum Siege, - entschied er fich babin, bas Chriftenthum formlich als Staatsreligion aufzunehmen, bergeftalt jedoch, bag er bas Beidenthum nicht ausbrucklich verbot, auch ben seit August mit ber kaiserlichen Burbe verbundenen Titel Pontifex Maximus noch beibehielt, alle Uemter und Burben aber vorzugsweise mit Chriften besetzte. Getauft ward Conftantin erst kurz vor seinem Tobe: ich bemerke jeboch, bag es bamals allgemeiner Gebrauch mar, Uebergetretene erft bann zu taufen, wenn sie fest im Chriftenthum geworden waren, wenn man glaubte, bag fie nicht wieder zurudfallen wurden. Nach jenem

Siege war feine erfte Regierungsmaagregel: vollige Abichaffung ber Pratorianer, von nun wurden vornehmlich fremde Truppen angeworben — ganze horben von Barbaren nahm Conftantin ins Reich auf, namentlich überließ er ben Banbalen Bohnfite Ich schalte bier gelegentlich ein: unter seinen Rachfolgern trat Theodofius ber Große ben Gothen Thrazien ab, nachdem Raifer Balens bei Ubrianopel von ihnen aufs Haupt geschlagen worben mar. Man nannte biefe Nieberlage bas zweite Canna. Die in Pannonien und Thrazien spater aufgenommenen Barbaren wurden nun nicht den Legionen einverleibt, sondern es blieb ihren Anführern Unterhaltung, Bewaffnung und Disciplin ihrer Bolfer gegen einen bestimmten Tribut überlaffen. Um biefen Tribut aufzubringen, fubrte Conftantin unter Bei= behaltung aller zeither bestandenen Abgaben, die allgemeine Grund= fteuer, bie fogenannte Indiction ein, Die funfzigjahrige Indiction, Die so oft in den Urfunden des Mittelalters und noch heute im Kalender vorkommt; alle Jahre im September zu Anfang des Binters, wart fie nach bem jedesmaligen Bedurfnig eingeforbert, um die Soldaten zu bezahlen, alle funfzehn Jahre mard bas Ratafter von Neuem burchgesehen; nur bie faiserlichen Immobilien und die ben Beteranen und barbarischen Soldnern angewiesenen ganbereien waren frei. Jene Militair= und biefe Finang= maafregel, jene, bie ben Barbaren bas Band offnete, biefe, bie die Landeigenthumer ruinirte, fturzten bas abendlandische und spater auch bas morgenlanbische Reich.

Behn Jahre lang hatte Constantin mit einem zweiten Gegenkaiser, Licinius, zu kampfen, 324 ward er hingerichtet, sechs Jahre darauf führte Constantin seinen Hauptplan aus, die Heidenstadt Rom mit einer neuen, christlichen Stadt Byzanz, dem heutigen Constantinopel, zu vertauschen, und damit eine ganz neue Verfassung der Dinge zu begründen. Byzanz wurde großartig angelegt, mit Prachtbauten geschmuckt und mit den aus allen Theilen des großen Reichs zusammengebrachten Schätzen, namentlich Statuen, griechischen und römischen, verherrlicht, dieß Neu-Rom sollte den Glanz des alten Rom verdunkeln. Die Lage Constantinopels, in der Mitte dreier Welttheile, in dem milbesten Clima, ist allerdings die ausgezeichnetste, die es geben kann, in politischer, strategischer und commercieller Beziehung.

OH

Sollte die heutige Turkei jemals getheilt werden, so wiegt nach Napoleon's Ausspruch Constantinopel allein die Halfte, Alers ander von Rußland nannte es gegen den französischen Ambassas deur, als die Theilung zwischen ihm und Napoleon in Frage und Rede kam, ", den Schlussel zu seinem Hause."

Nach ber Gründung von Byzang fette Constantin bie erste durchgehende Trennung der Civil= und Militairgewalt burch, er theilte das Reich in vier Prafekturen, ben Drient, Illyrien, Italien und Gallien, jeder diefer vier großen Theile hatte wieder feine Dibcefen, wie diese ihre Provinzen. Jener machte er breis zehn, biefer einhundert und fechszehn. Die Sprengel ber Civilund Militairbehorden waren verschieden, um ein Ginverstandniß gegen ben Raifer zu erschweren. Die Prafekten hatten nur bie Civilmacht, aber biefe in fast unumschranktem Umfang, Juftig =, Polizei = und Finanzgewalt zusammen, fast, wie perfische Gatrapen, weshalb man fie auch ofters wechseln mußte. Das heer stand unter eigenen magistris militum, Beermeiftern. Prafekten bienten bie Bicarien als Mittelbehorben, unter ihnen bie Rectoren als Provinzialobrigkeiten, die Decurionen als städtische Unter ben heermeistern standen bie Duces und Comites, die Bergoge und Grafen: bies waren ichon ben Barbaren entlehnte Titel. Byzang und Rom hatten ihre besonderen Stadt= Unter biefen faiserlichen Beamten war strenge Gub= orbination nach vier Classen: bie bochsten Beamten, die Minis ster, Prafekten und Heermeister hießen Illustres, Erlauchte, bann folgten die Spectabiles, die Hochansehnlichen, bann die Clarissini, die Vielberühmten, zulet kamen die Persectissimi, die Hochvollkomm= nen. Wir begegnen bier also ber Quelle ober boch bem erhabenen Muster und Worbild ber heutigen Tags noch in Deutschland ub= lichen Titulatur, ber Soch = und Hochwohl =, und Bohl = und Sochebelgebornen. Ueber jene vier Classen stand noch bas Patriciat, ein perfonlicher Abel, ben Conftantin grundete, bas Confulat, jett nur noch ein Ehrentitel und das Nobilissimat, ein noch bo: herer Abel, den kaiserlichen Familiengliedern anhaftend. Raifer felbst und mas auf ben Raifer sich bezog, hieß Sacer, heilig.

Ungeheuer, wie die Beamten, mehrte sich nun auch der Hofstaat: er kostete unter Constantin schon mehr, als das Heer. Tausende von Rochen, Tafelbeckern, Kellnern und Schenktisch= bedienten, Barbieren, Friseuren, Castraten ze. gab es am Hofe des heiligen Kaisers Constantinus.

Auch das Getreidespendenwesen verschleppte sich von Rom nach Byzanz: unter 80,000 Menschen ließ Constant in täglich in seiner neuen Hauptstadt Brote austheilen. —

Und mit diesem luxuribsen und ceremonibsen Sofe, mit biesem auf orientalische Unterwürfigkeit, bas ausgebildetste Rang = und Titelwesen gegrundeten Staate ward nun bas einfache, bemuthige Chriftenthum verbunden, bas Chriftenthum, beffen gottlicher Stifter, ben Menschen gefagt hatte: "Wer unter Euch ber Größte ift, ber fei wie ein Diener." Eine ungleichere Berbindung ift nie in der Weltgeschichte eingegangen worden, auch zeigte sich bald, wie schrecklich bie Folgen biefer Bereinigung waren. Rirche ward verweltlicht, ward eine Unstalt fur die Berrschaft und die Rangunterschiede ber Priester burch Constantinus. Jahrhunderte lang freilich hielt ber driftliche Sinn ber Bolker die volle Ausbildung ber Hierarchie noch auf, aber im eilften Jahrhundert unter Gregor VII. stand bie Kirche als volle Monarchie ba, ja fie erhob fich unter Innoceng III. im breizehnten Sahrhundert fogar über ben weltlichen Staat, er, Innoceng, hat den Staat ber Kirche, biefen größten Widerspruch ber Worte, zum völligen Ausbau gebracht. 3ch komme auf die Ausführung biefer Entwicklung ber Hierarchie und bes Papft= thums in einer spatern Borlefung gurud.

Die Berweltlichung ber Kirche begann unter Constantinus durch das Ansehen, den Glanz, den Reichthum und die Macht, welche er den Priestern ertheilte, ich sage den Priestern, denn die Scheidung der Priester und der Laien war seit dem dritten Jahrhundert vor sich gegangen. Die ersten Spuren einer solchen alttestamentlichen Auffassungsweise des Unterschieds zwischen Geistslichen, Klerikern, Auserwählten und Laien, Laikern, gemeinen Christen, sinden wir in dem ersten der lateinischen Kirchenväter, dem Tertullianus, der 220 starb: dieser gelehrte Mann ist sehr für eine solche Trennung, aber nur um der kirchlichen Ordnung willen, vor Gott sagt er, sind allerdings alle Christen gleich. Entschiedener spricht sich schon Cyprian aus, jener eisrige Bischof von Carthago, der 258 den Märtyrertod starb. Ihm ist

schon die Kirche eine mittelst des Bischofthums zur Einheit vers bundene Gemeinschaft der Gläubigen, von ihm rührt der später so verderblich gewordene Sat her: Extra ecclesiam non est salus, kein Heil ist außer der Kirche, der äußeren Kirchengesellschaft. Wer sich von seinem Bischof trennt, trennt sich von der Kirche, ihm ist der Bischof schon ein Sacerdos, ein Priester, wenn er nämlich tüchtig und untadelich ist, Stellvertreter Christi. Früher galt nur der als Ketzer, der von der oben erwähnten Glaubenszegel abwich, seit Cyprian und durch ihn sing man immer mehr an, die als Ketzer anzuschen, die im Dogma, das man immer mehr in Formeln faßte, von der Meinung des Bischofs abwichen oder wer sich ihm widersetzlich bezeigte. — Man bemerkt, wie der sinstere hierarchische Geist des Priesterthums schon schreckend, wie aus einer Gewitterwolke herausblitzt am noch hellen Himmel der Kirche.

Die Bischofe nun, die Aristokratie ber Geistlichen, die sich aus der ursprünglichen allgemeinen Gleichheit zu hervorragendem Unsehn herausgearbeitet, eine ausschließliche Auctorität in Unspruch genommen hatte, die Bifchofe maren es, benen Constantin an feinem Sofe Butritt und Ginfluß verschaffte. Der Raiser gebrauchte ihren Ginfluß, um fein Unfehn beim Bolte zu befestigen, bie Bi= schöfe nannten ben Raifer heilig, wie hatte es bas Bolk nicht thun follen? Umgekehrt wieder benutten bie Bischofe bie Macht bes weltlichen Urmes, um bie Rirche, Die außere Gemeinschaft ber ihrem Umtbanfehn unterworfenen Sprengel auszubreiten : beide Durch Constantin Bewalten verstanden sich stillschweigend. kam bas prachtige Ceremoniel ber katholischen Kirche auf, bie Liturgie ward fester, bie ausgezeichnete Umtokleidung ber Bischofe, ihre Alben, Stolen und Pallien, die Infuln, die hohen spitzigen Mugen, die Bischofoftabe wurden nach und nach ftebend. Gine ftrengere Sonntagsfeier ward eingeführt, boch ließ bas Befet von 321 ben Lanbleuten ausbrucklich nach Lanbarbeit nach am Sonntag. Conftantin gab ben Bischofen Reichthum: er wies ihnen Ginfunfte an aus bem offentlichen Schape, er ermachtigte fie naments lich, Erbschaften anzunehmen: nach einem halben Sahrhundert, nach bem in Bezug auf biefe Ermachtigung gegebenen Gefete von 321, mar bie Rirche schon im Besit bes zehnten Theils ber liegenden Grunde, baburch ihre Unabhangigkeit, insbesondere bie

00

Unabhängigkeit von ben milben Gaben ber Gemeindeglieder bes gründet. Constant in gab den Bischösen endlich auch Macht, die sogenannte audientia episcopalis verschaffte ihnen die Bezugsniß, im Namen der Kirche über alle Rechtshändel, welche von den Parteien freiwillig vor sie gebracht wurden, gültig zu erkensnen. Christus hatte sich nicht in weltliche Händel mischen wollen, er sagt ausdrücklich: "wer hat mich zum Erbschichter bestellt?" Sie seistlichen, wurden in bestimmten Fällen von der weltlichen Gerichtsbarkeit ausgenommen, erimirt: sie sollten nur der geistlichen unterworfen sein. Wir sehen: die Ausbildung des geistlichen Standes ist schon im vollen Zuge. Was noch sehlte, hat man mit großer Gewandtheit nach und nach sich anzueignen verstanden. Dem orientalischen Despotismus im byzantinischen Reiche ging allmälig die orientalische Priesterherrschaft parallel, sie entwickelte sich ihm zur Seite.

Unter Constantin, im Unfang, kam von biefer Seite noch nicht so große Gefahr, es gab in der Mehrzahl noch sehr redliche und gewissenhafte Beiftliche, bie ihr Umtsansehn nicht migbrauch= ten, die auch oftmals und fehr nachdrucklich sich bei ber weltlichen Macht gegen bie Unterbruckung ber Gemeinen, ber Urmen Größere Gefahr brohte von ben Geistlichen, bie verwandten. aufs Grubeln und Spintisiren sich legten, die bas unergrundliche Beheimniß Gottes mit gelehrtem, spigfindigem, theologischem und philosophischem Formelwerk auszudeuten suchten. Die philo= sophischen sogenannten Barefien ber ersten Sahrhunderte, die aus bem Bestreben hervorgingen, bas Worchriftliche, bie griechischen und orientalischen Philosophien mit dem Christenthum zu verschmelzen und die schwarmerisch = strengen ascetischen Saresien, wie der Montanismus in Phrygien brachten bei weitem nicht die Verwirrungen hervor, die die späteren, eigentlich theologischen Barefien erzeugten. Namentlich jene, die philosophischen Barefien der dualistischen Gnostiker in Sprien und Egypten mit ihren Rampfen bes Meonenreichs zwischen Endlichem und Unendlichem, dem materiellen und geistigen Prinzip, dem Demiurg und der Sophia, bem leibensvollen Buftand ber fehnfüchtig aus ber Korper= zur Lichtwelt sich emporringenden Achamoth hatten, wie die Lehren der Neuplatoniker in Alexandrien, eine mehr innerliche my= stische Tendenz. Es ist bekannt, in welchem milben Lichte bie

erften Kirchenvater, Juftinus Martyr, - bem Sofrates fo hoch stand, daß er meinte, er sei fast als ein Christ zu betrachten, - Clemens von Alexandrien und befonders Drigenes die alten Philosophien, namentlich die platonische ansahen, fie hielten fie nicht fur ein Bert ber Teufel, wie Tertullianus, ber dafur freilich auch in die ascetischen Verirrungen bes Montanismus umschlug, als Montanist starb. Bei ben Barefien ber spateren Theologen von Sach tamen erft bie großen Uebertreibungen und Bitterkeiten: hier handelte es sich hauptfachlich um ben außeren Unhang, biefer außere Unhang, ich muß bies besonders herausheben, ward bie Hauptsache. Der erfte große theologische Streit tam über bas erfte große Weheimniß, bie Drei-Dieses unergrundliche Geheimniß, bas, wie einiakeit Gottes. ber heilige Mugustinus so schon fagt, nur ausgesprochen werden sollte, nicht um es auszusprechen, sondern nur, um es nicht zu verschweigen, rief im Schoofe ber Religion bes Friedens bie wilbesten und erbittertsten Kampfe hervor. Es ist kein Ruhm für die Beiftlichen, bag alle ftarke und zum Theil wirklich gefahrliche Irrthumer, Die fogenannten Retereien von ihnen ausgingen und daß sie es waren, die mit folder Erbitterung gegen einander fochten. Der Presbyter Urius, Die Bischofe Dacebos nius und Deftorius, ber Archimandrit Eutyches, ber Monch Pelagius endlich find alle Geiftliche gewesen. Fern ab lag ber bamaligen Zeit bie Rube und Mäßigung, mit ber man wibersprechende Meinungen neben einander buldet, bas Unfraut, wie Chriftus ausbrudlich gebietet, neben bem Baigen fteben laßt, bis Im Gegentheil, man legte fich einander gang überzur Ernte. triebene Folgerungen zur Last, trieb sich so gegenseitig auf bie außersten Spigen, so baß kein mittlerer Ausweg moglich murbe. Der Raifer Julian ber Abtrunnige, ber bas Beibenthum wieber herstellte, mußte schon in seiner Jugend, wo er driftlich erzogen wurde, bemerken, daß bie Chriften unter fich graufamer maren, als die wilden Thiere gegen die Menschen; Athanasius macht gang dieselbe Bemerkung in Bezug auf bie Arianer. gludliche Ibee von ber nothwendigen außeren Einheit ber Rirche erfüllte bamals alle Gemuther, jebe Partei suchte sich nur eines außeren Unhangs zu versichern. Bon ben Beiftlichen gingen biefe ärgerlichen Wortfriege aus, die in wirklichen Kriegen endigten,

011

fie maren es, bie bas Bolf in Erbitterung brachten. Es ift befannt, bag in bem Streit wegen Rechtglaubigkeit ber Schriften bes Kirchenvaters Drigenes schon zu Ausgang bes vierten Jahrhunderts die Bischofe und Monche in Egypten sich formliche Schlachten geliefert haben. Die Obrigkeiten konnten nicht fertig werden mit ben immer von Neuem ausbrechenden Aufftanben und Tumulten unter ben Chriften. Daburch find zulett zwei Welttheile bem driftlichen Glauben verloren gegangen: Muhammeb hatte mit seinem Islam, ber ben Sat an ber Spite tragt: "Es giebt nur einen Gott und Muhammed ift fein Prophet," nicht fo ungeheure Erfolge haben fonnen, wenn nicht burch biefe aus ben argerlichen Dreieinigkeitsstreitigkeiten ber spintifirenden Christen hervorgegangene Aufstande Afrika und Asien so zerruttet und innerlich aufgerieben gemefen maren. Daburch gerabe, bag man ben weltlichen Urm gegen einander anrief, ihn zur Aufrechterhaltung ber außern Kircheneinheit, zur Ausbreitung ber Rirche gebrauchte, ging Staat und Kirche zusammen zu Grunde. Gemeinden kann man biefes Unglud nicht zur Laft legen: wer hat die reine Lehre und bas reine Leben, die Rirchenzucht spater nach bem Ginbrechen ber zwei größten Feinde bes Chriftenthums, Muhammeb's und bes Papftes bewahrt? Der Kaufmann Peter Baldus und seine Freunde in Frankreich, Die Gemein. ben ber bohmischen Bruber in Deutschland, jene wie biefe gaien, gemeine Chriften.

Der gelehrte Presbyter zu Alexandrien Arius hatte gelehrt, Christus sei ein Mensch, Sohn Gottes, das edelste seiner Gesschöpfe, aber ihm nicht gleich, er behauptete eine Unterordnung des Sohnes unter den Vater, sein Bischof Alexander dispustirte lange mit ihm, ermahnte ihn sehr, endlich gebrauchte er seine Amtsauctorität, rief die Geistlichen zu einer Synode zusammen, er ercommunicirte ihn. Die Geistlichen waren jest schon die Gemeinde, die Kirche, es betraf ja gelehrte Streitigseiten. Doch waren viele angesehene, gemäßigte Bischöfe sehr ausgebracht über diese voreilige Ercommunication, sie mahnten beide Parteien zur Eintracht, aber beide waren nur bedacht, sich durch Briefe und andere Verbindungen äußeren Anhang zu verschaffen. Der Kaiser Constantin richtete Schreiben an Alexander und Arius, worin er den Wausch aussprach, daß sie, wenn keine vollkommene

Berftandigung unter ihnen moglich fei, ihre verschiebenen Meinungen behalten und bennoch in firchlicher Gemeinschaft und Gin= tracht leben mochten. Bergebens. Da berief ber Kaifer bas erfte berühmte Concil zu Nicaa 325. 318 Bischofe, die die allge= meine Rirche reprafentirten, aus allen brei Welttheilen kamen in biefer Stadt Rleinasiens zusammen, Manner, Die fich fruber niemals gefehen, theils gelehrte Ropfe, theils burch Ginfalt bes Herzens ausgezeichnet, theils fogar wohlbewahrte Martyrer, viele von ihnen bei ber letten großen Verfolgung verstummelt. bemerkte unter biefer ehrwurdigen Verfammlung jenen Paphnutius aus Dberthebais in Egypten, ben Schuler bes heiligen Un tonius, bes Stifters ber neuen egyptischen Monche, er hatte bas rechte Auge ausgestochen und bas linke Bein abgehauen, er war es bekanntlich, ber sich in Nicaa so energisch gegen ben Colibat erklarte, ben spater bie fatholische Rirche annahm. Dem Bischof Paulus von Neocafarien in Kleinasien waren bie beis ben Bande verbrannt, noch viele andere Bischofe trugen die Spuren ihrer erduldeten Martern. Much ein Bischof ber Gothen mar zugegen; überbem hatten fich bie heibnischen Philosophen auch eingefunden. Hosius, Bischof von Cordova in Spanien, der Gunftling des Raifers, prasidirte. Um 19. Junius 325 eröffnete ber Kaiser in Person bas Concilium, er trat ohne Leibwache ein, nur von einigen Chriften begleitet, im mit Ebelfteinen geschmudten Purpur. Er nahm seinen Plat ein im hintergrunde bes Saales auf einem kleinen golbenen Throne, nachbem er ben Batern, Die bei seinem Eintritte sich erhoben, befohlen hatte, ihre Plate wieber einzunehmen. Er hielt eine Unrebe in lateinischer Sprache, ber Sprache bes Reichs, man überfette fie griechisch. Die Sigun= gen bauerten bis jum 25. August: ber große Athanafius, bamals Diacon bes Bischofs von Alexandrien war es, ber nebst Sofius ben Urius übermand, feine Behre mard verdammt, der Hauptsatz der dristlichen Kirche: "Christus ist wahrhaftiger Gott, " im nicaischen Glaubensbekenntniß niedergelegt. Die vier Bischöfe von Rom, Alexandrien, Antiochien und Jerusalem verfaumten nicht, ihre weltlichen Rechtsanspruche nebenbei zu ver= folgen, sie setzten zu Nicaa wirklich schon ihren Rangvorzug vor ben übrigen Bischöfen burch. Der von Constantinopel erhielt erst im zweiten allgemeinen Concil 381 seinen Rang nach bem Weltgefdichte 1. 19

romischen angewiesen. In diesem zweiten allgemeinen Concil zu Constantinopel ward ber Cat: "ber heilige Beift ift wahrhaftis ger Gott" gegen Macebonius festgesett, es fand unter bem Raifer Theodofius bem Großen statt. Unter Diesem Raifer von fpanischer Abkunft, wie Trajan und Sadrian, fiel bas Beidenthum, bas unter Julian noch eine fo gewaltige Reaction gemacht hatte, ganglich, er ließ bie heibnischen Tempel, bie heib= nischen Gotterbilder schonungslos niederreißen, ein unersetzlicher Berluft für die Kunft, damals ist wahrscheinlich auch der olympische Jupiter von Phibias zerftort worden, aber bamals wohl ein nothwendiger Schritt, um die heidnischen Sitten endlich ein= mal auszurotten. Schon sein Vorganger Gratian hatte ben Titel Pontifex Maximus abgelegt. Vier Jahre nach diesem zweis ten Concil ward schon die Todesstrafe an einem Reger vollzogen, gegen Priscillian zu Trier. Noch widersprachen der beilige Umbrosius, Bischof von Mailand, ber große Kirchenvater und gestrenge Freund bes Raisers Theodosius bes Gro-Ben und ber Abt Martin von Tours. 392 verbot Theobo: fius bei Todesstrafe bas heidnische Opfer, fruher schon hatte er auch die heidnischen Theater schließen lassen. Drei Jahre barauf ward das Reich dauernd in das morgenlandische und abenlandische getheilt unter Theodosius' Cohnen, Arcadius und Dono= rius. -- 394 Jahre waren nun vergangen, feit bas Chriften. thum im Stalle zu Betlehem geboren worden war, jest war es bauernd auf dem Throne befestigt, auf dem Throne, beffen es, wie Chateaubriand fo schon fagt, nicht bedurfte.

In dem byzantinischen Reiche ging von nun an der Staat ganz auf in der Kirche, die Kaiser lebten von nun an ganz den Kämpsen um die Orthodorie, den theologischen Interessen. Diese Interessen seiten alle Leidenschaften der Geistlichen und Hosbesamten, der Männer sowohl als der Frauen in Bewegung: die Geschichte von Byzanz wimmelt in den 1000 Jahren, die es sich in seiner Verknöcherung noch erhielt, unter mancherlei Bechselssällen, von Hoskabalen, Glaubensintriguen, Meuchelmorden und Schandthaten aller Urt. Der Kaiser brachte aber in Byzanz nach und nach die herrschsüchtigen Geistlichen zu strenger Unterwerfung, er sah in diesen seinen Geistlichen nur seine theologischen Knechte, die ihm unbedingt gehorchen mußten, nur mit dem

Raiser konnte ein dogmatisches System gestürzt werden, die Lehre wechselte fortwährend nach ber herrschenden Partei am Sofe. Ein Beer von Beamten, weltlichen Knechten, ftand diesem Raiser, ber gang ein orientalischer Despot warb, zu Dienste, um auf einen Wink von ihm zu erbolchen, Die Augen auszureißen, Die Rasen und Bungen abzuschneiden. Das Bolk hatte seine Brotausthei= lungen und feine Spiele, seine Spiele in ber Rennbahn. Leiden= schaftlich interessirte man sich für die Dinge der Rennbahn, es entstanden die Parteien ber Grunen und ber Blauen, Parteien, Die um einen Bitterspieler bie blutigsten Banbel mit einander anfingen, wodurch bas Reich in Gefahr fam. Diefes byzantinische Reich, von feiner Regierung, feinen Beiftlichen und Beamten verberbt, war eine bunkele, finstere Nacht, sie bauerte über taufenb Jahre, bis ber Mond aufging, ber Halbmond ber Turken. Unders, gang anbers maren bie Schicksale bes westlichen Reichs, bes abenb= Rom siel schon 81 Jahre nach der Theilung bes landischen Roms. Theobosius an die Barbaren - es fiel, aber um noch einmal die Weltherrschaft zu erlangen - burch die Papste. Der ungeheure Sturg biefes Reichs, burch bie von allen Geiten hereinbrechenben Barbaren, wird ber Gegenstand meiner nachsten Borlefung fein. Wie die theologischen Kriege, die arianischen, die monophysitischen und andere Religionsstreitigkeiten es waren, die ben größten Theil bes morgenlandischen Reichs in Ufien und Ufrika ben Muhammebanern in die Sande fallen ließen, fo maren fie es auch, die bas Hauptreich begrunden halfen, das aus ben Trummern bes abendlandischen Reichs aufgerichtet warb, bas Reich ber Franken. Um sich ber Unterdruckung ber Arianer zu entledigen, ward Gallien von ben fatholischen Bischofen an die Franken ausgeliefert. Diesen Franken fiel bas abendlanbische Raiserthum zu in ber Person Carl's des Großen, burch die fatholischen Papfte. Die Papfte brauchten die Franken, um von der Dberherrschaft der byzantinis schen Raifer los zu kommen: nachdem sie sich ihrer bedient, um ihre Unabhangigkeit zu begrunden, entledigt fich ihrer Gregor VII. in bem berühmten Processe mit Beinrich IV. zu Ranossa. Durch Diesen Proceß erlangte Rom von Neuem die Berrschaft ber Welt.

Oll

## Zwölfte Vorlefung.

Die Deutschen und ihre nationale Charakteristik; Gegensatz ber Sueren und Sachsen, hermann, ber Befreier. Die Bölkerwanderung und Uttila, die Reiche der Gothen und das Reich der Franken: Chlodwig und die Merowinsger, die Carolinger bis auf Carl d. Großen. Lage der Welt zu bessen Zeit.

Zwei Feinde hatte Rom, beren es nicht machtig werden konnte: bie Perfer im Often und bie Deutschen im Norden. Gegen jene, die Perfer, hielten fie bie Linie bes Guphrat mit acht Legionen, gegen biefe, bie Deutschen, bie ber Donau und bes Rheines, mit ber doppelten Bahl, mit sechzehn Legionen: eilf standen an ber Donau, funf am Rheine. Man fieht aus biefer Truppengahl, von welcher Seite ber fie die meifte Gefahr beforgten. Bon allen Nationen sprachen bie Romer mit Geringschätzung, ausgenommen von ben Deutschen. Mit ben Perfern führten die byzantinischen Kaiser seit ber Theilung bes Reichs öftere Kriege mit abwechselndem Glude, endlich wurde Persien selbst von den Arabern verschlungen und die Araber wurden nun die Hauptfeinde im Often, sie eroberten die meisten asiatischen und afrikanischen ganber bes byzantinischen Reiches. Um anderts halb Jahrhunderte früher sturzten die Deutschen bas gesammte abendlandische Reich.

Die Deutschen sind das erste große Volk derselben Abkunft, das in der Geschichte auftritt mit einer von Anfang an wesentzlich demokratischen Stamm = und Familienversassung, einem von Anfang herein vorwaltenden großen freien Mittelsstande. Ich bitte dieses wichtige Moment gleich von Anfang herein wohl ins Gedächtniß zu fassen, ich werde zum öfteren

barauf zurudtommen. Sie fagen vom Rheine bis zur Beichset und von ber Mord = und Offfee bis zur Donau, sie fullten auch das heutige Danemark, Norwegen und Schweben. Seite, weiter nach Often wohnten bie Sarmaten, Die feit Un= fang bes sechsten Sahrhunderts unter bem Namen Slaven vorkommen, vom baltischen bis zum abriatischen Meere bie gefammten öftlichen Gegenden Europa's nach Asien zu einnehmend. Tacitus nennt an funfzig einzelne beutsche Bolkerschaften: zwanzig von ihnen gehörten zu ben Sueven, die von der Schweiz und vom Oberrhein bei Basel über ganz Deutschland hinweg bis nach Schweben herauf fagen. Bu biefem Haupt= stamm gehörten die treuberzigen, aber in den Sitten lockern Ales mannen im Elfaß, einem Theil ber Schweiz und in Schwaben: es war bies ein Hauptvolk, bas Deutschland spater bie fcmabischen Raiser, die Hohenstaufen, gegeben bat, sie zeichneten sich aus burch Romerhaß, wilde Tapferkeit, gabes Beharren am 211= ten; ferner die Burgunder am Rheine; weiter nach Often zu die Markomannen, die grausamen, aber zuchtigen Bandalen, die Mlanen, Gepiden, Die graufamen, fehr friegerischen Longobarben an ber Elbe, die spater nach Italien zogen und namentlich unter allen hervorragend die klugen Gothen an ber Ober und Beich= sel bis nach Schweden herauf, bie in Italien und Spanien Reis che grundeten.

Ein spåter auftretendes Bolk hat bei manchem Eigenthums lichen Vieles vom suevischen Charakter, weshalb ich es gleich hier mit nenne: es ist das Hauptvolk, das spåter eine so große Rolle in der deutschen Geschichte gespielt hat, die schlauen, gewandten Franken. Sie waren wahrscheinlich aus den alten Chatten des Tacitus, den Hessen, hervorgegangen und ursprüngslich am Maine und an der frankschen Saale zu Hause, in dem Lande, das noch heut zu Tage Frankenland heißt — sie hießen deshald salische Franken — später erscheinen sie am Rheine und eroberten von hier aus Gallien. In den altdeutschen Gedichten freten sie als Nibelungen auf.

Diese suevischen Wölker und die Franken waren Nomaden, sie kannten an Grundstücken kein Privateigenthum, jahrlich wechselte der Besitz und Genuß der Aecker: alles Land war Gemeinstegut, Weide zumeist. Nach Casar's Bericht trieben die Man-

,,,

ner Jagd und Krieg, die Weiber Uckerbau und Biehzucht. Man baute Hafer, Gerfte, Weizen, mahrscheinlich auch Roggen. Das Land, welches biejenigen Sueven, bie im Guben von Deutsch= land lebten, bewohnten, war fruchtbar, besonders am Fuße ber großen hercynischen Walber, die vom Schwarzwald an quer burch gang Deutschland hindurch sich zogen und in ben Landschaften am Rheine und Maine. Nach Plinius fannten insonderheit die Ubier, die am Rhein vom Ausfluß bes Mains bis nach Bafel herauf fagen, die Beackerung bes Bobens mit bem Pfluge und sogar die Dungung besselben mit weißem Mergel. Das übrige war Weibeland und Wildgehege, jener frische, deutsche Ur= wald von starken Eichen und weiter hinauf gen Norden zu von schlanken Fichten und Tannen. Deutschland war vorzugsweise ein gand ber Balber, ohngefahr wie bie Bereinigten Staaten, namentlich ber Westen vor funfzig Sahren. Man lebte haupt= fachlich von Biehzucht, wildem Obst und ber Jagb, pflanzte feine Dbstgarten und baute keinen Bein, ben erft Raiser Probus gegen Ende bes britten Jahrhunderts an ben Rhein ver-Zacitus fagt, bag man bei biefen Bolfern Rrieg pflanzt hat. und Wunden dem Ackerbau vorgezogen habe. Plinius lobt die deutschen Weiden hochlich: ", was ist preiswurdiger, als die Beiben von Deutschland?" fagt er. Dieser Stamm ber Sueven nun war burch feine vorzügliche Tapferkeit ausgezeichnet, fie waren es, die unaufhörlich mit ben Romern fampften, fie fturg: ten auch bas romische Reich. Nach Cafar befannten bie ubrigen beutschen Bolker, bag ihnen, ben Sueven, auch bie Gotter nicht Widerstand zu leiften vermochten. Um biese Tapferkeit zu erhalten, hatten fie eben bei ihrer Berfaffung bas Landeigenthum aufgehoben. " Eine Berfaffung," bemerkt Juftus Dofer, ber, wie keiner wieder vor und nach ihm bas Genie ber alten Deut= fchen begriffen und barzustellen gewußt hat, ,, eine Berfaffung, zu beren Begrundung man bas Landeigenthum aufgehoben hatte, mußte von ganz besonderer Art sein." In dieser Verfassung ber Sueven, bei der alles auf den Krieg ging, auf eine eigne, durch bie Nationalerziehung gebildete Kriegskunft, auf eine Kriegskunft mit entwickelter Taktik und Strategie, war die Haupteigenthum: lichkeit bas Institut ber Gefolge, ber Comitatus, wie die romischen Schriftsteller es bezeichnen. Es ift biefer Comitatus ber

Ursprung bes beutschen Abels, kein Stand von Anfang, kein politisches Vorrecht, fondern eine Waffenbruderschaft, begrundet auf ben großen Sauptzug im beutschen Charafter, ben ich gleich von vorn herein herausheben muß, ben Ginn fur Ehre, Lie-Die eblen Junglinge ber Nation mablten be und Treue. fich namlich ben Ebelften zum Unführer, in beffen Gefolge fie bienten, fie widmeten sich ihm mit einem Gib auf Tob und Leben. Fur ben Unfuhrer war es eine Schande, im Gefecht an Zapferfeit übertroffen zu werben von einem aus dem Gefolge, und wer vom Gefolge, ben Unführer überlebend, aus ber Schlacht zuruckfehrte, mar fur fein ganzes Leben beschimpft. Die Treue war fo groß, baß kaum ein Beispiel biefer Art gefunden murbe. Bas man versprach, hielt man unverbrüchlich überhaupt: ber beutsche Handschlag ist spruchwortlich geworben. Bei biesem Institut ber Gefolge trat ferner eine andere Charaktereigenthum= lichkeit hervor, die ben Deutschen noch heut zu Tage geblieben ift, Die Eigenthumlichkeit, Die Tacitus mit ben Worten bezeichnet: "Gradus quin etiam habet comitatus." Unter bem Gefolge war namlich ein großer Wetteifer, wer bei feinem Kriegsfürsten bie erfte Stelle habe, "benn bas Gefolge hatte seine Stufen;" bie Fursten aber suchten ihren Stolz barin, burch bie meiften und besten Gefahrten zu glangen. Diese Gefolge lebten nun nach ftrengen Gefeten. Bang im Gegenfat bes Alterthums, wo List nachst Tapferkeit eine Hauptsache im Krieg war, zeich= neten sich die Deutschen fruhzeitig durch ihre Ehrlichkeit und offene Ritterlichkeit im Rriegshandwerke aus. Schon die Cimbern fundigten den Romern Zeit und Stunde bes Kampfes an, wie zu einem Zweikampf. In die Fehden und Turniere des spates ften Mittelalters verzieht sich biefe alte beutsche Sitte. Nibelungenlied ift voll von folden Bugen ber Recken: ehrlos war jeder, ber mit hinterlift fampfte, ober gegen Schwache. -Die Gefolge zeichneten fich aus burch ihre Baffen oder Mappen: beibe Namen find ursprunglich eins und baffelbe. Che man Gifen zu Harnischen gebrauchte, bedte man sich mit Fellen wilber Thiere, beren Porner man auf die Ropfe fette, Diese nahm man fpater auf die Belme und auf die Schilde und Mappen. Schon bei ben Cimbern gab es aber geharnischte Ritter. Waffen waren Schild und Speer. Das Schild mar lang und

schmal, bedte ben gangen Mann, bei ber Schlacht hielten bie Deutschen ihn vor den Mund und stimmten hinter biefer Sohlung ben furchtbaren Barbit ober Schlachtgesang an. Der Speer war ein Scharfes, aber kurges schmales Gifen, fie nannten ihn Pfrieme, mit biefer Pfrieme in ber Sant sprangen sie über bie gefällten Spieße ber Romer und bohrten ihnen bas kurze Gisen in Die "Rübenfresser, mertt Juftus Mofer hierbei an, schitfen sich bazu nicht, nur unter ben Englandern, einer mehrentheils von Fleische lebenden Nation, sieht man noch solche kuhne Springer." Die beutsche Cavallerie war in allen Schlachten ber romischen überlegen, man lachte bie Romer aus, weil sie sich ber Sattel bedienten, Die Romer waren allemal froh, wenn sie fagen konnten: "equites ambigue certavere," bei ber Reiterei war ber Sieg unentschieben. Bieraus erklart fich bas große Ue= bergewicht der Ritter das ganze Mittelalter hindurch : erst in den Schweizerfriegen und noch mehr in ben Suffitenkriegen entwickelte fich wieder das Uebergewicht ber Infanterie, die ", die Bauerkerle" bildeten, wie Raifer Sigismund die Suffiten nannte, bie ihn wiederholt auf's Haupt schlugen.

Neben ben Gefolgen bestand ber Heerbann, bas allgemeine Landesaufgebot ber freien Manner, Die Landwehr, Die unter Carl bem Großen ihre völlige Ausbildung erhielt. Sie bestand wesentlich aus Infanterie, fam aber schon ab im 10ten Sahrhun= bert: Beinrich ber Wogler bot sie zum lettenmal auf gegen bie Ungarn. Dtto ber Große, fein Sohn, begnügte fich fcon nur mit ben Rittern zu feinen Bugen gegen bie Ungarn und nach Italien über die Alpen. Der alte Heerbann zog bei allgemeinen Landesvertheibigungsfriegen unter bem Banner bes Nationalgottes aus, bas bie Priefter vorantrugen. Dazu mahlte man allgemeine Rriegsanführer auf bie Dauer bes Rrieges, mahlte fie nach ber Tapferkeit, und waren bies bie duces im Gegensatz gegen bie reges, die Anführer ber Gefolge, die man aus den edelsten Be= schlechtern bei Privatfehden und fur die Buge auf Abenteuer er= wahlte. Beim Beerbann fochten bie Genoffen einer Mart und eines Stammes zusammen; ging ber Bug in ein frembes Band, fo folgten Weiber und Rinder, es folgten bie Beerden und alle bewegliche Guter, die Weiber und Kinder befanden sich auf ber Wagenburg, hinter ben Schlachtreihen ber Manner beim Rampfe.

Dem Stamm ber Sueven und Franken, von bem ich zeits her gesprochen habe, obschon, mas auf die Kriegsverfassung sich bezieht, auch auf die andern beutschen Bolker in ber Sauptsache feine Unwendung leidet, bem Stamm ber Sueven und Franken, fage ich, die kein festes Landeigenthum unter sich hatten, ein wesentlich nomadisches Leben führten, standen bie beutschen Bolfer im Norden und Nordwesten bes Harzgebirgs, bas bie Grenze zwischen Sueven und Sachsen machte, entgegen, bie nicht suevi= schen, nicht schweifenden Bolker, bie blauaugigen, tapfern, meer= befahrenden Sach fen, zuerst als Cimbern und Teutonen, fo= bann als Cheruster auftretend, ju beiben Seiten ber Wefer feß= haft, zwischen bem Rhein und ber Elbe, und die Friesen in ber batavischen Halbinfel und entlang ben Ruften von Niederdeutsch= land, beren Geschlecht noch jett ein wesentlich seemannisches ift, aus dem die Hollander und Hanseaten sich so ausgezeichnet ha= ben und noch gegenwärtig auszeichnen. Bei diefen Bolfern, ben Sachsen und Friesen war ber Ackerbau furz vor und nach Christi Geburt ichon auf einer betrachtlichen Stufe ber Musbilbung. Diese nordlichen Bolker Deutschlands waren nach Tacitus fest= sigend, sie hatten feste Bofe, es waren sessige Bolker, Saffen, Sachsen im Gegensatz ber schweifenben Sueven. Sie wohnten auf ben Gehöften Nordbeutschlands ,, ut fons, ut campus, ut nemus placuit " nach Tacitus' Worten, sie hatten sich gefie= belt, wo ihnen eine Quelle, ein Feld, ein Walb gefallen hatte. Ihr Gut war ein freies Gut, Allod, unverlierbares Eigenthum seines Eigners, ber Staat konnte es ihm nicht nehmen, auch wenn er fich noch fo boch vergangen. Alles Land innerhalb bes Bezirkes, wo sie ihre Wohnung genommen, war bebaut, die Hofe felbst umzaunt, ber mansus, ber Ader, war heilig, bas Privateigenthum vom Gemeindeland geschieben; bei biefen nordlichen, sachfischen Bolfern trieben bie Manner, bie Junglinge ben Landbau. Sie hatten feine Konige, keinen Ubel, führten nur Abwehrfriege, fie standen unter Gaurichtern, Grafen. Behöfteverfassung ift die Haupteigenthumlichkeit ber nordbeutschen Ihr starkes Naturgefühl, ein anderweiter Grundzug bes beutschen Wesens, ließ ihnen nicht zu, sich in große Stabte zusammenzubrangen; es gab nur einzelne Bofe, man bulbete keine Stabte, Dorfer und Nebenwohnungen. In biefer Sofverfassung

war es stehendes Pringip, bag man nur ben hoferben, ben Erftgebornen, bei sich ließ, bie übrigen Rinber, bie jungeren, nachgebornen Sohne mußten auf Abenteuer auswandern. Daburch ward Ordnung, Freiheit und Sitte erhalten, wie dieg Dofer in seinen patriotischen Phantasien und feiner osnabruckischen Geschichte, die zugleich eine Geschichte bes alten Deutschlands, na= mentlich bes nordlichen ift, so vortrefflich nachgewiesen hat; es ward Verarmung ber Familien burch allzu haufige Theilung, es ward eine gemischte Bevolkerung von guten und schlechten Leuten, die allemal Mangel an hinreichenden Meckern und Holzun= gen mit fich fuhrt, vermieben. Diefes Erftgeburterechtsinftitut erklart die vielen und großen Auswanderungen der nordischen Bolfer, bie Buge ber Cimbern und Teutonen, die Buge ber Sachsen nach England, Die Buge ber Normannen nach Frankreich, England, Sicilien; biefem Erftgeburterechteinstitute haben bie alten Sachsen zum großen Theil ben langen Ruhm ihrer Tugenben zu banken. England, bas fachfische England zieht noch jett aus ber Festhaltung bieses sachsischen Instituts ben größ: ten Gewinn für bie Festigkeit seiner Staatsverfassung und bie folide Eriftenz feiner Burger: es ift bekannt, daß hier nur ber alteste Sohn die unbeweglichen Guter erbt, er hat feine nach= gebornen Bruber und die Schwestern mit Geldmitteln zu unterftugen, biefe Nachgebornen legen sich auf Industrie und Sandel, oder nehmen Dienst im Beer und in der Marine ober in ber Rirche und im gelehrten Fache. Die Aufhebung ber Erstgeburts= rechte im Guben ber von England losgetrennten Bereinigten Staaten, wo die großen Plantagenbesitzungen sich befinden, bat, wie ausbrucklich amerikanische Staatsmanner bezeugen, nur nach= theilige Wirkungen hervorgebracht.

Auch die Tochter namentlich hatten bei den alten Deutschen kein Erbrecht in undewegliche Güter, um diese zusammen zu halsten, wiewohl sie durch Testament Ländereien erben konnten: man hielt auch hier fest, was Solon in Athen angeordnet hatte, der das Aussteuern der Tochter aus dem Grunde untersagte, damit die Tochter und nicht die Mitgist geheirathet werde. Bei den alten Deutschen bestand im Gegentheil der Gebrauch, daß der Mann der Frau eine Morgengabe schenkte. Die Ausschlies sung der Frauen von den Immobilien ward noch bei den Franken

burch bas falische Gesetz schriftlich bestätigt. Es ift bies bas beruhmte salische Geset: ,, de terra salica in mulierem nulla portio hereditatis transit, " ein Gefet, bas in Deutschland und Frankreich die Frauen von ber Thronfolge ausschließt, die ihnen auch nach ber ganzen Beschaffenheit ihrer schwachen und garten Natur nicht gebuhren will. Diese frankische Bestimmung hat freilich bas fachfisch = normannische England nicht aufgenommen, boch ist bem Mißbrauch auf andere Weise vorgebeugt: in England fann eine Konigin über Manner regieren, weil die englischen Manner freie Manner find. Bei ben alten auch freien Deutschen ward erft spater nach bem Ueberhandnehmen bes Geldreichthums im zwolften Jahrhundert, wo liegende Grunde Gegenstand des Sanbels wurden - fruher waren sie dies nicht, -namentlich aber seit bem Aufkommen bes romischen Rechts vom 12ten bis 14ten Jahrhundert Brautschatz und Pflichttheil für die Tochter eingeführt.

Die ganze Verfassung bei ben alten Deutschen, im gesamme ten deutschen Lande, war eine patriarchalisch = republikanische Ber= fassung, sie grundete sich nach den Grundzügen, wie sie uns Zacitus in ber Germania hinterlassen, auf bas Bolt, ben gro-Ben freien Mittelstand bes Bolfes. Es gab zwar einen Abel, aber noch nicht als Stand, als politisches Vorrecht, es gab zwar Könige, aus diesem Abel burch bas Bolk gewählt, aber es waren nur Chrenvorzüge, ohne wirkliche positive Macht. Diese Macht war allein bei ber Bolksgemeinde, bem großen freien Mit= telftand: alle freie Manner hatten Untheil an ber Gefetgebung, alle zogen nach gemeinsamer Beschlugnahme zum Krieg aus, bas Wolk, der freie Mittelstand war im alten Deutschland feit ben ersten Zeiten, von benen wir Nachrichten befigen, bis auf bie Carle bes Großen und ber fachsischen Raiser Alles. Noch in ben Capitularien ber Nachfolger Carls bes Großen ift zu lefen : "lex consensu populi sit et constitutione regis," bas Gesetz wird gemacht burch die Einwilligung bes Bolks und burch die Bestimmung bes Konigs.

Ich gehe nun zu der Entwickelung des charakteristischen Unsterschieds über, durch den die Deutschen sich sehr wesentlich von den Bolkern der alten Welt, namentlich den Griechen und Rosmern abtrennen, eines Unterschieds, der schon vor Annahme der

christlichen Religion und unabhängig von dieser Unnahme erkenns bar hervortritt. Diesen Unterschied führe ich auf drei Hauptspunkte zurück, außer dem, was ich im Vorhergehenden schon beiläusig, namentlich über das bei den Deutschen vorwaltende Prinzip der Ehre und Ehrlichkeit bemerkt habe, wodurch sie sich nicht weniger deutlich von den Volkern der alten Welt und sehr zu ihrem Vortheil unterscheiden.

Der erfte Punkt ift bas vorherrichende Refthalten ber personlichen Freiheit, bes alten Hausrechts vor und fogar trot bem Staate. Bei ben Ulten war ber Staat bie Hauptsache, er war Alles, ihm mußte sich ber Ginzelne mit fei= nem individuellen Interesse unterwerfen, biefes Interesse ihm Ganz bas Gegentheil fant ftatt bei ben alten Deut= schen: ihnen war bas Saus Mes, ber Beerd burfte nicht ent= weiht werben burch bie Einmischung bes Staates; Niemand, auch die öffentliche Behorbe nicht, burfte bas Mob betreten, wider bes Eigners Willen. Außer bem Befet erklarten, freien Mannern konnte man nur burch Ungunbung bes Sauses beis tommen, von Außen. Alle alteste Gesetze ber Deutschen beziehen sich auf nichts weiter, als auf bie Privatverhaltnisse ber freien Manner unter einander und ber freien Manner zu ben Unfreien. Ueber alle allgemeine Angelegenheiten, bie bas ganze Bolt betrafen, alfo ben Staat, behielt fich bie Bemeindeversammlung vor, in jedem Augenblick zu berathen und zu entscheiben, nach ber Lage ber Dinge. Darüber gab es feine Gesetze, Die alten Deutschen hatten fein Staatbrecht, sondern nur ein Privatrecht. Jeder Sof hatte seine eigne Autonomie, beherrschte sich selber nach selbstgefundenen Gesetzen. Es ift bies ber Urfprung bes beutschen Selfgovernments. Die Hofrechte, Die Willfuren, Die Beisthumer, alle Stadt = und Provinzialrechte stammen aus die= ser Quelle. Allgemeine Gesethücher kannte man nicht, sie waren der beutschen Denkart schnurstracks zuwider, sie sind, wie Su= ftus Mofer fagt, ber Beg, ber ben Despotismus anbahnt. England hat noch heut zu Tage fein allgemeines Gesethuch. Hauptgegenstand ber altesten Gefete find nur Friedung und Guhnung. Wer bem Undern ben Frieden brach an Person, an Freis heit, an der Ehre, am Besit, mußte burch 3weifampf, ben man für ein Gottesurtheil ansah ober burch bas Wehrgelb sich

Dies Wehrgeld ward eingeführt, um ben Frieden und die Wohlfahrt bes Landes nicht burch lang andauernde Fehden Einzelner zu gefährben. Das war aber alles nur Privatfache, es galt ber Grunbfat : wo fein Klager ift, ift auch fein Richter. Das Wehrgelb ward auch hier unter Berudfichtigung ber Rangstufen, beren Zacitus gebenft, entrichtet; bie Beleidigung eines Hoheren uußte schwerer gebußt werben, als die eines Niedern, bagegen mußte aber auch ein vornehmer Beleidiger mehr zahlen, als ein niedriger. Auch bas war eigenthumlich beutsch, baß Beleidigungen an Ehre und Freiheit hoher geschatt waren, als folche an Gut, Leib und Leben. Um Eigenthumlichsten aber war, bag Schabigungen am eignen Beerbe boppelt und breifach gebußt werben mußten. Die Gicherheit und Beiligkeit bes Hauses, die unentweihte, personliche Freiheit ging über Alles; " bie individuelle Freiheit, fagt Montesquieu, biefe fcone Sache, ift in ben beutschen Balbern erfunden worden." beutschen Bolker, die frei geblieben sind, haben streng biefes Pringip ber perfonlichen Freiheit aufrecht erhalten : Die Habeas Corpus Acte Englands ift bavon ein glanzendes Zeugniß noch heut zu Tage.

Ein zweiter Hauptpunkt, ber bie beutschen Bolker von ben Bolfern ber antiken Welt unterscheibet, ift ihre uralte 21 ch= tung ber Frauen. Zacitus fagt, bie alten Deutschen batten ben Frauen etwas Seiliges und Wahrsagungevolles angeboren geglaubt, nichts fei bei ihren Sitten mehr zu loben, als ihre große fittliche Strenge und Reinheit, Monogamie und feftes Balten auf eheliche Treue und Ehre mar Befet bei ben alten Deutschen, Gesetz burch uraltes Berkommen. Wir wissen, wie im Alterthum bie Frauen meist nur als niedrigere Wefen betrachtet wurden, wie fie namentlich in ben letten verwilberten Zeiten Roms, ben Zeiten, wo Rom immer mehr feine alte Freiheit einbußte, ftanden. Der sicherste Magstab aber ber größeren ober geringeren individuellen Freiheit und ber größeren ober geringeren nationalen Bilbung ift bie verschiebene Behandlung ber Frauen. Bei allen barbarischen und unfreien Bolkern finden wir auch bie Frauen in einer gebruckten Stellung, bei ben freiesten wird ihnen bie größte Muszeichnung und Ehrerbietung erwiesen. und Nordamerika stehen eben fowohl in ber größten Muszeichnung

ber Frauen als in ber Freiheit und allgemein burchgebrungenen Bildung an ber Spite aller Bolker ber Erbe. Die Deutschen bezeigten ihr Freiheitsgefuhl und ihre sittliche Bilbung von Unfang burch die Verehrung, die sie ber Unschuld und Reinheit ber Frauen zukommen ließen. Noch nachbem bas Wehrgeld, um den Frieden wieder herzustellen, eingeführt war, erlaubte bas Gefet bie Privatrache bei Beleidigungen ber Frauen; Gewalt an Jungfrauen, Chebruch war unversühnlich, unbedingt ftand Todesstrafe barauf. Der jungfrauliche Kranz ber Braute ift mahrscheinlich eine uralte beutsche Sitte; wollte ber Mann bie Frau, Die die Treue gebrochen, nicht felbst tobten, so ward fie nacht und mit geschornem Saupte aus dem Saufe gestoßen und von ben Nachbarinnen zu Tode gepeitscht. Merkwürdig ist auch bie züchtigere Kleidung ber Deutschen, bas Mieder ift ein ursprüng= lich beutsches Kleibungsstud, wie bas Beinfleib ber Manner, bas ichon auf ben Sculpturen ber trajanischen und antoninischen Saule in Rom vorkommt und aus Ginem Stud bestand, Jug, Bein und Schenfel zugleich bebedend, bis unter Ludwig XIV. ber Strumpf bavon abgetrennt wurde. Freilich bedingte bas rauhere Klima auch die enger anschließende Kleidung ber Manner und Frauen.

Der britte Punkt endlich, den ich zu erwähnen habe, ist Er betrifft bas Phlegma ber Deuts ein schlimmer Punkt. schen, die beutsche Barenhaut, beren schon Zacitus gebenkt, die spruchwortlich geworden und die noch nicht abgeschafft ift. Die Briechen waren eins der ruhrigsten beweglichsten Bolfer, die Romer zeigten zwar nicht folche Leichtigkeit in ihrer Bewegung, biefe Bewegung war aber um fo fester, gebrungener, nachbrude licher und energischer. Tapfer, ehr - und freiheitsliebend, feusch und ehrlich waren die alten blauaugigen, blondhaarigen Deut= schen, ihr Nationalfehler aber war von vorn herein bas Phlegma, die Tragheit. Waren sie nicht auf ber Jagb ober im Rrie. ge, fo lagen fie gange Tage auf ber Barenhaut, beim Biere, beim schwerfallig machenben Biere zu Sause, Trinkgelage und Spiel waren ihre Hauptlustbarkeiten. Ihre Gotter in Walhalla sind sehr tapfere Helben, aber auch fehr durstige Zecher. Noch Buther sagte: "jede Nation hat ihren eignen Teufel, ber Deutschen Teufel ist ber Saufteufel." In den romanischen Staa-

ten 3. B. in Franfreich hat die Vermischung bes beutschen Phlegma's mit bem romischen Blute eine noch fehr lebendige Bevols kerung erzeugt, fast zu lebendig, wie die neuere und neueste Beschichte Frankreichs bezeugt; in England ging aus ber Kreuzung bes fachsischen und franzosisch = normannischen Blutes ein bochft energisches Geschlecht hervor; bas Phlegma ber einwandernden Deutschen wird mit bem unternehmenben Geist ber Umerikaner in ben Bereinigten Staaten nach und nach eine vortreffliche Mischung herstellen, - in Deutschland aber ift bas reine, mit feis nem fremben Elemente versette Phlegma im Nationalcharafter immer ein großer Uebelftand gemesen. Sonderbar, aber hochft merkwurdig ift es, daß die der franzosischen Berrschaft wahrend ber Napoleonischen Zeit unterworfen gewesenen beutschen ganber burch diese nur so temporare Einimpfung des beweglichen franzosischen Wesens eine merkliche Forderung befommen haben, wie sich bies 3. 23. an ben Seffen nachweisen läßt und an ben Rhein-Schlimm, aber heilfam find folche Rrifen und jedenfalls waren und find fie dem deutschen Bolke zur Abstoßung feis ner hemmenden Schwergefügigkeit und Tragheit nicht zu ersparen.

Bum Beschluß bieser kleinen Charakteristik bes Geistes und Wesens unserer beutschen Vorfahren, gebenke ich noch mit einem Worte bes Berhaltnisses ber Freien zu den Unfreien. Wie bei allen Bolkern, die auf ben Krieg sich legen, so finden wir auch bei ben Deutschen einen Stand ber Unfreien, ber aus ben im Kriege Gefangenen hervorging. Man nannte biefe: Sklaven, wahrscheinlich waren es Leute aus bem oftlich wohnenden Wolfe ursprunglich, den Slaven, die Aehnlichkeit ber Namen weist bar-Die Sueven, die mandernden, immer im Rrieg begriffenen Bolfer kannten nur eine Gattung ber Sklaverei, Die perfonliche Knechtschaft. Bei ben nicht suevischen Bolkern aber, die feste Wohnsitze hatten, wo Allod eingeführt war, begegnen wir einer zweiten, eigenthumlich beutschen Gattung von Sklaven, ben sogenannten Sofleibeignen ober Sofhbrigen. Es waren bies Sklaven, benen man Saus und Hof und Feld einraumte und die bafur einen Bins an Naturalien entrichten, Saus = und Hof= bienfte, Frohnen leiften mußten. Diese Leute waren bie Hintersaffen ber freien Manner, sie waren glebae adscripti, an ber

Scholle gefesselt, ihr Abhangigkeitsverhaltniß mar ein bingliches, im Gegenfatz gegen bie perfonliche, hausliche Sflaverei ber alten Das ehrenhafte Wefen ber Deutschen sprach fich, wie burch bie bessere Behandlung ber Frauen, auch burch bie bessere Behandlung ber Sklaven aus. Tacitus ruhmt bas milbere Berhaltniß, in bem die Sklaven Deutschlands zu ihren herren ftanden, er fagt, es fame wohl vor, bag ein Sklave einmal im bochften Borne von feinem herrn getobtet werbe, Schlage aber und sonstige Mighandlundlungen, die bei ben Romern so allge= mein gebrauchlich waren, famen bei ben Deutschen nicht vor. Es ift bekannt, bag erft in spatern Zeiten burch bie Musbilbung bes Feudalwesens sich bie Lage ber Hintersassen und Frohner in bas harte Leibeigenthum bes Mittelalters umbilbete, bas fo ver= Ich komme berblich für bie beutschen Berhaltniffe geworden ift. barauf später bei ber Darstellung bes Feubalwesens und seiner Ausartungen zuruck und wende mich jetzt zu bem Hauptgegenstand ber heutigen Borlefung, ber Bolkerwanderung, bem Sturg bes abenblandischen Reichs und ber Grundung ber germanischen Staas ten auf den Trummern biefes abendlandischen Reichs.

Ich erwähnte fruber bei ber Regierung bes Muguftus ber großen Niederlage der Romer im Teutoburger Walde im Fur= stenthum Lippe = Detmold burch Bermann, ben Furften ber fachsischen Cheruster, bie an ber Weser und am Barg ihre Site Diefer Bermann, bem man in biefen Zagen an ber Statte seines Sieges bas große Denkmal errichtet bat, ift. allerdings ber Grunder ber beutschen Freiheit. Die Romer hat= ten ichon festen Fuß gefaßt im Bergen von Deutschland, fie hat= ten ben Quintilius Barus als Proprator nach ben Gegen= ben bes Nieberrheins und ber Weser entsandt und bieser, ber früher Proprator in Sprien gewesen, glaubte Deutschland, bas freie Deutschland wie bas abgeknechtete Sprien behandeln zu kon-Er schlug mit seinen romischen Juriften und Abvocaten eine Gerichtsstelle auf, ließ bie freien beutschen Manner mit Ruthen auspeitschen, mit bem Beile hinrichten. Er schrieb auch Abgaben aus an Leute, die nie gewohnt gewesen waren, Steuern Die romischen Rechtspraktiken, bie spater bie zu entrichten. Deutschen, als sie nicht mehr im Besit ihrer Freiheit waren, sich aufnothigen ließen, bie Steuern, bie man sich spater auch

gefallen laffen mußte, erbitterten bie alten freien Manner bes beutschen Eichwalds. Bermann, Arminius, wie bie Romer ihn nennen, war in seiner Jugend lange in Rom gewesen, er hatte ben Romern beutsche Bulfstruppen gegen bie Pannonier zugeführt, war von den Romern mit bem Burgerrecht und ber Ritterwurde geehrt worben. Jest ward er ber Befreier seines Bolkes, er vernichtete ben Barus mit seinem brei romischen Legionen, im Jahre 9 nach Chriftus, schrecklich rachte sich bas freie Bolk', namentlich an ben verhaßten romischen Abvocaten. Aber Bermann hatte in Rom romische Gefinnungen eingefogen, er wollte sich jum Konig aufwerfen, regnum affectans, fagt Zacitus, ward er ermorbet, 37 Jahre alt, 21 nach Chriftus. Won nun an suchten bie Romer nur bie Donau zu halten und ben Rhein, um Gallien zu schüten. Darauf tam eine Zeit ber Rube, erft unter Marc Murel fam wieder ein großer Stoß ber Markomannen, bie bie Gothen gebrangt hatten.

Diese Gothen wurden nun bas Hauptvolk, mit dem Rom es zu thun bekam. Die Lander an der Donau, Dacien wurde ber Hauptangriffspunkt, Aurelian mußte es ihnen im Jahre 274 überlaffen. Ums Sahr 350 finden wir unter ben Nachfolgern bes Raisers Conftantinus bes Großen ein großes Gothenreich, von der Oftsee bis zum schwarzen Meere herabreichend unter ihrem Konig Hermanrich. Es war bas Konigthum der Gothen ein Beer-Konigthum im Gegensatz bes heroischen Gefolge = Konigthums bei ben spater auftretenden Franken. Etwa zwanzig Jahre später wurden die Gothen Chriften burch Ulphilas, ihren großen Bischof, ber ihnen die Bibel übersetzte. Wir erinnern uns: schon auf dem ersten großen Concil zu Nicha 325 war ein Bischof ber Gothen zugegen gewesen. Fest zu halten ift besonders bas: die Gothen wurden Arianer, wie spater bie übrigen suevischen Wölker im Gegensatz ber Franken, Die katholi= sche Christen wurden. 380 raumt ihnen, nachdem ber Konig Bermanrich gegen bie von Often ber brangenden Sunnen gefallen, Theodofius ber Große Thrazien ein, fie murben Berbunbete bes romischen Reichs.

Der Einbruch der Hunnen war das Signal zur allgemei= nen Wanderung der beutschen Völker. Alarich, der Westgothe, wird nach dem Tode Theodosius des Großen, nachdem er Beltgeschichte 1.

von Thrazien aus Griechenland burchzogen und verheert, Oberfelbherr in Illyrien: im Jahre 400 brach er von da in Italien ein, breimal, bas lettemal im Sahre 410 eroberte er Rom, bas aber nicht mehr Resibenz war, schon sechs Jahre vorher hatte ber frankliche und trage Raifer Sonorius feine Residenz nach Ravenna verlegt, um ben Barbaren naber zu fein. Rom, bas weltbeherrschenbe Rom, bas feit ber Gallier Zeiten, acht hunbert Jahre lang keinen Feind in seinen Mauern gesehen hatte, ward bie Beute ber Deutschen. Alarich, ber breimal gegen Rom jog, hatte sich begnügen wollen, von ben Romern alles Golb und Silber, alle Kostbarkeiten und alle Sklaven barbarischer Abkunft zu nehmen. "Was wird, Konig, bann, riefen bie Abgefandten bes Senats, ben Romern bleiben?" Er antwortete: "bas Leben." Jest aber ward Rom geplundert, boch war bie Berheerung weber groß noch allgemein. Alarich wandte sich nun von Rom nach Unteritalien: er ftarb hier im Begriff, Gicilien und Afrika zu erobern, zu Cosenza, er ward in voller Ruftung mit feinem Streitroffe begraben, indem man ben Fluß Busento, ben man vorher abgegraben, über ihn hinweggehen ließ. Seinen Schwager Ataulph erhoben bie Gothen hierauf jum Konig: er ging über bie Alpen gurud, erobert ben Guben von Gallien, steigt bann über bie Pyrenden nach Spanien beruber und grundet bas westgothische Reich in biefen beiben gro-Ben romischen ganbern fur sein Geschlecht, die Dynastie ber Balten, das westgothische Reich, bessen Hauptstadt Toulouse wird, spater Arles in Burgund. Neben ben Bestgothen im Guben grundeten die Sueven ein Reich im Norden, in Afturien und Gallizien; die mit ihnen gezogenen Bandalen schiffen nach Ufrika heruber: Geiserich, ber Meerkonig, wie er sich nennen ließ ich wiederhole es, er, wie alle suevische Bolker, ebenfalls Arias ner - schlägt in Carthago feine Resibenz auf. Neben ben Weftgothen im Often, in Gallien, fetten bie Burgunder fich fest: bie Loire machte ihre Grenze gegen bie Weftgothen, bie Alpen gegen bie Romer: Enon war die Hauptstadt ber Burgunder.

Um diese Zeit, die Mitte des 5ten Jahrhunderts, kam ein Hauptsturm über Europa, über die Romer und über die deutsschen Wölkerschaften, er kam durch jenen surchtbaren Hunnenskönig Attila oder Etel, wie er in dem Nibelungenlied heißt,

einen Furften ber Zataren, jener Reitervolfer aus ben Steppen Mittelasiens, bie nachher noch zweimal unter Dichingisch an und Timur im 13ten und 14ten Jahrhundert bem Drient und bem Occident die furchtbarften Berheerungen zugefügt haben. Dieser gestrenge Uttila mit bem furzen, gedrungenen Buchse seines Bolkes, ben kleinen Schligaugen, ber Stumpfnase in bem breiten Ropfe, von Ungeficht schwarzbraun, ward ber Schrecken ber Welt, er nannte sich felbst, wie die Welt ihn nannte, Die Beifel Gottes. Er fagte: "ber Stern fallt, die Erde bebt, ich bin ber hammer bes Weltalls." Seine Resibenz war ein Standlager an ben Ufern ber Donau, in ben fetten Triften Ungarns weibeten seine Beerben. Er unterwarf bie Sarmaten, Die Dftgothen, die Heruler, die Bandalen: die Konige, die er unterworfen, wachten, einer nach bem anbern, an ber Pforte seines holzernen Saufes. Er verschmahte allen Pomp, ag nur Fleisch und von holzernen Gerathschaften, mabrent feine Gafte von goldnen und filbernen fpeiften, Brot verachtete er gang als eine weichliche Nahrung. Er brang bis zu ben Thermopplen und bis Abrianopel, Die Gefandten ber beiben Raiferhofe von Conftantinopel und Rom erschienen vor feinem Schemel in feinem Stanb. lager zwischen ber Theiß und Donau, er behandelte fie mit glei. chem Stolze. Im Jahre 451 brach er mit einem unermeglichen Beere von 500,000, nach andern von 700,000 Menschen, aus allen ihm unterworfenen Nationen quer burch Deutschland über ben Rhein nach Gallien bis Orleans vor: er forderte die Hand ber Raiserstochter Honoria, ber Schwester Balentinian's III. zur Gemahlin und einen Theil bes Reichs als Mitgift. kam zu ber Riesenschlacht auf ben Ebenen von Chalons an ber Marne. Attila sprach zu ben Konigen, die die Unführer sei= nes heeres waren und wie Trabanten auf feinen Wink achteten, ihm ftumm und angstlich gehorchten : ", Seid Manner, greift an, werfet Alles vor euch nieder. Richtet eure Augen auf mich, ich schreite voran; wer mir nicht folgt, ist bes Tobes! "-Dennoch schlugen ihn die Romer, unter bem Statthalter von Gallien, Mëtius, die Westgothen, die Burgunder und bie Franken. 150,000, nach Andern 300,000 Tobte beckten bas Schlachtfelb. Attila mußte fich in feine Wagenburg gurud. gieben, boch erreichte er unangegriffen ben Rhein und stieg

nun im folgenden Jahre über die unbefetten Alpen nach Stalien berab. Bang Dberitalien fiel in feine Banbe, überall flohen bie Bolfer, damals ward bas nachher so berühmte meerdominirende Benedig von Flüchtlingen gestiftet. Rom foll ber Papft Leo burch seine Berebtsamkeit erhalten haben, es ift bies ber Bischof Leo ber Große, ber zuerst bie Worte Christi: " Du bist Detrus" auf ben romischen Stuhl beutete und fich fur einen Nach= folger Petri ausgab. Wirklich kehrte Attila, mahrscheinlich von Mangel und bofen Krankheiten in seinem Seere genothigt, um, ging nach Ungarn gurud, farb hier, wie Mlarich ploglich, in ber Hochzeitsnacht mit ber schonen Ilbico, bie er zu feinen vielen andern Frauen heirathete, am Blutsturg. Gein Reich ger= fiel, die unterworfenen Bolker wurden wieder frei, von Ungarn aus ift erst burch bie im 9ten Sahrhundert einwandernden Das gyaren ber Occident wieder beunruhigt worden, bis die fachsi= schen Kaiser im 10ten Europa von baber vollige Ruhe verschafften.

Dem großen Völkersturm des Attila folgte bald darauf 476 det Sturz des abendländischen Throns. Odoacer, Fürst der Rugier und Heruler, Ansührer der kaiserlichen Truppen, stößt den letzten kleinen Kaiser Romulus Augustulus von seinem Thron zu Ravenna, und läßt ihn nach Campanien bringen, wo ihm die ehemalige Villa des reichen Lucullus, des Besiegers von Usien, zum Aufenthalt angewiesen wurde. 1230 Jahre nach der Gründung der kleinen, freien und starken Republik sank das große unfreie und ohnmächtige Kaiserreich — ruhmlos und schmählich.

Do acer genoß nicht lange die Früchte seiner an den Cassaren vollzogenen Entsetzung: im Jahre 489 kam der große Theoderich, der König der Ostgothen, aus der Dynastie der Amaler, aus der byzantinischen Provinz Mössen im Süden der Donau nach Italien, stürzte Doacer und ließ ihn tödten. Es ist dieser Theoderich der berühmte "Dietrich von Bern" oder Berona, der so oftmals in den Gedichten des Mittelalters, namentlich in dem berühmten "Heldenbuche" vorkommt. Er gründete ein großes und blühendes Reich, das außer Italien und Sicilien die Länder zwischen der Donau und dem adriatischen Meere umfaßte. Auch er war, ich wiederhole es hier nochmals,

ein Arianer. Seine Resibenz war Ravenna, noch ist bort sein Grabmahl zu feben, bie zehnedige Rotonda di San Maria, mit einer Ruppel, bie ein einziger ungeheuerer Stein ift, auf bem sein porphyrner Sarkophag stand, ben 1512 bie Franzosen auf ihrem Buge nach Italien gegen bie Spanier zerftorten. Bu Insprud in ber Hoffirche steht sein bronzenes Standbild, eine tief. ernste, melancholische Gestalt, in Gifen gepanzert und auf's Schwert gestütt, eine ber herrlichsten Statuen ber neueren Beit, eine ber acht und zwanzig, bie Kaifer Maximilian und seine Nachfolger in diefer Rirche haben zusammenstellen laffen. Theoberich's Nachfolgern erhielt fich bas Reich nicht lange: ber Kaiser von Bnzanz Justinianus war so glucklich, Italien burch feinen berühmten Feldherrn Belifar und ben noch glude licheren Marfes, einen Perfer, zuruck zu erobern. 553 verlo= ren die Oftgothen bas Treffen und ihr Reich am Besuv und unterwarfen sich, wie sie fagten, bem Schickfal; vorher schon 535 war burch Belisar auch bem Vanbalenreich bes Meerkonigs Geiserich in Ufrifa ein Ende gemacht worben: bamale ward auch Ufrika bis zu ber Araber Eroberung wieder Byzang unterworfen.

Bludlicher als bas Bolf ber Gothen, beren oftliches Reich in Italien ben Byzantinern, bas westliche in Spanien spater ben Urabern zufiel, waren bie Franken in Gallien. Bier grundete ber zwanzigjahrige Chlodwig aus der Dynastie der Merowinger bie Herrschaft, die endlich alle beutsche Bolker in Gin großes Reich aufnahm, auch ben letten, großen, besonders freiheitsliebenben Stamm, ben Stamm ber Sachsen, unter Carl bem Großen, ber Frankreich und Italien und Deutschland zusammen besaß. Chlodwig ward 481 Konig ber falischen Franken, Die aus ihrer ursprunglichen Beimath am Main und an ber frantis fchen Saale über ben Rhein herüber nach und nach bis zur Somme und Seine vorgeruckt waren und Paris zu ihrer Haupt. Er forberte ben romischen Feldherrn stadt gemacht hatten. Snagrius, ber fich nach bem Sturg bes abendlandischen Reichs noch zwischen ber Loire und Seine behauptete auf, ihm Ort und Beit zum Kampfe zu bestimmen, er schlug ihn bei Soiffons 486 und vernichtete mit diesem Siege bie romische Berrschaft auch in Gallien. Die Schlacht bei Soiffons, ber bie Unterwerfung bes

Landes dis zur Loire folgte, war die Begründung des großen Reichs der Franken. Zehn Jahre darauf ersicht Chlodwig seiznen zweiten großen Sieg über die Alemannen bei Zülpich und läßt sich auf Zureden seiner burgundischen Gemahlin Clotilde und ein in dieser Schlacht bei Zülpich auf den Sieg hin gezthanes Gelübde zu Rheims mit 3000 Franken vom Bischof Remigius tausen, am Weihnachtstage 496, ein kleinerer Theil seiner Leute nahm die Tause nicht. Der römische Bischof, — denn während die suevischen Völker sämmtlich Arianer geworden waren, nahm Chlodwig das katholische Bekenntniß an — bezschenkte ihn mit dem Titel: "Allerchristlichster König," einem Titel, den bekanntlich heut zu Tage die französischen Könige noch sühren.

Ich muß bei bem Umstand einen Augenblick verweilen, daß Chlodwig sich im Gegensatz der suevischen Wölker, namentlich der Gothen, zum katholischen Glauben bekannte. Dieser Umsstand ist dem Fortgang des frankischen Reichs wesentlich sörderzlich gewesen: die katholischen Priester wurden die treuesten, eifzrigsten Freunde der Franken. Dieser große Einsluß zeigte sich namentlich in dem Verhältniß gegen die, den Südwesten Frankreichs, von der Loire dis zu den Pyrenäen noch in Besitz habenz den arianischen Westgothen, die katholischen Bischöfe thaten Alzles, um Chlodwig durch den Haß gegen die Westgothen Bahn zu machen: 507 schlug sie dieser bei Vouglé, ohnsern Poitiers: der Preis des Siegs war Aquitanien und Toulouse.

Die Franken waren unter allen beutschen Bolkern basjenige, bas durch die Berührung mit den Romern am frühzeitigsten an's Städteleben sich gewöhnt und eine gewisse Civilisation angenomemen hatte, eine Civilisation, die alle die Schattenseiten hatte, die durch die Sitten der damaligen Romer bedingt wurden. Der Grieche Agathias, Fortseher der Kriegsgeschichte des Procop, sagt ausdrücklich: "die Franken unterscheiden sich von den Romern nur durch Sprache und Kleidung." Alle Schriftsteller schreiben den Franken eine besondere Tapferkeit und Kriegslust, aber auch Leichtsinn und eine große Treulosigkeit zu. Ein schlaues und besonders treuloses Volk waren die Franken. Was für ein Mann insonderheit Chlodwig gewesen, beweist am Besten die Art und Weise, wodurch er sich der andern vier Könige der

Franken, die zu Mons und Cambran und St. Omer und Koln faßen, entledigte, biefe tudische, treulose Urt, die ichon gang abging von bem alten, ehrlichen, offenen, beutschen Wefen. Bei bem einen biefer Ronige, Siegbert von Roln, ging Chlodwig soweit in ber Berruchtheit, bag er ben eignen Sohn anstiftete, ben franken Bater in ber Mittagsruhe zu ermorben und biefen Sohn ließ er bann auch hinterrude mit ber Streit. art niederhauen. Dennoch aber erhob ihn die romanische, lanbeseingeborne, katholische Geistlichkeit boch: er war ein recht= glaubiger Ronig. ,, Gott fallte, fagt ber Bifchof Gregor von Tours, ber im 6ten Jahrhundert die erste große Chronik ber Frangofen fchrieb, Gott fallte, fagt er ausbrudlich, Chlobwigs Feinde unter feiner Sand, barum, bag er mit rechtem Bergen vor ihm wandelte und that, was seinen Augen wohlgefiel." Einen fo verkehrten, außerlichen Sinn hatten ichon bamals im 6ten Jahrhundert die katholischen Bischofe, die Freunde ber Ronige und bes Bischofs zu Rom. - Triefend noch von bem Blute ber ermorbeten Konige, die noch bagu feine Blutsfreunde, feine Bettern waren, hielt ber allerchriftlichste Konig im Jahre 511 bas erfte Concil ber gallicanischen Kirche zu Orleans, gang in ber Urt, wie ber beilige Raifer Conftantin ber Große feine Bischofe zwei hundert Jahre fruher in Nicaa zusammen berufen hatte, auch ein Jahr nach bem Hinrichten seines Gegenkaisers Nur war bamals zu Nicaa unter ben Geiftlichen Licinius. noch mehr Gewissenhaftigkeit, Ebelmuth und christliche Milbe zu finden, bas Unglud, die Martyrerzeit, war damals kaum vorüber. Der Sieg und bas Gluck ift jeberzeit schwerer, als bas Unglud zu tragen gewesen.

Schrecklich, wie der Gründer der Monarchie, regierte sein Geschlecht; jene grausamen merowingischen Könige der lang und schönhaarigen Franken, einer Nation, wie ihr salisches Gesetz sagt, dessen Absasssung wahrscheinlich noch unter Chlodwig fällt, einer Nation, hochberühmt, Gott zum Gründer habend, stark durch den Friedensbund, um das harte Joch der Römer durch den Kampf von ihren Hälsen abzustreisen, tief im Rath, edeln und gesunden Körperbaus, schön, kühn, hurtig und streng in der Feldschlacht, seit Kurzem zum katholischen Glauben bestehrt, frei von Ketzerei."

Ich übergehe schnell bie Geschichte ber Merowinger, biese finstere Geschichte, die sich nur durch die Eroberungen auszeich= net - die Burgunder, die Baiern, die Thuringer wurden noch unterworfen — und burch die Greuel und Schandthaten, die Morbe ber Gatten burch ihre Gatten, ber Bruber burch ihre Bruber, ber Verwandten burch bie Verwandten. Bag und grau= same Verfolgung, - man bente an bie Geschichten ber Koni= ginnen Brunehilbe und Frebegunde - bauerten unter diesem Geschlecht, so lange noch ein Ueberrest von Kraft in ihm Mumalig aber ging biefe Kraft aus und bie zweite Seite im beutschen Charakter, bie Barenhaut ward vorwaltend, bie Merowinger enbigten als Palastkonige, als gekronte Schlafmuten, wie fie Chateaubriand nennt; die mahre Macht fam in die Bande bes Großhofmeisters, bes Major domus, ber bas Beer commandirte. Nur bei ber jahrlichen Maiversammlung erschien noch der Konig öffentlich vor bem Bolke, auf bem Stuhl fei= ner Bater, begrußte bie Großen und ward von ihnen begrußt, empfing das Geschenk ber Nation, vertheilte nach Weisung des Großhofmeisters erledigte Guter. Dann stieg er wieder auf sei= nen mit vier Ochsen bespannten Wagen, fuhr nach seinem Da= last und schwelgte hier bis zum nachsten Maitage. "Der Ronig, fagt ber Biograph Carls bes Großen, Eginhard begnügte sich, herabwallende Saare und einen langen Bart zu tra= gen, ber Großhofmeifter hatte ihm ein Leibgebinge und ein Land: haus angewiesen."

Die Burbe bes Großhofmeisters, dies ist wohl ins Auge zu fassen, war so gut eine Volksauctorität, als die königliche Burbe. Nach dem altdeutschen Gebrauch, den Tacitus mit den Worten bezeichnet: "die Könige nehmen sie aus den Edelsten, die Herzöge aus den Tapfersten der Nation" ward der Großhofmeister, der Ansührer des Bolksheers, vom Bolke erwählt, so gut wie der König. Bei beiden Würden, der königlichen und der des Major domus, erhielt sich das alte Volksrecht der Wahl unter Chlodwig und seinen Nachfolgern. Chlodwig, den seine Siege so mächtig gemacht, sand es doch für nothig, wenigstens die Vornehmsten des Reichs zusammenzurusen, um den fränkischen Staat mit ihrer Zustimmung unter seine vier Sohne zu theilen. Auch unter seinen Nachkommen behaupteten und übten noch die Franken das Necht ausdrücklich, unter mehreren Gliedern der merowingischen Familie zu wählen. Wie man
mit der Königswahl bei der Familie des großen Chlodwig
blieb, so blieb das Volk mit der Großhofmeisterswahl bei dem
Geschlechte Pipins von Herstall.

Der frankische Staat - und bies ist ferner ein Sauptpunkt - war wesentlich noch ein romischer Staat. Benige Fran= fen herrschten über Millionen Romer und romanisirte Gallier. Bei Chlodwigs Taufe zu Rheims heißt es ausbrucklich: "Drei tausend Franken wurden getauft, eine kleinere Unzahl ems pfing die Taufe nicht." Von Constantinopel schickte man biesen germanischen Beerführern ben consularischen Purpur, ben sie über ihren engen, buntfarbigen Rock anlegten. Den ganzen Boben Frankreichs, namentlich Gubfrankreichs, bedten noch taufenbe von Denkmalern ber romischen Große, Wasserleitungen, Umphis theater, Triumphbogen, Tempel, Heerstraßen, Stabte. in ber zweiten Dynastie, schon unter Carl Martell, warb von biesen Monumenten zerstort, namentlich Nismes, beffen herrliche Ruinen jett wieder ausgegraben worden sind, bessen maison carrée und ber überaus prachtvolle pont du Gard mit seiner dreifachen, fuhn gespannten Bogenreihe noch steht. Hauptzerstörung ber Monumente Gubfrankreichs erfolgte erft in ben schrecklichen Albigenser= ober Walbenserkriegen burch ben Fa= natismus ber Papfte im 13ten Jahrhundert. — Die Franken ließen in Gallien alles beim Alten, fie erhielten namentlich bas romische Municipialsustem aufrecht: an bie Stelle ber stabtischen Decurionen traten bie Schöffen und prud' hommes, die bas Bolk wählte. Es blieb somit bas System ber Selbstregierung, eignen Verwaltung burch biefe felbstgewählten Magistrate; Romer blieben freie Eigenthumer bes Bobens und erscheinen als Berzoge und Grafen zugleich mit ben Franken; jedes Bolk, Die Franken und bie Romer wie auch die Burgunder, die Gothen in Aquitanien und die Alemannen, Baiern und Thuringer über bem Rheine, in Deutschland, lebten nach ihrem eignen Rechte. Man hat biefes Berhaltniß, mas besonders die Romer in Gallien betrifft, nicht anders, als fo zu betrachten: die Ueberlegen= heit ber romischen Bilbung machte sich im hohen Grade geltenb über die Franken: die Franken wurden gemiffermaßen Romer,

Frankreich ist eine vorzugsweise romanische Nation noch heut zu Tage. Die Franken nahmen auch, wie wir sahen, den romisschen Katholicismus mit Leidenschaft auf, ihr König ward der allerchristlichste König. Sogar das Abergläubische, das eine so große Haupteigenthumlichkeit der alten Romer war, ist wesentslich noch jetzt in Frankreich zu Hause.

Um starksten trat die Ueberlegenheit bes romischen Glements bei den Bischöfen hervor, die, in den ersten Zeiten bes Frankenreichs wenigstens, aus lauter Romern bestanden. Unter biefen Bischofen bilbete fich balb eine ahnliche Aristofratie heraus, wie im byzantinischen Reiche, ein bevorzugter Klerus, neben einem frankischen und romischen und gothischen Kriegsabel. Frankreich war bas erste Land, wo ber Klerus eine wirkliche politische Stellung erhielt: schon hundert Jahre nach dem Tobe Chlodwigs erscheinen bie Bischofe als ein formlicher Stanb neben ben weltlichen Berren auf bem fogenannten Concil, ber Reichsversammlung zu Paris 615. Diese Reichsversammlungen verbrangten bie alten Marge und Maifelber: es war ber erfte Unfang ber Abels = und Priesterherrschaft, die bas Mittelalter Die Banbel ber Brunehilbe, im auftrasifchen, mehr beutschen Frankenlande, bem bie Alemannen, Baiern, Thuringer unterworfen waren, gingen hauptsächlich barauf, biese aufkeimende Aristokratie der Bischofe und hohen Bafallen zu beugen, Fredegunde aber in bem mehr romischen Reuftrien, bie bie aristofratische Partei hielt, triumphirte. Nach und nach fingen auch bie Franken an, in ben geiftlichen Stand zu treten, Bischofe zu werben, und nun kam es hier zum erstenmal zu ber hochst eigenthumlichen Erscheinung, bag bie Diener ber Religion bes Friedens zugleich als Krieger in ben Beeren mit fampfen. Die frankischen Bischofe waren Geistliche und Golbaten in einer Person. Man sieht: immer außerlicher ward bas Christenthum aufgefaßt, die Idee ber außern Ausbreitung ber Rirche brangte sich überwältigend in ben Borbergrund ber Gebankenbewegung, ihre Spige erreichte sie durch bas Papstthum und bie Kreuzzuge, Diese außerlichste Bewegung, Die bas Chriftenthum versucht hat. Schon in ber großen Saracenenschlacht bei Tours unter Carl Martell tampft tapfer ber Bifchof Sincmar von Aurerre und

trägt mächtig zum Siege bei, noch weit später begegnen wir ben Bischöfen in ber Felbschlacht.

Pipin von Herstall, so genannt von einem Schlosse an ben außerordentlich schonen Usern der Maas bei Luttich, durch den Sieg bei Testri ohnweit St. Quintin 687 erster erblicher Groß-hosmeister der Franken, dux et princeps Francorum, wie er sich auf den Urkunden neben dem König nennen ließ, war 714 gezstorben. Seine Macht hatte er wesentlich auf die Vasallen, die Leudes gestüht, die er in den Märzseldern um sich berief, um mit ihnen die Unternehmungen des Jahres zur Berathung zu ziehen. Ihm solgte sein Stiessohn Carl Martell oder der Hammer: er war es, der die Araber in der obengenannten Schlacht bei Tours vom Abendland abhielt und auf den Orient und Spanien beschränkte. Mehr als 300,000 Saracenen sielen in dieser welthistorischen Schlacht.

Diefer berühmte Sieg, einer ber größten und wichtigsten in ber Weltgeschichte, benn baburch ward Europa vor bem Islam bewahrt, hob das Pipin'sche Geschlecht hoch in ben Augen ber Franken und ber andern abendlandischen Bolker. Carl Mars tell's Cohn, Pipin ber Rleine, fonnte es unternehmen, ben Schattenkonig ber Franken vollends aus bem Wege zu schaffen. Man erkennt ben Geift ber bamaligen Zeiten fehr wohl an bem Buge: Pipin, im Begriff ben Konig ber Franken zu entthronen, fenbet an ben Bischof Bacharias von Rom bie Frage: "Wer ist wurdiger bes koniglichen Namens, ber, ber bie Macht befigt, ober ber, ber ben Namen blos hat?" Bacharias entscheibet sich fur ben, ber bie Macht hat. Mit biefer Untwort war bie feste Freundschaft bes romischen Bischofs und bes Franken-Pipin lagt fich von bem Nachfolger bes 3akönigs geschlossen. charias, Bonifacius, auf ber Reichsversammlung zu Soiffons jum erstenmal salben, fruher hatten bie Franken ihre Konige burch die Ceremonie ber Schilberhebung gemacht; er nimmt die bie Worte: "König ber Franken von Gottes Gnaben " zuerst in ben Titel. Seinem Vorgange folgten bie andern Konige bes Abendlands, die Herzoge, die Grafen und wohl zu merken, auch bie Bischofe. Doch war ber Bischof zu Rom bamals noch nicht so machtig, bag seine Unerkennung batte ein Recht geben können, biesmal bestätigte er nur eine Thatsache, bie Thatsache,

bie bie Chronikenschreiber mit ben Worten berichten: "Mit bem gemeinschaftlichen Rath und ber Zustimmung ber Franken wird ber erlauchte Pipin burch bie Wahl von ganz Franzien auf ben Thron bes Konigsreichs als Konig erhoben mit ber Confe= cration ber Bischofe und ber Unterwerfung ber Fürsten." Es ift baber eine irrige Vorstellung, wenn man aus bem Titel: "Bon Gottes Gnaden" ein sogenanntes gottliches Recht ableiten will, ein unumschränktes Recht: Dieser Titel beutete nur an, bag burch Die Wahl und Stimme bes Wolkes Pipin jum Konig erhoben worden sei, burch die Stimme bes Bolkes, die man fur Gottes Stimme hielt. Dem letten Merowinger=Ronig, Chilberich III., wurden feine langen Saare abgeschnitten, bas heißt, er ward ab= gesett, er ftarb in einem Kloster bei St. Omer, zwei Jahre nach seiner Entthronung 754. Chateaubriand bemerkt über biese Entthronung fehr richtig: "Die Thronbesteigung Pipin's als eine Usurpation behandeln, ist eine von jenen alten historischen Lugen, die burch oftmaliges Nachsprechen zu Wahrheiten erhoben werden. Wo die Monarchie wahlbar ist, da kann von keiner Usurpation die Rede sein: in diesem Falle ift die Erblichkeit eine Usurpation."

756 erhielt ber romische Bischof seinen Lohn fur die Uner= kennung bes Konigs ber Franken. Pipin, ber nach Stalien gezogen war, schenkte ihm bas Exarchat von Ravenna, Penta= polis und Commachio, das er von ben Longobarden erobert, bie, wie ich sogleich naber erzählen will, sich Italiens bemachtigt und es ben Griechen abgenommen hatten. Sier begegnen wir bem ersten Fundament ber Herrschaft bes Papstes, ich meine feiner weltlichen Berrschaft. Pipin schenfte bas Erarchat ber romischen Rirche und ber romischen Republik, ber Papft mard Patricius, b. h. Statthalter bes Landes im Namen ber Republik Rom: fo ward ber geistliche herr zugleich ein weltlicher Fürst. Die Stadt Rom war in ber Schenkung nicht mit einbegriffen. Pipin selbst Erst Innoceng III. erwarb ben ward Patricius von Rom. Kirchenstaat, bie Stadt Rom im 13. Jahrhundert. Der griechische Kaiserhof wibersprach zwar ber Schenkung Pipin's an ben Papft, aber Pipin erwiederte: ,, er habe bem heiligen De= trus zu Ehren und ber Bergebung seiner Gunden willen ben Feldzug über die Alpen unternommen." Spater stellte fich ein

gutes Vernehmen wieder her zwischen den Franken und Griechen: der griechische Kaiser schenkte dem Frankenkönig eine Orgel, die erste, die in Frankreich gesehn und gehört ward.

Pipin von Herstall hatte das früher immer getheilte Franstenreich in Ein Reich vereinigt, Carl Martell die meerbefahs renden Friesen bezwungen, Pipin der Kleine unterwarf das ehes mals gothische Aquitanien, dessens der frankischen Hoheit seit Chlodwig unterworfene Herzoge sich geweigert hatten, den Dynastienwechsel anzuerkennen. Auf Pipin den Kleinen, folgte sein Sohn Carl der Große, der größte König der Franken. Er unterwarf, aber erst nach 33jährigem Kriege, den letzten großen deutschen Bolksstamm, der sich noch frei und unabhängig erhalten hatte, die tapkern, blondhaarigen, blauäugigen Sachsen, und stellte, nachdem er Italien von den Longobarden erobert, auch das abendländische Kaiserthum wieder her.

Ehe ich nun auf die Reichseinrichtung Carl's des Großen übergehe, die ich in der nachsten Vorlesung Ihnen darstellen werde, sinde ich für nothig, über die Lage der damaligen Welt und nasmentlich Europas im Allgemeinen einen kurzen Ueberblick zuvor zu geben, um die Verhältnisse im Großen und Ganzen fest im Auge zu behalten, wie sie jederzeit in einer Geschichte der Welt im Auge behalten werden müssen.

Der Kern ber frankischen Herrschaft war Gallien, bas romische Gallien, jenes Meustrien mit ber Hauptstadt Paris, bas ben norb= lichen Theil von Frankreich begriff. Im Guden bes Landes wohn= ten westlich bie Gothen, in Aquitanien, offlich bie Burgunder, beide dem frankischen Scepter unterworfen. Ueber bem Rhein, in Deutschland waren die Friesen im Morden, in der batavischen Halbinsel, bem heutigen Holland, sublich von ihnen die Thuringer, noch füdlicher bie Alemannen und Baiern bem frankischen Reiche einverleibt: diese vier Bolkerschaften hatten mit den in den Rhein =, Mofel = und Maasgegenden, bem spåteren Lothringen, wohnenben frankischen und romanischen Bolkern bas Reich Mustrasien gebildet. Diese Franken, Lothringer, Friesen, Alemannen, Thuringer und Baiern waren im siebenten und achten Sahrhuns bert zum Christenthum bekehrt worden: Missionarien von Eng= land, Schottland und Irland waren zu ihnen gekommen. Die

Irlander Columban und Gallus predigten bas Evangelium in Alemannien und Baiern, von Gallus ift bas reiche und gelehrte Kloster St. Gallen in ber Schweiz gegrundet worben, ber Schotte Rilian bekehrte bie Oftfranken, ber Englander Willebrod bie Friesen, er ward erster Bischof von Utrecht. Mue übertraf ber Englander Winfried, ber Apostel ber Deuts fchen und Bonifacius genannt, ber Bohlthater: er hat in Thus ringen und Seffen bas Christenthum, hierarchie und Behnten mit inbegriffen, gegrundet, er ward Erg = Bischof von Mainz, Primas von Deutschland, er unterwarf bie beutsche Geiftlichkeit bem romischen Stuhle. In ben Ebenen Nieberbeutschiands bftlich von den Franken, nordlich von ben Thuringern, von benen sie burch bie Unftrut getrennt waren, fagen noch frei und unbezwun= gen bie Sach fen mit ihrer alten Gauverfaffung auf ihren Behöften lebend; fie waren noch Beiben. Gie fagen bis zur Elbe, bie sie im Often von ben Glaven trennte, ben Glaven, bie über Dber und Weichsel hinweg bis tief nach Rugland hinein wohnten. Won ben Sachsen war schon im funften Jahrhundert Britannien erobert worden; nachdem die Romer unter allen ihnen unterworfe= nen Provinzen zuerst aus England ihre Truppen zurückgezogen, konnten sich bie verweichlichten Briten ber Ginfalle ber Pikten und Stoten nicht erwehren: ihr Konig Wortigern rief, nach ber Sa= ge, bie beiden Bruber Sengift und Sorfa aus Riederdeutschland berüber, sie grundeten hier die fogenannten sieben Konigreiche, die Heptarchie, Kent an ber Spige, bessen Konig 597 bie Taufe Die Sachsen wurden burch bie in England lebenben Christen langsam und auf dem milben Wege der Belehrung und Ueberzeugung zum Chriftenthum gebracht, es schlug tiefe Burgeln in ihrem Gemuthe, ich erwähnte eben, bag es englische Beibenboten waren, die bas westliche Deutschland jum Christenthum be= Vor allem berühmt war bamals Irland: Könige unb fehrten. Fürsten schickten Gefandtschaften bahin, um fich fromme und gelehrte Manner zu erbitten, man nannte Irland nur bie Insel Unter jenen sachsischen Konigen Englands spielt ber Beiligen. ber Sagenfreis jenes bretonischen Epos von bem britischen Konig Artus, seiner Gemahlin Ginevra, ben helben ber Tafelrunde Triftan und Cancelot und Iwain und bem Zauberer Mexlin. Es find die driftlichen Romane vom heiligen Gral, wohin auch

ber Parcival gehört, bas schönste ber Gebichte bes ganzen Mittels alters, auf bas ich noch einmal zurückkommen werde.

Den Norden Europas, die Länder von Skandinavien, füllten ebenfalls beutsche Wölkerschaften, die bald nach Carl dem Großen aus ihren Sigen herausschwärmten, wie die Bienen, nach altem beutschen Brauche. Es waren dies die gefürchteten Normannen, die Deutschland und Frankreich auf ihren Meerschiffen, mit denen sie die Flüsse heraussuhren, übersielen, in letzterem Lande im zehnsten Jahrhundert die Normandie einnahmen. Als Dänen erscheisnen sie gleichzeitig in England, als Waräger in Rußland. Späzter, im eilsten Jahrhundert, waren es diese tapfern und gewaltsthätigen Normannen, die 1066 unter Wilhelm dem Eroberer das Reich England von den Sachsen eroberten und um dieselbe Zeit das Reich Sicilien in Unteritalien gründeten.

Als bie Griechen unter Raifer Justinian bem gothischen Reiche in Italien ein Ende gemacht hatten, 554, fam vierzehn Jahre fpater Ulboin mit seinen tapfern Longobarben nach Stalien, auch nur mit ohngefahr 4000 Mann, wie Chlodwig, grunbete er ben longobarbischen Staat, einen Feubal= Staat hier, mit ber Resibeng Pavia: ben Griechen blieb nur bas Erarchat ju Ravenna, Benedig, bas Berzogthum Rom, Neapel und Auch die Longobarden waren Arianer: erst 603 trat ihr Konig Agilulf zur katholischen Rirche. Durch sie warb feit Ausgang bes sechsten Sahrhunderts ber lateinischen Sprache ein Ende gemacht: es bilbete sich nach und nach bie italienische Landessprache, wie sich in Frankreich die franzosische bildete. 752 nahm Konig Mistulph ben Griechen bas Erarchat ab und forberte nun auch Tribut von Rom. Diefer Umstand war es, ber bie Papfte veranlaßte, gegen fie und bie Griechen bie Franken ju Bulfe ju rufen. Beim Untritt ber Regierung Carl's bes Großen war Defiberius ber Longobarben Ronig: er war es, bem Carl ber Große bas Reich abnahm.

Im Westen von Franzien oder Frankreich, jenseits der Pyserenaen, hatten die Araber ihre Herrschaft gegründet: durch den großen Sieg bei Xeres de la Frontera in Andalusien 711, hatten sie dem westgothischen Reich ein Ende gemacht; die Westgothen, früher Arianer, seit 587 katholische Christen, hatten sich nach den Gebirgen Asturiens und Navarras zurückziehen müssen. Zu

Corbova am Quadalquivir, schlug der spanische Chalif, aus dem Haus der Ummiaden, der sich von dem großen Chalif der Abbassiden zu Bagdad losgerissen hatte, seine Residenz auf, ich erswähnte bereits, daß ihr weiteres Vordringen in Europa durch die Schlacht bei Tours verhindert worden war.

Im Osten endlich saß der byzantinische Kaiser, der Kaiser des morgenländischen Roms zu Byzanz, zurückgedrängt in Usien durch die Araber auf Kleinasien; ganz Afrika war durch sie verstoren gegangen; in Europa hatten die Slaven sich der illyrischen Provinzen bemächtigt, die Bulgaren im Norden des Hämussgebirgs niedergelassen. Weiter über den Bulgaren nördlich von der Donau saßen die Avaren, die Nachkommen der Hunnen in Ungarn und Destreich.

Dies war bie Lage Europas, als Carl ber Große ben Thron ber Franken bestieg.

## Dreizehnte Vorlesung.

Carl ber Große; Anfang bes Ritterthums und ber Feudalzeit. Die sächsischen und franklischen Kaiser.

Carl ber Große, ber ber erste Casar, Kaiser ber Germanen ward, war ein überaus glücklicher Kriegsheld. Man zählt über 50 Kriegszüge, die er während seiner 46jährigen Regierung gethan hat. Die hauptsächlichsten waren gegen die Sachssen, die Longobarden, die Araber, die Slaven, die Avaren. Er war sast immer gegen diese Feinde glücklich, erwehrte sich ihrer aller: die Gedichte des Mittelalters sind ganz erfüllt von den Thaten des großen Carl und seiner Paladine, ich meine jene frankischen Heldengedichte und Romane von den Rittern Roland, Haimon und dessen Kindern, dem Hoo von Bordeaur, dem Doolin von Mainz, dem Dgier von Danemark, dem Flos und der Blancflos. Das mittelalterliche Heroenthum tritt schon in Carl in seiner ganzen Krast und Herrlichkeit auf, mit dem ganzen Schmuck und der Farbenpracht, die es durch die

Berührung mit den Saracenen erhielt, dem Heldenvolk bes Drients, das jenseit der Pyrenäen, im Rücken des Frankenreichs seine Sitze genommen, zugleich zeigt dieses Heroen = und Rittersthum die ganze germanische Eigenthümlichkeit, die auf die Feudalsaristokratie, das Verhältniß der Lehnfürsten zu ihrem Lehnherrn, basirt ist. Mit Carl beginnt das Rittterwesen und die Feudalzeit.

Die Hauptthat, Die Carl ausführte, mar bie Besiegung ber Sach fen, biefes Kernvolks von Deutschland, bas ben Sitten ber Bater, wie sie Tacitus schildert, über Mes zugethan war, und eben fo abgeneigt sich zeigte, bas Christenthum anzunehmen. Das Christenthum war freilich schon eine fehr außerliche Sache Carl ber Große hatte einen Sauptschritt gethan, geworben. um die Beiftlichkeit zu heben, er hatte ganz nach alttestamentlicher Weise gesetzlich anbefohlen, bem Klerus ben Zehnten zu geben. "Dieser Behnten mar ben Sachsen, wie Alcuin fagt, besonders verhaßt und machte sie immer wieder wankend in ihrer Treue." Dierzu kam, bag die Franken freilich bas Christenthum mit ihren Tugenden nicht fehr schmudten. Gute Thaten, wodurch die nicht Glaubigen bewogen werden follen, die mahre Religion anzuneh= men, konnte man wenig sehen bei ben Franken, an ihren Fruch. ten konnten sie nicht als Christen erkannt werben. Schrecklich ift bie Geschichte ber Merowinger, wie kaum eine andere Geschichte. Ein treuloses Bolk, wie die Franken beschrieben werden, war aller Unthaten fabig, ben acht beutschen Sachsen, benen Ehre und Treue heilig war, waren bie Franken fehr verhaßt: lange Beit, auch noch nach ihrer Unterwerfung burch Carl, hat fich eine große Gifersucht und gegenseitige Abneigung zwischen beiden großen Bolkerstammen erhalten, fie tritt noch unter bem frankischen Beinrich IV. in beffen Rampfen mit ben fachfischen Großen und unter bem hohenstaufischen Friedrich I., in beffen Familie bas Herzogthum Franken gekommen war, sie tritt bei bem großen Streit mit bem Welfen von Braunschweig, Beinrich bem &b. wen, beutlich erkennbar hervor.

Als gut katholischer Christ hielt sich Carl ber Große in seinem Gewissen verpflichtet, verpflichtet burch bas falsch verstans bene: "Nöthiget sie, herein zu kommen," die Sachsen mit Geswalt der Wassen zum Evangelium zu zwingen, die Kirche, wie Weltgeschichte 1.

es in ber damaligen Sprache hieß, bis zu ben Grenzen ber Elbe hin auszubreiten. In ben Augen ber Priefter, bes Papftes war ber Sachsenkrieg ein heiliger, ein Religionskrieg. Bu Worms 772 ward er beschlossen, 33 Jahre lang wehrten sich die Sachsen unter ihrem tapfern Bergog Wittefind, nur mit ungeheueren Unftrengungen fette Carl feinen 3weck burch. Sunderte von Cachfen nothigte er in bie Fluffe, indem er als Zeichen ber Taufe Waffer über fie ausgießen ließ; taufende von Sachfen ließ er enthaupten, es sielen an einem Tage einst 4,500 Sachsenkopfe; es half nicht einmal, bag 785 Bittefind nach Attigny in ber Champagne zu Carl fam und sich taufen ließ, bas Beispiel bes Herzogs hatte keinen Ginfluß auf bas freie und gleiche Bolk, erft im Sahre 803, nachbem Carl 10,000 fachfische Familien aus ihren alten Siten an ber Unter = Befer hatte fortführen laffen, - Sachfen= hausen bei Frankfurt am Main und andere Orte bezeichnen noch heut zu Tage biefe Fortführung - fam ber Friede zu Gelz an ber frankischen Saale zu Stande: Die Sachsen wurden Christen, verfluchten ihr großes Wodansbild, unterwarfen sich bem breieinigen Gott und bem beiligmachtigen Konig Carl, fie nahmen bie bischöfliche Verfassung mit bem verhaßten Zehnten und ber Grafenverfassung bes frankischen Reichs an; 8 Bischofssite -Paberborn, Minden, Denabrud, Salberftabt, Bremen, Berben, Silbesheim und Munfter - wurden errichtet und ben frankischen Metropolitankirchen von Mainz und Koln untergeben. Dagegen bedungen fich bie Sachfen: Freiheit von allem und jedem Tribut und bag fie nach ihrem alten Rechte leben burften. Man sieht aus biefen Bedingungen: Die Sachsen wurden nicht unterworfen, sie wurden ben Franken als Gleichberechtigte zur Seite So graufam ber Krieg war, so mild und ehrenvoll waren die Bedingungen bes Sieges. Der Widerstand ber nieberbeutschen Bolker, ber Sachsen ift es, ber Deutschlands Freiheit wiederholt gerettet hat, im Teutoburger Balbe gegen bie Romer, wie gegen ben allgewaltigen Carl, und noch später gegen bie frankischen und hohenstaufischen Raifer, Die bie hochste Gewalt unumschränkt, wie Seinrich III. und IV., ja fogar erblich machen wollten, wie Beinrich VI. von Sohenstaufen. Ueberall waren es bie Sachsen, die sich widersetten. Endlich war's auch ein Sachse, ber bie geistige Sklaverei, welche bie Papfte Deutschland über den Hals geworfen hatten, nachdem die weltliche Macht mit ihren Herrschaftsplanen nicht durchgekommen war, brach, der Doctor Luther aus Eisleben. Noch jetzt zeigt sich ein kleisner Rest der alten sächsischen Freiheitsliebe in dem Verfassungs= kampfe Hannovers.

So unermeßlich wichtig für das Frankenreich ward die Einverleibung Sachsens in den Reichsverband, daß von nun an deutlich das deutsche Element das romanische überwiegt: Carl hielt auch nicht mehr in Neustrien, in Paris Hof, die gewöhnliche Residenz ist von nun an in den rein deutschen Ländern, am Rhein, zu Aachen, zu Nimwegen, zu Ingelheim bei Mainz.

Nachst der Aufnahme der Sachsen in das Frankenreich ist die Besiegung der Longobarden, die Unterwerfung Italiens und die Erneuerung der romischen Kaiserwürde der Glanzpunkt in Carl's Leben.

Lange ichon, ichon feit ber Gothen Zeit, hatten bie Franfen ihr Absehen auf Italien gerichtet: schon im Jahre 536, wenige Jahre nach Chlodwig's Tobe begannen bie Felb= zuge über die Alpen, um Eroberungen hier zu machen. beg die Longobarden kamen ihnen zuvor: sie nahmen bas Land und beherrschten es über 200 Jahre. Carl bem Großen erft war es vorbehalten, ihrer Herrschaft ein Ende zu machen: 773 brach er von Genf auf, zog über ben Cenis und Bernhard in bie Lombardischen Ebenen herab. 218 ber Longobardenkonig Defiberius von feinem Thurm zu Pavia aus bas heranrudenbe Frankenheer erblickte, kam zulett ein eiferner Mann, bas Saupt mit einem eisernen Selm bebeckt, und die Bande mit eisernen Panzerhandschuhen, seine eiserne Bruft und bie breiten Schultern waren mit einem eifernen Panger bewappnet, seine Linke fchwang eine Lanze von Gifen, feine Rechte ruhte auf feinem unüberwindlichen Schwerte; feine Urm = und Beinharnische waren von Gifen, seine Salbstiefel so wie sein Schild von Gifen, sein Streit: roß hatte bie Farbe und Rraft bes Gifens, bas ganze Felb und bie Wege waren mit Gifen bebeckt und biefes Gifen, fo hart, wurde von einem Bolke getragen, beffen Berg harter mar, als bas Gifen. Der Mann, ber zulett hinter biesem Bolke baherritt, war ber große Carl, ber Carl, ber, wie bie Chronif von St. Denys erzählt, mit ber flachen Sand einen bewaffneten Streiter in bie

Hohe hob und mit dem Schwert einen ganz bewaffneten Reiter in Stucke zerhieb. Das ganze Volk von Pavia rief: "Eisen, o wie viel Eisen!"

Pavia fiel vor bem eifernen Carl, nach tapferem Wiberstand, im folgenden Jahre; Defiberius ward jum Monch |gefchoren und nach bem Rlofter Corven in Sachsen geschafft, wo er fein Leben beschlossen hat. In bemfelben Jahre besuchte Carl auch Rom, ward als romischer Patricius wie im Triumphe empfangen, schwur dem Papft über bem Sarge bes Apostels Petrus in beffen Kirche unzertrennliche Freundschaft. In den nachsten Sahren kam Carl noch breimal über bie Alpen, feiner funften Reife ging ein Besuch des Papstes Leo III. in Paderborn zuvor. Leo III. war von dem romischen Volke gemighandelt worben, nur burch einen treuen Kammerling aus einem Kloster, worin er gesperrt worben, entkommen. Im Berbst bes Sahres 800 fam nun Carl wieder nach Rom, hielt strenges Gericht in einer Versammlung von Beiftlichen und Laien, ber er prafidirte, über bie Beleidiger bes Papftes. Hier nun, am Weihnachtstage bes Jahres 800, mar es, wo ihm biefer, ber Papft, seine Dankbarkeit bezeigte: als er am Altar ber Peterskirche in bem langen Gewande eines romischen Patricius kniete, nahte er sich ihm und fette ihm bie Raiserkrone auf, bas Bolt rief breimal: "Carolus Augustus, dem von Gott gefronten großen, Frieden bringenden Raifer ber Romer, Leben und Sieg!" Hierauf aborirte ber Papft Carl'n nach altem Brauche, b. h. er berührte ihm mit einer Hand bie Lippen, mit ber andern bie Sand und neigte fich vor ihm.

So ward, 324 Jahre nach dem alten kleinen romischen Augustus wieder ein neuer großer germanischer Augustus gemacht, gemacht, durch den Papst und die Zustimmung der Romer und der gesammten Christenheit," wie die Chroniken berichten, — damit (denn des Bolkes Stimme galt als Gottes Stimme) war Carl ein von Gott gekrönter Kaiser, d. h. im Sinne des Mittelalters oberster Schutherr des abendländischen Reichs, das sich nun von der Eyder im Norden dis nach Calabrien, von der spanischen Mark jenseits der Pyrenden dis nach Pommern und Böhmen, wo die Slaven saßen und dis zur Theiß, wo das Avarenreich anging, erstreckte. Der byzantinische Hof bezeigte sich sehr eisersüchtig, er weigerte sich beharrlich, den

Augustustitel zu geben, nur Basileus, was Kaiser in ber griechischen Sprache heißt, ward zugestanden.

Carl ber Große fuchte bie Ariftofratie ber weltlichen Großen in bem Reiche ber Franken zu brechen, bie alten Berzoge in ben Nationalherzogthumern, bie ber Gothen in Aquitanien, ber Agilol. finger in Baiern ließ er nach und nach eingehen, stellte überall nur Grafen an in ben Gauen, in bie biefe Bergogthumer getheilt waren, und ließ wieder biese Grafen burch außerorbentliche Grafen, bie Sendgrafen, die sogenannten missi dominici controliren. Die Grafen waren oberfte Richter und oberfte Feldhauptleute ber freien Manner ihrer Gaue, für ihre Umtsführung erhielten fie Guter auf Lebenszeit in Lehn. Unter ihnen ftanden als Unterrichter die Centgrafen und Boigte. Beibe, Boigte und Grafen, übten bas Recht nicht felbst, sprachen nicht felbst bie Urtheile, sie vollzogen sie nur. Das Volk verwaltete, schaffte bas Recht burch die von ihm gewählten Schöffen, 7 ober 12 Manner, bie jederzeit vom Stande beffen, ber Recht nahm, sein mußten, ich fage, bas Wolk regierte sich felbst burch bas, was wir heut zu Tage Jury nennen, aber in Deutschland zum großen Theil nicht Die Englander, die Umerikaner haben es noch. mehr haben. auch die Franzosen seit ber Revolution und die ehemals franzosisch gewesenen beutschen Rheinlander. — Die Grafen waren auch bie Sauptleute beim Beerbann. Durch Carl ward biefer Beerbann gesetlich geordnet, er jagte seine Franken athemlos burch gang Europa, alle Jahre gab es Rrieg. Das Capitulare von 812 befahl an: jeder begüterte Freie, der 4 Mansen oder Aecker in freiem Eigenthum ober Lehn befigt, ift pflichtig, mit eignen Rlei= bern und Waffen, Lanze, Schild, Bogen und 12 Pfeilen und auf eigene Roft 3 Monate zu bienen, bei Strafe von 60 Schillingen, Soliben, ober Knechtschaft. Ber 12 Manfen befaß, mußte im Barnisch erscheinen. Die armeren Gutsbesiger rufteten zusammen einen Mann aus. Nach biesem System stritt jeder nur bei allgemeinen Reichskriegen, die auf den Maifeldern beschlossen wurden, aber bie Macht hat es nie fehlen laffen, auch Eroberungs= kriege als Nationalangelegenheiten gelten zu lassen, und kriegerisch waren die Deutschen. Doch ward schon zu Ende ber carolingischen Periobe ber Seerbann fehr brudend: ber freie Mittelftand, ber, um die Hintersaffen ber Grafen und andere Großen bes Reichs

zu schonen, hauptsächlich zu bem immerwährenden Kriegsdienst angezogen ward, erhielt dadurch eine Last aufgebürdet, der er zu entgehen suchte, indem er sich auch in die Feudaldienstpflichtigkeit ober gar Hörigkeit der weltlichen Herren oder der Kirche begab. Hier sind wir an der Stelle, wo wir den ersten übeln Folgen des Feudalspstems begegnen, das so viele üble Folgen ges habt hat.

Krieg, vollends immerwährender Rrieg, befördert stets ben Wie war man unter Carl bem Großen schon Despotismus. von dem Prinzip des Chriftenthums abgekommen, wie falsch verstand man es, daß man fast in keinem Jahre Frieden hatte! Die Folge biefes stehenden Kriegszustands war fur den freien Mittelstand, in welchem bie Kraft ber beutschen Nation war, hochst nachtheilig. Wir sehen in ber Periode unmittelbar vor und nach Carl's Tobe bie gemeinen freien Leute immer mehr in bie Dienftbarkeit gerathen, Sorige, Feudalbienftleute und Frohnbauern werben. Es brangten ben freien Mittelftand hierzu bie Bebrudun= gen bes Abels und ber Beiftlichen. Schon auf bem Concil zu Urles, 813, ein Jahr vor Carl's Tobe, wurden Klagen geführt gegen bie Großen bes Reichs, als Unterbrucker ber gemeinen freien Leute, bas Concil trug ben Bischofen auf, beim Konig Beschwerde zu führen, und sich für die Unterbrückten zu verwen= ben. Aber die Beiftlichen machten es nicht beffer, brudten felbst, brudten nur auf feinere Beife, burchs Bewissen, bie Seelen. Bekannt ift ber außerorbentliche Reichthum ber Bisthumer und Rlofter, ben fie in ben Zeiten nach Carl bem Großen, nach und nach zusammengebracht haben. Wie bie codices traditionum, bie bischöflichen und abteilichen Schenkbucher zur Genüge bies nachweisen, ward Meilen weit, wo eine Kirche ober ein Kloster stand, ringsum alles kleinere, freie Eigenthum verschlungen, man Schenkte es ben Rirchen, wie die Urfunden lauten, ,,fur bas Beil ber eigenen und ber alterlichen und großalterlichen Seelen." Schon Carl ber Große, ber boch bie Geiftlichen ftattlich empor= hob, bie ihn emporgehoben, ben alttestamentlichen Zehnten ihnen gesetlich zugesprochen hatte, wirft bem Klerus in seinen Capitularien, namentlich in einem von 811, vor, baß sie ,, sich in weltliche Ungelegenheiten mischend, die unwissenden armen Leute beredeten, ihre Guter ihnen abzutreten und damit ihre Kinder zu enterben."

Unter den Nachfolgern Carl's des Großen, die den mache tigen Gisenarm nicht hatten, um biese Beiftlichen und biesen Abel im Zaume zu halten, brach schon bas Elend bes Feubalmefens eine Zeit lang ftark ein: ben Unfang ber Periode bes Faustrechts kann man allerdings in biefe Zeiten fegen, ich meine nicht bas geordnete, sondern das willkuhrliche Faustrecht, ohne Controle bes Konigs und ber Landfriedenbrichter. Ich komme auf Dieses Faustrecht in feiner Ordnung und in feiner Ausartung in einer spåteren Worlesung zurud. Schon unter Carl's Nachfolgern rif bie Beiftlichkeit fast alle Macht an sich, legte sich ber Ubel, ber barbarische Abel zum Theil auf Wegelagerei: Waffen und Jagd erfüllten bie Seelen ber geiftlichen und weltlichen großen Berren, benn auch bie Bischofe erschienen regelmäßig als Un= führer in ben koniglichen Heeren, und als gute Jager mit bem Hifthorn beim Waidwerk. Die kleinen Herren aber, die durch Die immerwährenden Kriege ermatteten fleinen Berren trugen, um Ruhe zu haben, ihr Gut ben großen Herren zu Lehn auf oder ließen sich gar zu Borigen machen, sie wurden fnechtisch. Beibe Geiten bes germanischen Charakters, bie Kraft und bas Phlegma, fan= gen an in ihrer Entartung hervorzutreten.

Carl ber Große, man barf bies nicht verschweigen, zeigte vielfache Tendenz zur Cultur: er hatte gebildete Manner, Geiftliche und Monche an feinem Sofe, ben gelehrten Englander UI= cuin, Borstand ber Schule zu Dork, ben er in sein Reich zog und burch ben er die große Schule zu Tours anlegen ließ, ben Beheimschreiber Eginharb, ber, wie bie Sage berichtet, burch bie schone Emma fein Schwiegersohn ward und fein Leben be= schrieben hat, in gang leidlichem Lateine, und 'andere. trieb felbst bie freien Kunste, ließ eine Grammatik entwerfen, sammelte die deutschen Lieder von ben Thaten ber alten Belben, lernte felbst noch im spätern Alter schreiben, sprach Latein, ließ sich regelmäßig Abends bei ber Tafel aus ber Stadt Gottes von Mugustinus, ben er nebst Sieronymus über alles schatte, vorlesen, gab ben Monaten und Winden beutsche Namen, ließ Schulen bei ben Kathebralfirchen und Klöftern anlegen, ben Rirchengesang verbessern, bem Bolke in beutscher Sprache Predigten halten, beförderte den Ackerbau: wir haben noch sein Capitulare de villis, wo die detaillirtesten Verordnungen für die Dekonomie seiner Meiereien sich sinden. — Aber diese seine Schöpfungen waren alle nur vorübergehend, hatten keine tiesen Wurzeln im Volke, gingen alle wieder ein nach seinem Tode.

Carl ber Große, vorzugsweise ein Held — als solcher lebte er in dem Munde des Volkes das ganze Mittelalter hindurch — starb zu Aachen am 28. Januar 814, 72 Jahr alt, er ward in dieser seiner Lieblingsstadt beigesetzt. Die katholische Kirche hat diesen Kriegshelden später zum Heiligen erhoben. Einer seiner Nachfolger, Otto III. aus dem Stamm der Sachsen ließ das Grab öffnen: man fand den einbalsamirten Körper noch sitzend auf dem Stuhle, in vollem Schmuck mit Krone und Scepter, ein goldenes Kreuz auf der Brust, den Schild zu Füßen.

Schon 8 Jahre vor feinem Tobe hatte Carl bas große Reich, bas er hinterließ, unter brei Sohne getheilt, und von ben versammelten Großen biese Theilung eidlich bestärken lassen: zwei Sohne starben vor seinem Tobe. Lubwig ber Fromme ward allein fein Nachfolger: ber Papft Stephan IV. fam 816 nach Rheims und fronte und falbte ihn zum Kaifer. Eudwig war ein guter, aber sehr schwacher Fürst, unter ihm erlangte bie Beiftlichkeit überwiegende Macht. Seine brei Sohne, benen er schon 817 bas Reich ausgetheilt, eine Theilung, Die fpater zu Gunften bes nachgebornen abgeandert wurde, emporten fich gegen ihn und zwar im Bunde mit Papft Gregor IV.: ber arme Bater mußte zu Soiffons ichmabliche Rirchenbuße bafur thun, baß er auf bem Lugenfelb im Elfaß vor feinen. Sohnen und bem sie begleitenben Papst sich schwach bezeigt hatte. mit Kummer in die Grube, auf einer Rheininfel, Ingelheim ge= genüber, 840. Das Jahr barauf entschieden bie wieber uneinig geworbenen Sohne bes schwachen Waters ihren Kampf zu Fon= tenay in Burgund, in ber großen Schlacht, bie, wie bie Chroniken fagen, die Macht ber Franken brach: 100,000 Menschen follen babei umgekommen sein. Diefer Schlacht folgte 843 ber berühmte Bertrag von Berbun, beffen 1000jahrige Feier wir im nachsten Sahre begehen, in welchem bas Reich in brei Stude getheilt, und Frankreich und Deutschland bauernd von einander getrennt worden sinb.

In biefem großen Theilungsvertrag ber Lanber bes Reichs Carl's bes Großen zu Berdun, im Jahr 843, zwischen ben brei Sohnen Bubwig's bes Frommen, erhielt Bubwig ber Deut= fche Deutschland, Carl ber Rable Frankreich, und Cothar, an ben auch bie Raiserfrone fam, Lothringen. Es umfaßte biefes Lothringen die Rheinprovinzen zwischen Deutschland und Frankreich mitten innen gelegen und Italien. Da bie Nachkommenschaft Lothar's fehr bald abging, ber lette ftarb im Jahr 875, so ward bas Reich Lothar's, Lotharingien, Lotharii regnum, von Lothar so benannt, ber Zankapfel zwischen Frankreich und Deutschland: biefes Reich, bie Rheinprovinzen find es bekanntlich noch jett, nach 1000 Jahren. Welche Strome von Blut find um ben Besit dieser ganbertheile vergoffen worden und werben wahrscheinlich noch anderweit vergoffen werben, wenn bie Bolfer es nicht nach und nach erkennen, daß es bie bochfte Thorheit ift, fich um ein paar Ellen Landes herumzuschlagen, aus Patriotis= mus ober auch nicht aus Patriotismus, ba mahrend bieses Herumschlagens bie Hauptquelle bes Wohlstandes, ber Ackerbau, ber Handel und bie Industrie fich verstopft, und im besten Falle ber außere Sieg nur zu oft mit bem Berluft ber Freiheit im Innern bezahlt werden muß, benn, ich wiederhole es, die Geschichte lehrt: Krieg, namentlich langer Krieg, beforbert mehr ober we= niger allemal ben Despotismus.

Im Vertrag von Marsna 870 warb Lothringen, mit Ausschluß Italiens, zum erstenmal getheilt zwischen Deutschland und Frankreich, dem Reich der östlichen und westlichen Franken, wie die Reiche damals hießen. Erst unter den Hohenstausen kam der Name, Deutsches Reich" auf. Ludwig der Deutsche erhielt den östlichen Theil, wozu die Städte Köln, Trier, Utrecht, Aachen, Metz, Straßburg und Basel gehörten (Mainz, Worms und Speyer gehörten schon nach dem Verduner Vertrag zu Deutschland). — Carl der Kahle aber empfing den westlichen Theil mit Lyon, Besançon, Vienne, Tongern, Toul, Verdun, Cambray. Hierauf vereinigte Carl der Dicke noch einmal, zum letzenmal, die Carolingische Monarchie 884 bis 887. Vor ihm 879 und nach ihm 888 war von dieser Monarchie abgesallen und siel ab: Niederburgund jenseit des Juragedirgs in der Provence und dem Dauphiné mit der Hauptstadt Arles, und

Dberburgund, biesseit bes Jura in der Schweiz und Savonen mit der Hauptstadt St. Maurice. Diese beiden Burgunde kamen unter eigene Könige, wurden später vereinigt und gelangten im 11. Jahrhundert unter den sächsischen Kaisern an Deutschland. Der nördliche Theil des Reichs Loth ar's aber, das Elsaß und das eigentliche später sogenannte Herzogthum Lothringen, die Mosel=, Maas= und Rheingegenden ergaben sich, als der letzte deutsche Carolinger starb, 911, zum größten Theil an den in Frankreich noch fortblühenden carolingischen Stamm, die ebensfalls unter den sächsischen Kaisern, unter Heinrich dem Vogler 922 schon, das gesammte Lothringen zu Deutschland zurücktrat, nach dem damaligen Brauche durch die freie Unterwerfung der geistlichen und weltlichen Herren des Landes.

Burgund und Lothringen find bei bem beutschen Reiche ge= blieben, so lange bieses Reich glorreich war und einig: erst als es aufgehört hatte bies zu fein, hat Frankreich wieder angefangen, lotharingische Stude vom beutschen Reiche abzutrennen, vom 11. Jahrhundert an, als bie ersten burgerlichen Unruhen in Deutschland unter Beinrich IV. ausbrachen und bann feit bem Fall der Hohenstaufen vom 14. Jahrhunderte an unter Philipp le Bel bis auf die letten Bourbonen im 18. Jahrhundert. Loth= ringische ganber, bas Berzogthum gothringen mit ber Hauptstadt Nancy, bas Elfaß mit Straßburg, bie Stabte Met, Toul und Berdun, die Provence, bas Dauphine, die Graffchaft Burgund sind allerdings noch jett in frangosischen Sanden und gang französische Provinzen bis zu Unnahme der französischen Sprache geworben. Wir werben spater horen, daß die deutsche Fürsten= aristokratie es war, die diese Stude bem beutschen Reich ent= fremdet, und, baß bie Frangosen sie erobern konnten, zuhalf.

Glorreich und einig war Deutschland unter den sächsischen, und obgleich schon durch die Papstmacht gedrängt, auch noch unter den fränkischen und hohenstausischen Kaisern. Damals und nur damals war Deutschland groß und frei, dadurch groß und frei, daß ein Gleichgewicht der Gewalten sich bildete, zwischen dem Kaiser, dem Adel, den geistlichen und weltlichen Fürsten des Reichs, und dem Stand der Gemeinfreien, dem Volke; das durch, daß keine großen, keine immerwährenden Kriege, wie unter Carl dem Großen im Frankenreich geführt wurden, mit großen

aus dem freien Mittelstande gebildeten Armeen, die die Unters drückung dieses Standes, namentlich in Frankreich und zum Theil auch in den nichtsächsischen Ländern Deutschlands zur Folge ges habt hatten; daburch endlich war Deutschland damals groß und frei, daß die Kaiser, die sich begnügten, mit der Lehnsmiliz, den Mittern, ihre Kriege zu führen, überhaupt in Allem nicht für ihren und des Adels Nugen, sondern zum Frommen der ganzen Nation ihre Regierung sührten.

Mit Lubwig bem Kind ging in Deutschland ber Belbenstamm ber Carolinger aus, 911. Das ganze Bolk ber Franken und Sachsen, erzählt Wittekind von Corven, wollte ba= mals bem Herzog von Sachsen, Otto bem Erlauchten, Ronigsbiadem auffeten, er aber schlug es aus wegen feines vor= geruckten Alters, wie feche Sahrhunderte nach ihm Kurfurst Friedrich ber Beife that, ber Carl V. Plat machte. Dtto ber Sachse, war ebel genug, ben Frankenherzog Conrab zum Konig vorzuschlagen, er vergaß die Gifersucht beiber Bolker und hatte nur bes Reiches Bestes vor Augen. Dieser Ebelmuth trug herrliche Fruchte. Geinerseits schlug wieder Conrab, als er zu Limburg an ber Lahn an einer gegen bie Ungarn empfangenen Wunde auf den Tod barnieder lag, ben Sohn bes erlauchten Otto zu seinem Nachfolger vor, ba bei ihm "bie größere Macht und Einfluß und Weisheit fei." Seinrich ward von den beutschen Fürsten zum Konig erwählt, 919. Mit ihm bestieg ber glorreiche Sach fenftamm ben Thron, auf bem er über 100 Jahre gesessen hat.

Die Sachsen sind es, die Deutschlands Größe gegründet, die sich ihrer Macht mit Mäßigung, nie zum Schaden der Freisheit bedient und die auch dem unter Carl dem Großen und seinen Nachfolgern heruntergekommenen dritten Stande durch die Anlage der Städte zu einer neuen besseren Eristenz den Keim geslegt haben. Nicht minder glorreich, als die Franken durch die Wassen, haben die Sachsen dem Reiche nach Zurückweisung der surchtbaren Ungarn, nach Besiegung der Slaven einen Ruhestand gegeben, eine Friedenszeit ist durch sie erst gekommen. Sie sind es, die Deutschland durch Verschmelzung der verschiedenen Stämme, namentlich der Franken und Sachsen, zu einer einigen Nation gesmacht und durch Einsührung der Praxis des Untheilbarkeitsrechts

dem Lande die Jammer der carolingischen Theilungen erspart haben: nie ist Deutschland wieder wie ein Erbgut vertheilt worden.

Vergleicht man die Personlichkeit der Herren des sächsischen Geschlechts mit der Personlichkeit der Merowinger und Carolinsger, so drängt sich die Bemerkung von selbst auf, daß eine geswisse Tendenz zur Milde, zur Cultur, eine besonders edle und hohe Gesinnung diesen Sachsen innewohnte, die sie wesentlich vor den Franken auszeichnet; sie faßten auch das Christenthum nicht so äußerlich auf, sondern innerlicher und reiner. Es ist dies der Triumph der deutschen über die romanische Natur, die romanische Natur, der die frankischen Herrscher sich in dem rösmischen Frankreich hingegeben hatten.

Mls Reprasentant biefes gemäßigten, besonnenen, ebeln unb milben beutschen Charakters tritt sogleich ber erste Konig aus bem sachsischen Geschlecht, Beinrich ber Erste hervor. Me Schriftsteller vereinigen fich bahin, ihm im hohen Grabe Maßi= gung und Weisheit neben Kraft und Tapferkeit zuzuschreiben. So furchtbar er ben Feinden war — er bewies es gegen bie Ungarn, benen er ben Tribut, ben bas freie Deutschland ihnen hatte zahlen muffen, verweigerte und sie bann in ben Felbern von Merseburg schlug -, so große personliche Helbenkraft er zeigte — er galt als ber erste Turnierer in beutschen ganben, als ber glucklichste Jager, ber oft mehr, als 400 Stuck Wilb auf einmal erlegte: so milb und gelinde erwies er sich gegen feine Umgebungen, seine Diener und gegen bie Burger bes Reis Großen Ginfluß auf Seinrich hatte feine Bemahlin, die sanfte fromme Mathilde. Jede Unterbrudung, jede Be= strafung betrübte sie, immer bat sie um Milbe und Gnabe. Mußte ber Konig ber Stimme bes Bolkes gehorchen, bann foll er geseufzt haben, daß er ihr die Bitte abschlagen mußte, er foll sogar aus ber Rathsversammlung | gegangen sein und ben Richtern den Entscheid ber Sache und die Strafe überlassen haben. Das Biel, bas er fich vorgesteckt hatte, erreichte Bein= rich: Deutschland von den Einfallen der Ungarn zu befreien und es burch bie Unlage ber Stabte, als fester Punkte, in benen er seine Burger sammelte, gegen bie Ueberschwemmungen bieses Reitervolks zu fichern.

Ihm folgte sein Sohn Otto I., der auch den Zunamen der Große erhalten hat und ihn eben sowohl verdient, als Carl der Franke. Ein Held wie dieser war er, an Milbe hat er ihn übertroffen.

Otto ward zu Aachen gekront 936. Bei bieser Kronung tommt zuerst ber nachher so oft wiederholte Rangstreit ber Geiftlichen vor, über die Ehre ber Kronung: es ftritten Trier und Koln, ber Erzbischof von Mainz verrichtete endlich die Kronung. Eben fo finden wir hier die Berzoge bes Reichs in ber Berrich= tung ber Erzämter begriffen: es waren ihrer vier, Die von Lo= thringen, von Franken, von Schwaben, von Baiern; Sachsen hatte Beinrich felbst verwaltet; spater gingen biese Erzämter bekanntlich auf die sieben Kurfursten bes Reichs über. Wahl Otto's war schon burch ,, einen senatus" geschehen, wie die Chroniken sich ausbrucken, burch eine Worwahl ber Fürsten, "burch die Berzoge und oberften Reichsbeamten und bie ubrigen Fürsten und Ritter," wie es bei Bittefind beißt. Wolf stimmte zu, der Erzbischof von Mainz führte ben gekronten König diesem, dem Bolke, mit den Worten vor: "Ich bringe euch den von Gott erwählten König!" Das Wolk hob zum Beichen seiner Beistimmung bie Rechte gen Simmel. fes Stimme hielt man fur Gottes Stimme: bies geht unter andern beutlich hervor aus ber Bahl Beinrichs, bes Boglers, ber ber Baiernherzog wibersprach. Gegen biesen führt Beinrich, bei Buitprand, Bischof von Cremona in seiner euro= paischen Geschichte, die Worte ausdrücklich an: "warum wi= berstehst bu ber Ordnung Gottes, ba bu weißt, baß mich bas ganze Wolf gewählt hat, was ohne Gottes Leitung nicht gesche= ben hatte konnen ?"

Die Milbe in Otto's Charafter, der einer der gestrengsten Charaftere war — man nannte ihn nur den Lowen — trat sichtzlich hervor bei den wiederholten Unruhen, die die Glieder seiner eignen Familie gegen ihn erregten. Sein Halbbruder Thancemar, der altere Sohn Heinrichs, der Erbansprüche machte, war der erste, der die Wassen gegen Otto erhob, ihm folgte des Königs jüngerer Bruder Heinrich. Thancmar siel in dem Kampse, Otto beweinte seinen Tod; Heinrichen, der ihm sogar nach dem Leben gestanden, verzieh er großmuthig,

verzieh er breimal, gab ihm sogar das erledigte Herzogthum Baiern. Bubolf, Dtto's eigner Gohn, emporte sich hierauf gegen ben Bater, er verband sich mit bem Frankenherzog Conrab, bem Tochtermann Dtto's: auch ihnen beiden ver= zieh der großmuthige Otto. Das find nur einzelne Buge, er bewies sich eben so hochherzig und driftlich gegen ben Herzog Cberhard von Franken, ben Bergog Gifelbert von Lothrin= gen, ben Ronig Berengar von Italien, Die fachfischen Gro-Ben Wichmann und Ecbert, die alle mit den Waffen in ber Sand sich gegen ihn erhoben, er besiegte sie alle und verzieh ihnen bann ober strafte sie gelinde. Solche Milbe haben wir nicht bei ben Franken gefunden, werben sie auch spater bei ben Sohenstaufen nicht wieder finden, bei benen auch wieder etwas Hartes und Grausames, wie bei ben Franken hervortritt. Das ganze Strafrecht war unter ben Ottonen wesentlich schonend und mild, ein driftliches geworden: wir feben als hochste Strafen fast nur Verbannung und Verlust bes Lehens, einmal kommt Hundetragen vor bis nach Magbeburg, ber Lieblingsresidenz Dtto's, eine alte Chrenstrafe, und in Italien finden wir, daß Otto ben romischen Prafekten, ber sich emport, auf einem Esel mit bessen Schwanz in ber Hand in ben Straßen von Rom herum reiten lassen, bamals ließ er auch breizehn Romer han= gen, aber bas mar fur wiederholte Emporung und Emporung gegen ben Papft. Much bie Rriegsführung ward sichtbar mensch= licher. 3war theilte Otto auch ben Wahn ber Zeit, bag es ein Gott wohlgefälliges Werk fei, bas Chriftenthum mit dem Schwerte auszubreiten: er hat die Slaven so zur driftlichen Kirche bekehrt, bis zur Ober und Warthe die beutsch = katholische Herrschaft befestigt, bie Bisthumer Meißen, Brandenburg, Savelberg und bas Erzbisthum Magdeburg errichten lassen, aber mas find bie siebzig Kopfe gefangner Slaven, die Otto einmal auf bem Schlachtfelbe als Siegesmonumente zuruckließ, gegen bie 4500 Sachsenfopfe, bie Carl abschlagen laffen?

Es war eine außerordentliche geistige Kraft in diesem Otto, das seinste und größte Gesühl von Ehre. Was für ein Geist gehört dazu, wie Otto, der mit so vielen innern und außern Feinden zu kampfen hatte, das anererbte Herzogthum Sachsen und Thüringen aus der Hand zu geben und sich ganz allein auf

die Majeståt und Hoheit bes königlichen Ansehns zu gründen! Man muß sich hierbei erinnern, daß es noch keine Steuern das mals gab, daß der König sich mit des Reichs Domainen zu bez gnügen hatte, man muß wissen, daß keine von diesen Steuern besoldete Heere zu Gebote standen, sondern daß das Wolk es war, welches verwilligte, ob es in den Krieg gehen wolle. — Hierzu kommt, daß Otto den Heerdann nicht mehr ausbot: er glaubte mit der Lehnsmiliz auszulangen. Was mußten das aber sür Männer sein, diese Ritter, da unter andern der schon erzwähnte Bischof Luitprand, der als Gesandter Otto's nach Constantinopel ging, in seinem uns noch erhaltenen Gesandtsschaftsberichte äußert: "vierhundert derselben im freiem Felde würden hinreichen, die ganze griechische Armee in die Flucht zu schlagen!"

Otto ber Große hat glorreiche Thaten verrichtet. es, ber die Lehnshoheit über Burgund dem Reiche erwarb; ber bie Konige ber Franzosen, die von ihren Aristokraten bis auf ben Besitz einer einzigen Stabt, Laon, beschrankt worden waren, wieder in ihre Herrschaft einsetzte; der die Ungarn in der Lech= schlacht schlug bei Augsburg, so daß sie nie wieder gewagt ha= ben, nach Deutschland einzubrechen; ber, nachdem er die schone Abelheib, die Wittme bes Konigs Lothar von Italien zu Pavia geheirathet, nach ber Emporung Berengar's, ben er erst mit Italien belehnt hatte, bie eiserne Krone ber Lombarben zu Mailand und die Kaiserkrone zu Rom empfing; ber es durch= fette, daß kein Papst ohne kaiserliche Bewilligung solle eingesetzt werden — der Pabst war damals noch nicht mehr, als ber erste Bischof bes abendlanbischen Reiches - und ber endlich, glude licher, wie Carl ber Große, auch eine Berbindung mit bem griechischen Raiserhofe zu Stande brachte: sein Sohn, Raiser Otto II. heirathete die griechische Raiserstochter Theophania zu Rom.

Die Staatskunst Otto's war von der Carl's des Großen wesentlich verschieden. Carl hatte, wie wir sahen, die alten Nationalherzogthümer überall unbesetzt gelassen, aber in den unstuhigen Zeiten nach ihm waren auch die alten Herzoge wieder aufgelebt: es gab einen Herzog der Franken, der Lothringer, der Schwaben, der Baiern, der Sachsen. Otto wählte den

Weg, diese Herzogthümer durch Heirathen an Glieder seiner Fasmilie zu bringen: so erward er Baiern für seinen Bruder Heinstich, Schwaben sür seinen Sohn Ludolf; der Herzog Constad von Franken ward sein Tochtermann, er erhielt auch Lothrinsgen; snach seinem Tode kam die Oberleitung Lothringens an Bruno Erzbischof von Köln, Otto's Bruder, das Herzogsthum ward unter zwei Herzoge getheilt; Sachsen endlich, wozu auch Thüringen gehörte, vergab Otto an den bekannten Hers

mann Billung.

Neben diesen Herzögen nun stellte Otto, ähnlich wie Carl der Große mit den Sendgrafen die Einrichtung traf, Pfalzgrafen an, die an Raisers Statt zu Gericht saßen. Unter diesen Pfalzgrafen ist der Pfalzgraf bei Rhein mächtig geworden: er ward, wie früher der Major domus bei den Franken, Richter zwischen König und Reichsständen, was noch die goldne Bulle bestätigte, im 14ten Jahrhundert. Hauptsache bei diesem System, das sich wesentlich auf die Lehnsverfassung gründete, war, daß die Reichszlemter und Lehen strengpersönlich waren. Der König setzte die Herzöge, wie wir aus der Geschichte Heinrich's des Beizligen, des letzten sächsischen Kaisers in der Chronis des Bischof's Dith mar von Mersedurg ersahren, mit gemeinem Rath der Fürsten des Landes, communi consilio principum et voluntate, Umt und Lehen ging nicht über auf die Erben, wenn der Kaiser nicht seine Bestätigung dazu gab.

Im Hauptwerk sgründete Otto aber die königliche Macht auf die Bischöfe und Aebte. Wir sahen, wie machtig unter den letten Carolingern diese Bischöfe geworden waren. Die sächsischen Kaiser hüteten sich sehr, ihnen diesen großen Einsluß nachsulassen, wir sinden die Geistlichkeit unter ihnen in entschiedener Unterwürsigkeit unter den König. Heinrich, Otto's Water, hatte sogar sich geweigert, von ihnen die Salbung anzunehmen. Die Ottonen suchten in der Geistlichkeit ein Gegengewicht gegen die weltlichen Reichs Weamten zu gründen, gegen die Herzoge und großen Basallen, deren Streben, sich erblich zu machen, schon merklich hervortrat. Sie machten die Bischöfe und Aebte zu ihren Kanzlern und geheimen Räthen, sie übertrugen ihnen weltliche Rechte, Grasenrechte in Städten und ganzen Grasschafeten, weil die freie Verfügung über Bisthümer und Abteien in

ihrer Hand stand. Zwar wurden die Bischbse und Aebte noch immer vom Klerus und Volke gewählt, aber der Kaiser, der die dazu gehörenden Lehne zu verleihen hatte, mußte begreislich dadurch einen mächtigen Einfluß auf die Wahlen behaupten. Dieser Einfluß war es, den die Päpste später in dem bekannten Investiturstreit zu beseitigen suchten. So kam es, daß unter den Ottonen in Deutschland, wie in Italien die Geistlichkeit unz geheuern Landbesitz erward. Um weitesten ging darin der letzte sächsische Kaiser, der heilige Heinrich: an seine geliebte Abtei Gandersheim übertrug er die Grafschaft in nicht weniger als sieden Gauen. Dieser Reichthum der Stifter und Klöster ist allerdings in der Folge der Zeit, wo die alte Zucht immer mehr versiel, höchst verderblich geworden, die Geistlichkeit ward faul und üppig und ließ sich endlich ganz von Kom beherrschen.

Otto ber Große starb nach einer 37jahrigen, glorreichen Regierung im Jahre 973, am 7. Mai, nur 61 Jahre alt; er ftarb in feiner geliebten Abtei Memleben in Thuringen in ber goldnen Mue und ift du Magdeburg im hohen Dome begraben. Magdeburg war seine Hauptresidenz: boch ist ins Gedachtniß zu rufen, bag bamals bie Raifer ftets auf Reisen burch ihre Lanber begriffen waren, um mit eignen Mugen zu feben. Ihm folg= ten Dtto II., sein Sohn, ber nur 10 Jahre regierte und wieder bessen Sohn, Otto III. ein Kind von 3 Jahren, das Wunberkind genannt, Mirabilia Mundi, bas Kind ber griechischen Raiserstochter Theophania. Unter ihm war Deutschland schon fo machtig, bag ein Deutscher Papst ward: nur unter ben Dt= tonen und bem gewaltigen frankischen Raifer Beinrich III. ha= ben Deutsche auf bem Stuhl St. Peters gesessen, in biefen Bei= ten war zugleich Deutschland im Zenith seines Unsehens; spater ist noch einmal, zum lettenmal, unter bem spanischen Carl V. ein Niederlander Papft geworben. Nur acht beutsche Papste zählt die romische Kirche. Otto III. hatte große Luft bezeigt, ben Glanz Roms wiederherzustellen, ben Sit bes Reichs fogar wieder nach Rom zu verlegen, aber die Wittme bes Confuls Crescentius, ben Otto, weil er sich wiederholt emport, hinrichten laffen, vergiftete ihn, wie einige Schriftsteller erzah-Er war bas erste Raiseropfer, bas Deutschland bem falschen Welschland barbringen mußte. Auf ihn folgte sein Better Weltgeschichte 1. 22

Heiner Gemahlin, der Seilige, der geruhig über Deutschland mit seiner Gemahlin, der ebenfalls unter die Heiligen erhobenen Cusnigunde geherrscht hat. Von ihnen rührt die berühmte Cunizgundenlinde im Burghof zu Nürnberg. Als er zum Kaiser geströnt ward, überreichte ihm der Papst den Reichsapsel zum Zeischen der Weltherrschaft: er erwiederte dieses symbolische Geschenk mit einem reellen, mit der Vergünstigung, daß die Papstwahl wieder unabhängig vom Kaiser sein solle. Er liegt zu Bamberg, seinem geliebten Stift, das er gegründet, begraben.

Rach ihm bestiegen wieber bie Franken ben Thron: es folgt die Periode ber frankischen Kaiser, Die 1024 - 1125 ge= herricht haben. Conrab II., ber Galier, mar ber erfte Furft aus biefer Dynastie. Unter ihm ward Burgund mit Deutsch= land ganglich vereinigt; burch bas berühmte Gefet, in Italien auf ben roncalischen Welbern gegeben, bie Erblichkeit ber fleinen Reichslehnguter ausgesprochen. Conrab suchte burch Unterftutung biefer kleinen Lehnstrager fich gegen bie Aristokratie ber großen zu behaupten. Unter Conrab fing auch ber Gottesfriede, die treuga Dei an, sich zu verbreiten: von Mittwoch Abend, vom Untergange ber Sonne, bis Montag Morgen mußten bie Waffen ruhen, wer bagegen verbrach, fiel in ben Bann ber Kirthe. Auf Conrad II. folgte Beinrich III. Das war wieber so ein gewaltiger, fuhn nach Erlangung unumschrankter Herr= schaft ringender Fürst, wie die alten Carolinger; auch war er eines Kopfs hober, als andere Manner. Als er ben Thron bestieg 1039, nur 22 Jahre alt, war er ichon Bergog von Baiern und Schwaben, Baiern vergab er 1040, Schwaben erst funf Jahre später; ebenso behielt er von 1039 - 1047 bas erledigte Herzogthum Karnthen an sich; er zog bann auch Rheinfranken zur königlichen Kammer; kurz vor seinem Tobe schenkte er sogar bas erlebigte Bergogthum Baiern feiner Gemahlin: man fieht beutlich, er wollte bas Syftem ber Ottonen verlaffen, fich in den Territorialbesit ber großen Herzogthumer seten. Nur die Sachsen, bie alten Buter ber beutschen Freiheit, maren ihm im Wege, beshalb ichlug er seinen Gig auf in Sachsen im Barg= gebirge, er baute bier eine machtige Burg zu Gostar. so energisch verfuhr er in Italien, in Rom, wo es bamals brei Papfte gab, bie bie Faktionen ber Stadt erhoben hatten. 3mei

setzte er ab auf der Kirchenversammlung zu Sutri, der dritte resignirte. Hierauf ließ er vier deutsche Papste hinter einander wählen. Dieser Heinrich wurde noch große Veranderungen herbeigeführt haben, hatte ihn nicht der Tod in der Bluthe der Jahre erreicht: er starb auf der Jagd zu Botseld im Harze, und ward in Speier begraben in der Gruft seiner Väter.

Beinrich IV., fein Cohn, war ein Rind von 6 Jahren; bie Fürsten hatten schon bei feiner Geburt bem Bater bie Nachfol= ge versprochen. Die Geiftlichen waren es, bie biefes Rind verdarben, doppelt verdarben. Zuerst übernahmen zwei beutsche Erze bischofe, die von Koln und Bremen die Verwesung des Reichs, man fahl ben Knaben zu Kaiferswerth auf bem Rheine ber Mutter, man bemachtigte fich ganglich feiner Erziehung, man verführte ben Anaben zur Herrschsucht und Berschwendung. Die Folge war, bag Beinrich IV., als er zu feinen Jahren gekoms men, wirklich sich beigehen ließ, die Sachsen auf die brutalste Weise zu unterjochen. Er fing bamit an, in ben Bergen bes Harzes und in Thuringen jene Menge Burgen anzulegen, beren Ruinen wir in jenen Gegenden noch heut zu Tage vor Augen haben, namentlich machte er bie Barzburg zu einem fehr festen Bergschloß. Bon biesen Burgen aus ließ er seine Mannen bas Land burchstreifen, die Beerden wegtreiben, Steuern erpressen, ben Weibern und Tochtern ber Gutsbesitzer Gewalt anthun, Die freien Manner zur Frohne beim Schlofferbau zwingen. Er felbst hielt im Sachsenland ein uppiges Hoflager und obwohl mit jener Bertha, die ihm nachher im Unglud fo treu mar, ver= heirathet, eine Menge Nebenfrauen. Ploglich ftanden bie Sach= fen mit 60,000 Mann vor Goslar. Beinrich IV. mußte fich fügen und seine Festen schleifen laffen. Aber die alte Treulosig= feit ber Franken trat nun in einem Schrecklichen Erempel wieber bei diesem Beinrich hervor: er ließ die sachsischen Ebeln, die vor ihm Frieden zu mitteln erschienen waren, gegen die beiligfte Betheuerung, daß ihnen fein Leib widerfahren folle, gefangen nehmen, im ganzen Reiche vertheilen, ihre Leben vergabte er an Unbere. Schrecklich waren bie Folgen biefer Treulofigkeit, schrecklich fur Konig Beinrich, schredlich fur alle Konige der Chris stenheit, schrecklich fur biefe Chriftenheit selbst. Gin anderer Geiftlicher, ein Staliener, ber Papst zu Rom, verband sich mit ben

Sachsen und übernahm bie furchtbare Rache, Die Rache, Die die weltliche Macht die tiefe Demuthigung erfahren ließ, die jener eisenharte Romer Silbebrand, ber Papft Gregor VII., über sie verhangte. Es erfolgte die in der Geschichte einzig dastehenbe Scene von brei Buftagen im Burghof zu Kanoffa, auf bie ich in einer ber nachsten Worlesungen, wo ich von bem Papftreich ausführlicher sprechen will, zurucktommen werbe. fer Scene war Europa's Schicksal auf Sahrhunderte entschieben: ber Stern bes Kaiserthums erbleichte vor bem Drachen bes Priefters, ber wie ein ichreckliches Meteor am himmel ber chriftlichen Welt über ben Horizont herauf zog. Go etwas war noch nie in der Weltgeschichte geschehen, und kann wohl auch nicht wieder geschehen. Dieser Beinrich, bem die Rirche zwei Begenkonige entgegenstellte, jenen Rubolph von Schwaben, ber an ber Elster blieb und beffen verschrumpfte Sand man noch heut zu Tage im Dome zu Merfeburg zeigt, und Bermann von Euremburg, dem diefelbe Rirde bann zwei feiner Goh= ne, Conrad und Beinrich, wie jenem schwachen Carolinger Ludwig bem Frommen, mit ben Baffen entgegen schickte, biefer ungluckliche, gebannte Beinrich IV., ber funf und fechszig Schlachten in feinem Leben gefochten, fank mit Sammer in Die Grube, wie sein Worfahr Lubwig, an ber Maas zu Luttich; funf Jahre lang mußten seine Gebeine zu Speier unbegraben stehen, bann erft, als ber Papst ben Bann aufgehoben, warb er in die Erbe gesenkt.

Unter Heinrich IV. ereignete sich nun jene größte Weltbesgebenheit des Mittelalters, die von den Papsten hervorgerusen wurde, von den Papsten, welche jest entschieden an die Spisse der germanisch romanischen Völker des Abendlands sich stellen — statt des Kaisers. Zehn Jahre nach Gregor's VII. Tode ist es der Papst, der die christliche Welt zu den Kreuzzügen aufrust, auf der Kirchenversammlung zu Elermont 1095, zu den Kreuzzügen, durch die das Papstthum, die äußerliche Kirche, ihren höchsten Stand erreichte. In diesen Zügen, wo das Kreuz, das edle Zeichen des tiessten Leidens, wodurch der Erlöser der Welt seine mildeste Demuth kund gegeben hatte, das Kreuz, das stille Symbol der Religion des Friedens und der Liebe, der Liebe zu allen Menschen ohne Unterschied — zum blutigen Kriegs-

zeichen entweiht wurde, in diesen Zügen ward das Abendland gegen das Morgenland gejagt, die Christenheit gegen die Bölker des Islam. Die Christenheit, von ihren Priestern und Feudalsherrn vermahnt, vermeinte Gott recht wohlgefällig zu werden, wenn es den äußerlichen Schaß, das Land, wo einst die Füße des Heilands gewandelt, aus den Händen der Ungläubigen bes freite, jener Saracenen, die vor vier hundert Jahren der äußerren Kirche die Sprengel von Jerusalem und Antiochien und Alerandrien entrissen hatten, jener Moslemim oder Bekenner der Lehre des Propheten Muhammed aus dem Volke der Araber, der Nachkommen Ismael's, des Sohnes Abraham's des Patriarchen.

Ich bin hier auf der Stelle angelangt, wo ich Sie noch einmal in den alten Drient, nach Usien zurückführen muß, zum Lande der Araber, in die Zeiten des 7ten Jahrhunderts, wo der Prophet Muhammed aufstand, der größte Feind des Christensthums nachst dem Papste, der in seiner Art auch so ein große artiges außerliches Glaubensreich, wie dieser, zu Stande brachte durch den Fanatismus und Despotismus.

## Bierzehnte Borlefung.

Die Araber: Eigenthümlichkeit bes Landes und Bolkes; Muhammed und seine Religion. Das Chalifat und seine Eroberungen, der Handel, die Litezratur und Kunst der Araber: Ferdusi, Sadi, Hasiz, Dschami. Die Kreuzzüge.

Die Araber sind ein hochst merkwürdiges Bolk, in gewisser Beziehung das merkwürdigste Volk der Erde. Kein anderes Volk hat, wie die Araber, Freiheit und Tapferkeit und doch das bei Handelsgeist und eine gewisse geistige Cultur beisammen, so frühzeitig und so stetig, so auf die Dauer besessen, als sie. Derselbe Volkscharakter, wie wir ihn im frühesten Alterthume, wo Araber in der Geschichte auftreten, sinden, zeigt sich noch unverändert heut zu Tage. Diese nervigen, freien, edeln und stolzen Araber sind vorzugsweise ein Volk des Charakters. Fras

gen wir nach der Ursache dieser in der Weltgeschichte, wie gessagt einzig dastehenden Erscheinung, so zeigt es sich auf's Einzleuchtendste, daß die Beschaffenheit ihres Landes es war und ist, die diesen kräftigen und unverwüstlichen Volkscharakter zu Stanz de brachte und erhält. Wo die Araber in milberen Gegenden der Erde Reiche gründeten, in Bagdad, in Kairo, ja selbst in Cordova sind sie nach und nach dem Clima und dem Lurus, wie alle andere tapsere, erobernde Nationen erlegen.

Arabien ift eine ungeheuere Halbinsel, viermal fo groß, als Deutschland, bie sich zwischen bem rothen Meere, bas sie von Egypten, Nubien und Abyssinien trennt, und zwischen bem per= fischen Meerbusen ins Weltmeer hinstreckt, ins Weltmeer, bas zunachst im Often nach Persien, bann nach Indien führt, welche Lander auch alle fruhzeitig von arabischen Handelsleuten besucht worden sind. Im Norden scheidet die große sprische Bufte Arabien von Ufien ab: biefe Bufte fchutte bas Land vor ben Bugen ber Eroberer. Alexander hatte, wie wir uns erinnern, ben Plan, bas wegen bes Handels mit Indien fo wichtige Land anzugreifen, bie Romer hatten schon unter Mugust Bersuche gemacht, im gludlichen Arabien einzubringen, aber vergebens, erst unter Trajan ward das petraische Arabien erobert, aber auch nur auf furze Beit. Das Innere bes Landes fullen brennende Sandwuften, steile Gebirge und mafferarme Steppen: bie Natur bes gandes ist eine folde, bag eine Bereinigung fei= ner Bewohner in ein einziges Reich verhindert ift, beshalb ha= ben fie von ben Beiten ber Patriarchen, von Ismael ihrem Stammvater an, fort und fort in einer nomabischen Patriarchalverfaffung gelebt, geschieben in Familien, beren Saupter unumschränfte Macht haben, in Geschlechter und Stamme, bie unter Großemirs, Emirs und Scheiths fteben. - Ich bringe ins Bebachtniß zurud, bag ein arabischer Priester, Jethro es war, ber seinem Schwager Moses ben Rath gab, auch unter ben Juben eine folche Stamm = und Meltesten = Berfassung einzuführen. - Auf bie Buften und Steppen ihres gandes verwiesen, find die Araber, stets bewaffnet mit Lange, Schwert und Bogen, mit ihren ebeln flüchtigen Pferben und gebuldigen Cameelen, bie beibe bie startsten Strapagen aushalten, in fortwahrenbem Berumgiehen begriffen. Bon Natur farten und geschmeibigen Kor-

pers, find es die Gefahren ihres Landes und ihrer Lebensart, die Rampfe mit feindlichen Stammen, die Windwirbel, die Gluth ber Sonne, die diese Korper fortwährend noch mehr abharten und Diese Araber, von hagrer Gestalt, mit von ber Sonne gebrauntem Ungeficht find vielleicht die ftarkften Manner ber Erbe, babei sind fie hochst genügsam, Krankheiten sind ganglich unbekannt bei ihnen. Das einsame Leben in bem weitem Meer der Bufte bringt die edelften Tugenden hervor, bas treufte Unschließen ber kräftigen Männer an ihre schönen Frauen, an bie Familie, bie Geschlechtsfreunde; ben fuhnsten trogigsten Stolz auf Freiheit und Unabhangigkeit; bie feinen, abeligen Sitten; bas heilige Festhalten ber Gastfreundschaft, alles Buge, wie wir fie noch bei ben arabischen Bebuinen und ben afrikanischen Arabern ber lybischen Bufte, jenem Abbel Raber, ber den Frangosen in Algier so viel Roth macht, wahrnehmen. Dieses einfame Leben unterhalt aber auch eine unaustilgbare Luft zu Raubzugen, wobei sie nicht sowohl tobten, als vielmehr nur plundern und bie charafteristische Blutrache. Bahrend bie germanischen Bolfer bas Fehberecht burch bas Institut bes Wehrgelbs gesetzlich be= schränkten, besteht bei ben Arabern noch heut zu Tage biefe Blutrache, bie ben Tob bes Stammgenoffen zu rachen unabwendbar gebietet.

Wie die Deutschen sind die Araber ein großes Urvolk. find fehr stolz auf diesen eingebornen Ursprung, auf ben Abel ihrer Geschlechter, auf ihre schone unvermischte Sprache. einsame, stille Bufte, ber reine Sternenhimmel ber schweigenben Nacht, die so schon in Arabien ift, waren gang geeignet, ihre Phantafie auf ihren Bugen und in ihren Gezelten in einen hohen und prachtvollen Schwung zu verfegen, bazu maren es ihre viels fachen Berührungen burch ben Meer = und Karavanenhandel mit andern Bolkern, ben Egyptern, ben Indiern, ben Perfern, ihr Berkehr mit ben Juben, die in ihrem ganbe, auf ihrem Berge Sinai ihr Gefetz erhalten hatten, ju beren Konig Salomo bie Konigin von Saba, im gludlichen Arabien, gefommen war, welche frubzeitig eine Cultur ber Sprache, Die Entwidelung einer schönen Bolkspoesie zu Wege brachten. Die Bluthe Dieser Poes fie batirt ichon vor Duhammeb, fie umfaßt bie Sauptgegen: stande, in die fich ber Beift ber Araber verfenkt: ben Rrieg, Die

Gastfreundschaft und die Liebe, es ist eine lyrische und eine Urt von epischer Volkspoesie. Wir haben noch ein Denkmal derselzben, die Moallakath, jene sieben Gedichte sieben arabischer Dichzter, die in Wettgesängen den Preis erhalten hatten und die mit goldenen Buchstaben auf egyptischer Seide geschrieben, in der Kaaba, dem Tempel zu Mekka, aufgehangen waren.

Sehr wahrscheinlich ist, daß die Araber schon in früherer Zeit, der Periode der Unwissenheit, wie sie die Zeit vor Mushammed nennen, sich außerhalb ihres Landes verbreitet haben, wie denn Stämme von ihnen in Irac, in Syrien und in Egypten gewohnt haben mögen, auch die Abyssinier auf der ihnen gegenüberliegenden Küste von Afrika scheinen von ihnen her zu kommen; aber ihre Glanzperiode kam erst durch Muhammed. In diesem Muhammed concentrirte sich der ganze arabische Wolkscharakter, er war es, der den so lange Zeit in die Wüste eingeschlossenen, seurigen Volksgeist, jenen stillen, verhaltenen, glühenden Enthusiasmus zur Flamme entzündete, zur Flamme, die drei Welttheile beleuchtet hat.

Muhammeb stammte, nach bem Zeugniß ber Araber in gerader mannlicher Linie, vom altesten gum altesten Sohne von Ismael, dem Sohne Abrahams ab. Der Stamm, zu bem er gehorte, mar der edelste Stamm ber Araber, der ber Korei= schiten, ber bas Borrecht hatte, ben berühmten Tempel zu Mekfa, bie Raaba zu bewachen und in ber Stadt Meffa bie Regierung zu führen. Muhammeb mar also ein geborner Fürst und zwar mar bas Fürstenthum, bas seine Familie bekleibete, von Unfang, was es spater im Chalifat blieb, ein geiftliches und weltliches Fürstenthum in Einer Person. Jener Tempel zu Mekka ward von ben Arabern nur beshalb fo in Ehren gehalten, seit alten Zeiten, weil er nach ber Tradition ursprünglich von Ubraham und Ismael zur Ehre bes mahren Gottes erbaut worben war und weil schon vor Muhammebs, ja, wie man fagt, schon zu Abrah ams Zeiten bahin gewallfahrtet murbe, fo baß bie Wallfahrt nach Mekka schon fruher bestand und von Muhammeb nur zum Gesetz erhoben warb. Much liegt Ismael in Mekka begraben. Es ist ferner sehr merkwurdig, was ber große Drientalist, Herr von Diez, preußischer Gefandter zu Constantinopel, im Buch bes Kabus in ber Einleitung bemerkt,

bag bie Stammesvorfahren Muhammebs, bie fich als Bewahrer ber wahren Religion ansahen, schon lange vor seiner Zeit zu wiederholten Malen versucht hatten, diese mahre Religion allgemein wiederherzustellen und bag unter andern ein Fürst bie= fes Stammes Raab, ber im erften Sahrhundert ber driftlichen Beitrechnung, also funf hundert Sahre vor Muhammed lebte, bemüht, das Wolf zur wahren Religion ihrer Bater zurückzufüh= ren, schon ben Gebrauch eingeführt hatte, alle Freitage, wie noch jett geschieht, bas Wolk zum Gottesbienst zu versammeln, wo er die Lehren der Religion vortrug und sogar die kunftige Sendung eines Propheten, der aus feinem Geschlecht hervorge= hen werbe, vorher gefagt haben foll. Doch wurden alle seine Ermahnungen nach seinem Tobe von den Arabern wieder vergef= fen. "Es war also, sagt Herr von Diez, eigentlich ein alter Familienplan, ben Muhammed aufgriff und mit mehr Muth und Glud ausführte, als seine Vorfahren, bie Fürsten von Mekka, gehabt hatten."

Muhammeds Bater, Abballah, ber Fürst von Mekka, starb fruhzeitig; er mar ein armer Furst, hinterließ bem Knaben und ber Mutter nichts als funf Cameele und einen athiopischen Skla= Im achten Jahre Muhammebs ftarb auch feine Mutter. Sein Dheim Ubu Taleb, damals Furst von Mekka, nahm ihn in sein Saus, gebrauchte ihn zu Sandelsgeschaften, Muhammeb ging mit ben Karavanen nach Palastina, Sprien und Mesopo= Muhammeb war ein vollkommen schöner Mann, mit durchbohrenden, schwarzen, feurigen Augen, kräftigen aber ebeln und freien Gesichtszügen, einem nervigen Korper und kuhnen, majestatischen Bewegungen besselben. Gine, alle Bergen unwis berstehlich gewinnende Beredtsamkeit gesellte sich zu biefen körperlichen Borzügen. Durch die Heirath mit einer edeln Wittwe, ber berühmten Chabibscha, beren große Sandelsgeschäfte er schon früher geleitet hatte, gelangte er in ben Besit eines bebeutenden Reichthums. Er machte nun noch große Reisen und zog sich bann funfzehn Jahre lang aus ber Stadt Mekka in die Gin= samkeit zurud. Hier, in biesem beschaulichen Leben, gestaltete fich ber Entschluß in seiner Seele, unter seinem Bolke als Wieberhersteller ber alten Lehre von dem einigen Gotte aufzutreten, ben Gogen = und Sternendienst seines Bolkes, ben Feuerdienst

der perfischen Magier auszutilgen und statt bes beschrankten, ausgearteten Jubenthums und bes burch bie Hierarchie verweltlichten und burch die Dreieinigkeitsstreitigkeiten ber Arianer und Monophysiten in Grubeleien und Sectirereien ausgearteten Christen= thums, die alte patriarchalische, einfache Religion neu hervorgeben zu laffen, aber entsprechend bem Geift und ber Phantasie des Morgenlands. Seine eigne Phantasie ward ganz erfüllt von jenen himmelserscheinungen ber Engel, die ihm die einzelnen Suren ober Abschnitte bes Korans in ben Mund legten, bie er sobann für gottliche Offenbarungen ausgab. herr von Sammer macht barauf aufmerkfam, bag in Muhammebs Rabe Berta lebte, ber Gohn Naufil's, ein Better ber Chabib= scha, ber als ein Chrift, als ein driftlicher Priefter und sogar als arabischer Uebersetzer ber Bibel ben bedeutenoften Ginfluß auf Muhammed gehabt habe. Muhammed ging bis ju feinem Tobe mit ihm um und gerade nach feinem Tobe trat er als Prophet auf. Muhammeb mar bamals, 609, vierzig Jahre alt, querst trat er nun als Prophet in seinem Sause auf mit bem Sage, ber ber Hauptfat bes Islams geworben ift: "Es ift nur Ein Gott und Muhammed ift fein Prophet." Seine Frau, fein Better Mli, fein Sklave Beib, befonders aber ber von ben Urabern fehr verehrte Ubu = Befr, fein nachmaliger Schwiegervater und Nachfolger, waren bie ersten wenigen Gläubigen ber neuen Lehre. Es ging von ba an die breizehn Jahre hindurch bis zu ber berühmten Flucht aus Mekka nach Medinah, nach ber die Muhammebaner ihre Jahre jest zählen, sehr langsam mit ber Ausbreitung bes neuen Glaubens. Anfangs ward Muhammed verlacht, bann grimmig angefeindet. Diese Unfeindung von Gei= ten bes Geschlechts ber Ummiaben, einer Unterabtheilung bes Stammes Koreisch war es eben, bie bie Flucht, die Bebichra Wierzig Manner hatten fich verschworen, zur Boll= ziehung ber Stammrache ihre Schwerter in Muhammebs Bruft einzustoßen. Der Prophet aber entkam, nachbem er auf jenem berühmten Gastmahl bes Uli ihnen seine Sendung fund gethan hatte, er floh nach Mebinah, beffen Ginwohner feit lange in Feindschaft mit Metta lebten, er ward ihr Feldherr. und nach stieß ein arabischer Stamm nach bem anbern mit fei= nen Rossen und Cameelen zu ihm, er burchzog ganz Arabien,



der Moschee von Medinah, die er gebaut, ward er begraben. Hierher, zu seinem Sarge, der von einem Magnete gehalten, in der Luft schwebt und nach Mekka zur Kaaba, wo der berühmte schwarze Stein sich befindet, auf dem Abraham den wahren Gott angebetet, sind nach seinem Tode jährlich eine Million Menschen gewallsahrtet und viele Tausende wallsahrten noch bis auf den heutigen Tag nach diesen zwei heiligen Orten Mekka und Medinah. Die Kaaba, Abrahams Heiligthum, gilt für einen der reichsten Orte der Welt.

Bei ber muhammedanischen Religion ist nun wefentlich ins Auge zu fassen, daß sie die Muhammedaner nicht fur eine neue Religion ansehen, sondern nur für eine Reformation, eine Wieberherstellung ber Religion Abrahams. Giner ber tiefften Renner des orientalischen Wesens und der muhammedanischen Reli= gion, ber berühmte Reisende Charbin, ein Sugenott, ber als Juwelenhandler unter Eudwig XIV. Jahre lang sich in Persien aufgehalten, mit ben größten Mannern Dieses Reichs vertrauten Umgang gepflogen hat, bann als Gefandter Jacob's II. von England zu den Staaten von Holland ging und zu London 1713 ftarb, Charbin hat in ber Borrebe gum fiebenten Banbe fei= ner vortrefflichen Reisebeschreibung, die noch heut zu Tage die tiefste und umfassenoste Runde über die Staats = und Religions= verhaltnisse der Muhammedaner giebt, folgende Stelle: "Die Muhammedaner sagen selbst, daß ihre Religion nichts anders ift, als die wiederhergestellte Religion Ismaels, welcher sich zur Religion Ubrahams, als seines Baters bekannte. hielt von Gott unmittelbar bie ganze Religion, b. i. Glauben und Gottesbienft; von Ubam fam fie von Sand zu Sand auf Abraham burch Ueberlieferung, in und von biesem hat sie sich in zwei Zweige getheilt, beren einer fich im Geschlecht Ifaaks verbreitete, von dem die Juden stammen, der andere aber ist bei bem Nachkommen Ismaels verblieben, welches die Araber find. Beide Bolker hatten bie Beschneibung, bas Fasten, die Wallfahrt und das Beten mit bem Ungesicht nach Jerusalem und Mekka gewandt, beide Bolker wurden von den Bolkern in den umliegenden Reichen verfolgt, die Araber namentlich durch die Uffprier und andere gogendienerische Nationen. Der Unterschied foll nur barin bestehen, daß die Religion ber Juden immer ihre

Gewißheit behalten, weil Gott sich in den Propheten immer von Neuem ihnen offenbart hat, während die Religion ber Araber sich nur durch die Tradition erhielt, indem die mahre Erkennt= niß nur bei wenigen Personen bis auf Muhammeb wohnte, bis Gott ben Duhammeb ichickte (foldbergeftalt, fest Charbin hinzu, haben biefe Unglaubigen bie Stirne, fich auszubrut-Die Zeiten vor Muhammeb waren bie Zeiten ber Un= wissenheit, die Religion vor ihm nur ubel ausgefallene Entwurfe und Versuche. Man fieht, baß es eine ihrer eitlen Vorgebungen und ftolgen Ausbrucksweisen ift, bie Zeiten vor bem Auftreten ihres falschen Propheten bie Zeiten ber Unwissenheit zu nennen. Aber wenn man die muhammedanische Religion genauer betrach= tet, wird man finden, daß sie nicht sowohl ein Zweig ber jubi= schen Religion ist, als vielmehr sie hat bavon gestohlen. wird in ihr ben ganzen Judaismus wiederfinden, mahrend man von andern Religionen wenig barin findet, man wird auch nichts Neues und Eigenthumliches in der muhammedanischen Religion finden." Go weit Chardin. Berr von Diez fett zu biefer Stelle, die er in ber oben angezogenen Ginleitung zum Buch bes Kabus anführt, Folgendes hinzu: "Was ber Islam Wahres, Ebles und Großes hat, ift feineswegs Muhammebs Berbienst, benn er hat es nicht erfunden. Allein sein Berbienst ift, es erhalten und ber Nachwelt schriftlich überliefert zu haben, wie es ihm in seiner Nation von ben Worfahren, bis auf Ubraham als ihren Stammvater zurud, überkommen mar."

Unverkennbar haben diese beiden tuchtigen Gelehrten damit Recht, daß der Kern des Muhammedanismus ein überliesertes Judenthum ist, verbrämt mit einigem verderbten Christenthum und einer Menge eigner Satungen, Erdichtungen und Fabeln. Die Muhammedaner verehren vier heilige Bücher: den Pentazteuch, die Psalmen, die Evangelien und den Koran, d. i. die Sammlung der Aussprüche ihres Propheten. Moses, David und Christus gelten bei ihnen als Propheten, Moses heißt der Mund und Christus der Geist Gottes im Koran. Selbst die Apostel gelten als Heilige, ausgenommen Paulus. Hauptzstücke der Lehre sind: Unsterblichkeit der Seele und künstiges Gezricht; täglich fünsmaliges Gebet, mit dem Angesicht gegen Mekkagewendet, wozu die Ruser von den Minarets der Moscheen die

Gläubigen rusen; häusige Waschungen; Fasten burch ben gansen Monat Rhamazan, in welchem der Koran vom Himmel geskommen; jährliches Ulmosen zum Betrag des vierzigsten Theils des Vermögens; Wallsahrten nach den heiligen Städten, Mekka und Medinah; die Beschneidung; die Enthaltung vom Schweisnesseich und vom Weine; die Polygamie: vier Weiber erlaubt der Koran, dazu eine undeschränkte Anzahl von Concubinen. Der Freitag ist der heilige Tag. Schon seit dem Iten Jahrhunsdert bildeten sich bei den Muhammedanern geistliche Orden, wie dei den Christen, es sind dies die Scheikhs und die Derwische; die größten Dichter wie Sadi und Hafiz waren Männer solscher Orden.

Islam heißt im Urabischen Gehorsam. Dieser Gehorsam, bie blinde Unterwerfung unter Gott und beffen im Gefete geof= fenbarten Willen ift die Sauptsache bei ben Muhammebanern. Daher ihr farrer Fatalismus, ber noch heut zu Tage fich zeigt, wie vor zwolf hundert Jahren. 216 bie preußischen Offiziere ben turkischen Bezier Safiz Pasch a vor ber Schlacht bei Nisib 1839 aufforderten, bie Egypter anzugreifen, weigerten fich feine Mollah's, bie Gesethundigen, mit ben Worten: " Mah ift gerecht, er hat schon fur ben Sultan gegen ben Rebellen De h= med Ali entschieden." Die Schlacht gewann bekanntlich Meh= med Ali. Mit ben Worten: "Mah ift groß, Mah ift ge= recht!" lagt ber Muselmann bas Schrecklichfte über sich ergeben. So paffiv bie Glaubensanficht ber Muselmanner in ber Fugsamkeit und Unterwerfung sich zeigt, so schrecklich activ tritt sie in bem Fanatismus hervor: ber Islam fteht nicht auf bem Frieben, wie bas Chriftenthum, er steht wesentlich auf bem Rriege. Die ersten Suren bes Roran, bie Muhammed in fruberen Jah= ren zu Mekka verfaßt hat, haben noch etwas mehr Innerliches, bie spater aus Medinah erlassenen aber gehen hauptsächlich bar= auf, die Gemuther fur die außerliche Ausbreitung bes Islam zu entflammen, in ihnen tritt bie außerliche Auffassung schon febr bemerkbar hervor. Der Islam ift eine außerliche Religion, wie bas Papstthum eine außerliche Rirche ift: baffelbe fanatische Prinzip im Grunde bewegte Abendland und Morgenland gegen einander, bie Ausbreitung ber Religion nach Außen: in ben Kreuzzügen tritt bies bei ben occibentalischen Bolfern am Erkennbarften heraus.

No. of Street, or other Persons and the Street, or other Persons a

Beibe, Islam und Papstthum, haben auch ben Despotismus mit einander gemein, wie fie ben Fanatismus gemein ba= ben. Bon bem Despotismus bes Papftthums werbe ich in ben zwei nachsten Borlesungen sprechen; was ben Islam betrifft, fo stellt er einen Zwang im Geistlichen und Weltlichen fest, ber alle geiftige und alle politische Fortbildung mit Macht hemmt. Alle Untersuchungen über ben Koran sind unbedingt verboten, nicht einmal ber Chalif, ber Gultan, nur bie Beiftlichen, bie Ulemah's und ber Mufti, burfen ihn auslegen. Diefes Berbot hat nur schlimme Folgen gehabt und hat boch nicht verhindert, baß Spaltungen und Seften unter ben Mufelmannern entstanben Bekannt ift, bag Schiiten und Sunniten ober Aliben und Ummiaden und noch heut zu Tage bie Perfer und bie Turten in größter Feindschaft von wegen ber Religion gegen einan= ber lebten und leben. Der Streit fam eigentlich von ber Rach= folge bes Propheten: Die Perfer waren für Uli, ben Schwies gersohn Muhammebs, er wurde von Abubefr, Muham= mebs Schwiegervater ausgeschlossen, letteren betrachten die Turfen als ben rechtmäßigen Chalifen, zugleich erkennen sie aber auch die Auctoritat ber Sunna, gewiffer Traditionen und Commentarien zum Koran an, welche bie Perfer nicht anerkennen, weshalb sie ben Turken Schiiten, b. i. eine verachtliche Sekte Unbere firchliche Sekten sind burch bie aufgenommene find. Wiffenschaft in ben eroberten ganbern erzeugt worben, wie bie Drufen in Egypten unter ber alibifchen Dynastie ber Fatimiben, bie im 10ten Jahrhundert Kairo erbauten und hier ihren Sig nahmen. Egypten, bas Band ber Mufterien, ber driftlichen Gnosis und ber neuplatonischen Philosophie veranlagte auch un= ter ben Arabern wieder bie Ausbildung einer geheimen Lehre im Sause ber Beisheit zu Rairo, einer geheimen Lehre, bie ben Koran geradezu untergrub und ihren Eingeweihten im neunten Grabe ben Aufschluß gab, baß man nichts glauben und alles thun burfe. Mus biefem Baufe ber Beisheit ift jener Saffan, ber Stifter ber furchtbaren Uffaffinen in bem perfischen Ghilan am caspischen Meere und in Syrien, unter bem Alten vom Berge, hervorgegangen, einer Sette, die allerdings an Fanatismus und Despotismus alles übertrifft, allen orientalischen und papftlichen Fanatismus und Despotismus. Diefer Staat gelernter und geborner Meuchelmörder ist ohne Beispiel in der Geschichte; blindlings ward dem Alten vom Berge gehorcht, wenn
er zu einem seiner Unterthanen sagte: "Gehe aus und morde!"
Um die überschwenglichen Freuden der Garten des Paradieses
und der sur die Männer dieses Paradieses geschaffenenen Jungfrauen, der Huris, zu erlangen, die ihnen durch jenen geheimen,
berauschenden Trank vorgestellt worden, wagten diese Assassinen
Alles, lachten aller Martern, ließen mit Freuden das Leben.
Iwei Jahrhunderte lang hat sich diese Sekte in ihren sesten Burgen in Ghilan und Sprien erhalten, gerade während der Periode
der Kreuzzüge, wo sie sich Saracenen und Christen gleich furcht=
bar machten.

Wie im Rirchlichen Sekten entstanden sind unter ben Ura= bern, so ist auch von Unfang an bas weltliche Regiment burch die gewaltthätigsten Spaltungen erschüttert worden. Die hochst bespotische Vereinigung der geistlichen und weltlichen Macht bes Imams und Emirs in der Person des Chalifen, die unbedingte Ergebung in seinen Willen, als ben Willen bes Nachfolgers bes Propheten, seines Stellvertreters auf Erden, mas Chalif im Ura= bischen bedeutet, eine Ergebung, die ber Koran gebietet, Diese bespotischen Mittel haben gleich von Anfang an nicht verhindert, daß Streit und Blutvergießen und Abfall einzelner Theile bes Chalifats sich ereigneten. Der spaltigen Chalifenwahl nach Mu= hamme be Tobe gebachte ich bereits. Drei ber vier erften fo= genannten rechtglaubigen Chalifen, die in Medinah ihren Thron hatten, Dmar, Doman und Ali wurden ermordet. Unter bem letten, Mli, fielen die Ummiaben ab und flifteten ein neues Chalifat zu Damaskus: unter ihnen ward bas Chalifat, fruber wahlhaft, schon erblich. Die Ummiaden wurden ihrerseits von ben alibischen Abassiben verdrängt: bas ganze Geschlecht ber Ummiaden ward vertilgt. Die Abbaffiden schlugen zu Bagbab ihren Sit auf: zu biefer Dynastie gehort ber beruhmte 21 Man= fur und harun al Raschit, ber zu Carl bem Großen eine Gesandtschaft schickte, und sein Sohn MI Mamun. Unter ihnen blubte die arabische Wissenschaft und Kunft, es lebte bamals Usmai am hofe harun al Raschib's, ber Berfasser bes berühmten Romans Untar, Bater ber Reiter, ein Roman, ber eine Schilderung enthalt bes arabischen Lebens vor Mu=

hammeds Beit und ber noch heut zu Lage im Angebenken bes ganzen arabischen Bolks lebt. Schon aber unter Al Manfur 755 fiel Spanien ab, es entstand ein zweites Chalifat burch einen bem Blutbabe ber Abbaffiben entgangenen Ummiaben, zu Corbova, ein brittes stifteten bie Fatimiben, wie bie Abbassiben von Ali abstamment, in Egypten zu Kairo in ber Mitte bes 10ten Jahrhunderts. Worher schon mar im 9ten Jahrhundert bie Macht ber Chalifen ju Bagbab von Grund aus gebrochen, gebrochen burch bie Unordnung Sarun al Rafchib's, ber bas Chalifat wie ein großes Landgut unter feine Gohne ausgetheilt hatte. Unter ihnen entstand Bruderfrieg und Brudermord, ber Reim jener schrecklichen Sitte unter ben Muhamme= banern, alle Bermandten bes ben Thron Besteigenden zu tobten, um biefem nur Rube zu verschaffen. Der Chalif 21 Motafem, ber britte Sohn Barun's war es, ber bie Turken zur Leibwache nahm, bie ben Chalifen wurden, was bie Prato= rianer ben romischen Kaisern geworden waren: von neun und funfzig Chalifen haben acht und breißig bas Leben ober boch ben Thron gewaltsam verloren. Die abbassibische Familie war es auch, die bas Chalifat zu einem Beamtenstaat umformte: sie waren die ersten, die Beziere anstellten. Diese Beziere, meistens Zurken, bie von ben Chalifen mit zwei Fahnen, ber ber Civilverwaltung und ber bes Truppenbefehls installirt wurden, also burgerliche und militairische Gewalt in sich vereinigten, benutten ihre Macht, um sich unabhangig zu machen, neue Dynastien zu Im 10ten Jahrhundert fam im Chalifat zu Bagdad eine ahnliche Erscheinung vor, wie wir sie bei ben Major domus ber Merowinger gefehen haben: Die Chalifen verlieren ihre hochste, ausübende Macht an ben Emir al Omrah, ben oberften ber Emire, ben Fürsten ber Fürsten, bieser wird von nun an ber Mittelpunkt bes Staats, bes Staats, ber immermehr in einzelne unabhangige Herrschaften sich aufloft. Der Chalif Rha= Di, der 940 ftarb, war der lette der Chalifen, der zu dem Wolke geredet hat: die ersten der Beherrscher der Glaubigen hatten als Imame bem funfmaligen taglichen Gebet vorgestanden und als Chatibs, als Prediger fogar alle Freitage in der Moschee jum Bolke gepredigt. Bis jum Untergang bes Chalifats 1258 blieb ber Chalif nun nur noch bas unfichtbare Religionsoberhaupt: Beltgeschichte 1. 23

die politische Macht fiel ganz in die Hande des Emir al Om= rah und der Statthalter der Provinzen, von denen, ich wieder= hole es, eine bedeutende Anzahl besondere unabhängige Dyna= stien grundeten. Das Bolk ber Glaubigen entbehrte aller freien Entwicklung, im Politischen ebenso, wie es in Glaubenssachen derfelben entbehrte, baber die Erscheinung wie in den alten orientalischen Reichen sich wiederholte: nachdem der erste Rausch bes Enthusiasmus, ben ber Fanatismus ber Lehre, bie Siege und Eroberungen gebracht hatten, verrauscht war, erstarrte und verknocherte ber Staat; nach ben ersten zwei Jahrhunderten von der Flucht ber Propheten an, wird die Geschichte ber Araber im Drient ein ermubenbes, wiberwartiges und langweiliges Begetiren eines roben Satrapen = und Solbatenstaats, bem nur bie Intriguen ber Beziere, Beamten, Priester und Beiber einige Abwechslung verschaffen. In Arabien selbst, in Ufrika in ber lybischen Bufte, ja sogar in Spanien, erhielt sich noch die alte Wuftenfreiheit und Gleichheit, sie ift sogar hier auf die Spanier übergegangen, beutlich erkennt man in bem Charakter biefes Wolkes noch heut zu Tage bie stolze, freie und feine Ritter= lichkeit ber Araber. Der Muselmann bes uppigen Drients aber bei bem ganzlichen Mangel an eigentlichem politischen Leben versenkte sich von nun an in den Genuß der burgerlichen Rube und Bequemlichkeit, in ben Lurus seines Saufes, in die Freuden bes Harems, ber Pfeife, bes Dpiums statt bes Weines, bes Spazierritts, bes Schachspiels - bieß find noch jett feine ein= zigen Freuden. Im Uebrigen verrichtet er feine Bebete und unterwirft fich bem unabanderlichen Willen seines gerechten und großen einigen Mah. Burbe, Gravitat und Ernst find bei den lebhaften, stolzen Arabern bes Chalifates, den gewand= ten, geistreichen Perfern und ben phlegmatischen schweigsamen Turten mit Sinnlichkeit und Lurus auf die merkwurdigste Weise zu einer Form verschmolzen, verschmolzen burch ben einen Glauben.

In Absicht auf das Heidenthum hat allerdings die muhammedanische Religion das Bedeutenoste geleistet, Größeres noch, als selbst das Christenthum. In Westasien ward der Sabaismus, der Sonnen= und Sternendienst, der persische Feuerdienst der Magier von Grund aus unterdrückt; in Ufrika, bis zum Niger und bem ganbe ber Raffern herunter, ber Gogenbienst ber Fetischanbeter verschlungen; in Indien bis nach Ceylon und zu ben Gewürzinseln ber Malayen hinaus ber Bramaismus und Bubbhaismus aufgeloft; namentlich ward ber Zauberei, einem mefentlichen Bestandttheile ber heibnischen Gulte, überall ein Enbe gemacht: ber Roran, wie bas alte Testament verbietet fie aufs Strengste. Christen und Juben wurden im Unfange burchgangig schonend behandelt, sie gaben ihren Tribut, bas Kopfgelb, unb waren fonst unbehindert in ihrer Religionsausubung und ihren Geschäften. Erst unter ben Fatimiben in Egypten, jenem Chalifen Al Bakem, ber bas Saus ber Beisheit zu Rairo stiftete, kam eine Werfolgung, er ließ alle Rirchen und Synagogen außerhalb' Kairo niederreißen, für Christen und Juden ward eine besondere Farbe ber Kleidung vorgeschrieben, sie wurden fortan nur noch werthgeachtet, auf Eseln zu reiten. Im turkischen Reiche hat sich biese Anordnung noch bis auf bie neueste Zeit erhalten, jest ist ber Einfluß ber Europäer so machtvoll, baß sie in Abgang kommen wird.

Ich habe früher schon angebeutet, daß bie Araber bas größte Weltreich, bas es jemals gegeben hat, gestiftet haben. Sie eroberten bieses Weltreich innerhalb achtzig Sahren, von 634 bis 714, es war größer, als bas, bas bie Romer innerhalb 400 Sahren zusammengebracht hatten. Die erfte Eroberung mar Sy= rien mit ber schönsten Stadt Usiens, ber Stadt ber weltberuhmten Rosen, bem parabiesisch gelegenen Damaskus, bie lette Eroberung war Spanien; Europa wurden fie erobert haben, wenn nicht ber Franke Carl Martell sie bei Tours aufgehalten hatte. Die ganber bes griechischen Reichs zum größten Theil, bas per= sische gang, - Sprien und Palastina, Egypten, Armenien, alle Lanber bis zum schwarzen und caspischen Meere, bie Turken = und Tartarenlander jenseits bes Dichihun, die ganze nordafrika= nische Ruste bis tief ins Innere, bem Negerland Suban am Niger und Guinea herunter, Indien bis zum Ganges, zulett, wie gesagt, die pyrenaische Halbinsel fielen in achtzig Jahren in ihre Banbe; fpater im 9. Jahrhundert, kam noch Sicilien in ihre Gewalt, was die Normannen im 11. ihnen wieder abges nommen haben. Bagbab am Tigris im arabischen Frac warb ber Mittelpunkt dieses großen Weltreichs: hier thronte ber Chalif

in hochster Pracht und Herrlichkeit, wie sie nur jemals unter Menschen erblickt worden ist. Als der Chalif Moktabir im 10. Jahrhundert die Gefandten bes griechischen Raisers empfing, ftanden 700 Rammerer mit golbenen Gurteln bei bem Beherr. Scher ber Glaubigen, 7000 Berschnittene, 16000 Mann Garben; und 100 Lowen waren vor ben Pforten bes Palastes aufgestellt; die Wande und Fußboben besselben mit 38,000 Tuchern und goldburchwirkten Stoffen, mit 40,000 Tapeten bebeckt. Mahrchen ber Sheherezabe, ber taufend und einen Nacht, diese funkelnden und schimmernden Mahrchen haben ihre Farbenpracht von bieser Herrlichkeit entlehnt. Eben so prachtig war ber Sit bes zweiten Chalifats, bes Chalifats zu Cordova: Die Stadt foll damals so groß und volkreich gewesen sein, daß man des Abends zehn Meilen weit durch die Reihen von vielen taufenb Baufern bei hellem Lampenschein geben konnte. Doch steht bort die große berühmte Moschee, die neunzehn Schiffe und einen gangen Balb von zwölf= bis funfzehn hundert Gaulen hatte, von benen nur noch sechs hundert übrig sind, nachdem sie in eine drift= liche Kirche umgewandelt worden ift. Als im 13. Jahrhundert Corbova an ben driftlichen Konig von Caftilien, Ferbinanb ben Beiligen überging, warb bie Resibenz bes Chalifats nach Granada verlegt und hier die berühmte Alhambra gebaut, biefes wichtigste Monument ber granbiosen aber boch so zierlichen, mit bem reichsten und feinsten Schmuck, wie mit Spigen und Rrystallen überbeckten arabischen Architektur, mit ihrem charakterifti= schen Spigbogen, bem Hufeisenbogen und ben golbenen und farbigen Arabesken ohne alle Bilber von Menschen und Thieren, die der Koran verbietet. Auch die Residenz bes britten Chalifats, bes zu Kairo, ist noch heut zu Tage mit ihren vielen Moscheen und festungsahnlichen, crennelirten, mit Mauerginnen geschmuckten Baufern nachst Damaskus die schönste Stadt bes Drients. Hier in Rairo sieht man noch gang, wie grandios und aus einem Buffe bie Saracenen bauten: es foll ein überaus herrlicher Unblick fein, im Mondlicht von einem hohen Punkt herab die unermeß= liche Stadt mit ihrem Terrassenmeere von flachbedachten weißen Saufern zu überblicken, einem Meere, aus bem nur bie schlanken Minarets der Moscheen und die ebeln, hohen Palmen in ben golbenbesternten, bunkelblauen Nachthimmel emporragen.

Me biefe brei Stabte, Bagbab, Corbova und Rairo, nachst dem großen, von Millionen besuchten Wallfahrtsort Meffa, wo, wie bei den Katholiken, eine große Meffe fich bildete und Baffora, am Zusammenfluß bes Euphrats und Tigris, wurden zugleich bebeutende Stadte fur ben Handel. Bom 7. bis 13. Jahrhun= bert sind die Araber das größte und einzige Handelsvolk der Welt gewesen, wie benn bie machtigen weltbeherrschenden Bolter immer auch ben Welthandel in ihre Sande bekommen haben. Naments lich kam ber indische Handel gang in ihre Gewalt; seit bem 13. Jahrhundert theilten sie benfelben mit ben Italienern, ben Benetianern und Genuesen, sie verloren ihn erft im Unfange bes 16. burch die Portugiesen. Sie, die Araber, führten die oftindischen Baaren, die Baumwollen = und Seidenstoffe, Perlen, Diamanten, Gold und Spezereien, über bas rothe Meer nach Egypten, wo fie mit ben Benetianern jene Sanbelsverbindungen eingingen, beren ich bei ber Geschichte ber italienischen Freistaaten gebenken werbe. Nachst bem indischen war ber afrikanische Sanbel in ihren Sanden: im innern Ufrika waren fie bis jenfeits bes Niger bis zur Goldkufte Guineas vorgebrungen, von hier bezogen fie Gold und Stlaven. Much nach China hatten fie fruhzeitig, theils mit Caravanen gehandelt, theils zur See nach Ranfu, bem heutigen Kanton. Bon hier brachten sie hauptfachlich Seibe und Seibenstoffe; in ben Werken ber arabischen Geographen erhalten wir bie ersten Nachrichten vom Porzellan, bem Thee und bem Branntwein, bem Branntwein, ben bie von ihnen zuerst bear= beitete Chemie burch ben Prozes ber Destillation, ber von ihnen berrührt, nachher in so bedeutenden Massen herstellte. zogen sie aus ben Walbern bes nordlichen Ruflands und Sibiriens jene feinen Pelzwaaren, die Hermeline und Bobel, die schwarzen Fuchs =, die glanzenden Biber =, Die blauen Gichhorn= chen =, bie Marber = und Seeotterfelle', bie zu tragen burch bie Araber stehender Gebrauch im Drient und Occident wurde. Bobeibe, bie Gemahlin Barun al Rafchib's, trug bie erften Bobel und Hermeline.

Das Reich ber Araber, vom Ebro bis zum Ganges, verband nachst bem großen Welthandel auch die Eine Sprache, eine Sprache, die ber Stolz und die Freude des Volks ist, eine Sprache, durch die der Koran, wie Herber sagt, das siegende Panier der arabischen Weltherrschaft ward. Dieser erhabene Koran gilt noch jett allen Muhammebanern, als bas bei weitem Bollkoms menste, was arabische und persische Sprache und Dichtkunft aufzuweisen haben. In ihm ward ein Berbindungsmittel gefunden, bas die Wolker breier Welttheile in verschiedenen Dialekten fest zusammenband, eine Quelle ber Reinheit, auf die man immerfort zuruckging, um die Sprache ebel und lauter zu erhalten. Durch ihre schone Sprache haben nun auch bie Araber in ber Poesie sehr Bedeutendes geleistet, und namentlich ist es bie persische Dichtkunst, in der mahre Meisterwerke zu Tage gefordert worden sind. Bom 11. bis jum 15. Jahrhundert bauerte bie Bluthe Dieser persischen Dichtkunft unter ben selbschuckischen, turkischen und ben späteren mongolischen Beherrschern bieses Landes, bie Muhammedaner wurden. Um nur ein Weniges über biefe fo bebeutende Poesse zu fagen, erwähne ich bie vier größten Dichter ber Perfer, ben heroischen Epiker Ferdusi, ben persischen Somer, und bie muftisch=erotischen, Inrischen Dichter Gabi, Bafig und Dichami.

Ferdusi, aus Thus in Chorassan geburtig, lebte unter Sultan Mahmub zu Ghazna, bem berühmten furchtbaren Unterwerfer von Indien, zu Ausgang bes 10. und Anfang bes 11. Sahrhunderts. Er hat bas berühmte Schah-Nameh geschrieben, in 60,000 Doppelversen, bas berühmteste Belbengebicht, bas Persien aufzuweisen hat, aus bem noch jett bei ben großen Gastmahlern ber Perfer Stellen abgefungen werben. Es umfaßt bie Geschichte Persiens von den altesten Herrschern bes Landes, ben Pischbabiern an, bie mythische Geschichte von jenem Raiuma: rath, ber ein Sohn Sem's war, jenem Bufchent, ber Pischbab, ber Gerechte, zubenannt wurde, jenem Dichemschib, bem persischen Moses, jenem Feribun, bem Muster aller fonige lichen Tugenden; bann die Geschichte ber zweiten Dynastie, ber Dynastie ber Kajaniben, wo bie großen Kriege Fran's mit Turan unter bem größten Belben ber Perfer, bem Ruftem vorfielen, einer Dynastie, bie Dara ber Junge beschloß, welchen Istanber, ber griechische Meranber überwand, ber bann Roschane, die persische Konigstochter heirathet. Das Gebicht schließt erft mit bem Sturz ber Saffaniben = Dynastie burch bie Araber, ber Saffaniden = Dynastie, beren berühmtester Konig jener Ru =

L.

shirwan war, ber Gerechte, ber Zeitgenosse Justinian's, ber zu Madain am Tigris residirte, bessen Name noch hochgeseiert im ganzen Orient ist. Dieses grandiose Gedicht bes Ferdusi hat Görres im Auszug überset, namentlich steht in diesem Auszug der große Feldzug Alexander's durch ganz Asien, sehr merkwürdig auf eigenthümlich persische Weise aufgefaßt; die Engsländer haben das Schah-Nameh durch ihre asiatische Gesellschaft zu Kalcutta ganz abdrucken lassen.

Sabi ift burch fein Guliftan, feinen Rofengarten berühmt geworben. Er war aus Schiras geburtig in Perfien, schrieb erft nach langen Reisen im neunzigsten Jahre und ftarb 1291 als Er handelt in biefem Guliftan in acht Buchern von bem Geist und ben Sitten ber Konige und Derwische, bem Blude ber Bufriebenheit, bem Nugen bes Schweigens, ber Liebe, ber Jugend, bem Alter, ber Erziehung und von ber Kunft bes Umgangs. Er ift ber berühmteste Sittendichter ber Perfer, aber seine Moral ift sehr von unserer trodinen Moral unterschieben, Sabi ift ein hochst geistreicher, feiner, burch und burch praktis scher Kopf und ein lieblicher Dichter. Gang biefelbe Tenbeng verfolgten Bafig und Dichami, beibe haben aber einen noch tiefern, noch mehr mystischen Inhalt, auch ihre Gedichte sind bie feinsten und lieblichsten Bluthen ber persischen Dichtkunft. follen in biefen Dichtern Stellen fich finden, beren geheimer Sinn beutlich auf Chriftus hinweist. Beibe lebten unter ben mongolischen Gultanen Perfiens, Safit unter Timur, Alle biefe brei Dichter find von Herrn Dichami ftarb 1491. von Sammer überfett worben, Professor Tholud hat aus ihnen "Proben orientalischer Mustit" herausgegen.

Auch in den Wissenschaften haben endlich die Araber sich sehr ausgezeichnet, in Philosophie, in Grammatik, in Geschichte, in Statistik und Geographie, in Mathematik, Chemie und Medizin. Es war hell in den arabischen Ländern, während es in Europa noch tief dunkel war. Sie benutzten, was von den Griechen sich ihnen darbot, namentlich den Philosophen Aristoteles, den Mathematiker Euklid, den Astronom Ptolemäus, die Aerzte Galenus und Dioskorides, aber dies ist eigenthümlich bei den Arabern: sie ließen sich nicht von der griechischen Cultur überwinden und beherrschen, sie verarbeiteten in selbstständiger

Weise, was sich ihnen darbot, sie druckten diesem dargebotenen Fremden ihren eigenthumlichen Stempel auf, wie die Christen des Mittelalters dies ebenfalls mit den antiken Stossen der Gezdichte, der aristotelischen Philosophie, den antiken Bauwerken, die zu Kirchen umgeschaffen wurden, gethan haben: denn das Mittelalter hat, wie Chateaubriand sehr richtig bemerkt, nicht nachgeahmt, deshalb nicht nachgeahmt, weil seine höchste Idee, die alle Gemüther erfüllte, der Glaube war, der Glaube, der die heidnisch antiken Stosse nothwendig nach seiner Wesenheit und Eigenthümlichkeit umgestalten mußte.

Diese Kraft bes Glaubens nun ist es, die man selbst in ihrer größten Verirrung noch anerkennen muß, der wir im Mittelalter begegnen, in den Kreuzzügen, jenem merkwürdigsten Produkt dieser mittleren Zeiten, an dem allerdings die Devotion einen eben so großen Untheil hat, als der Fanatismus und die Kriegslust.

Es ift mahr, biese Devotion ift mit einer merklichen Bigot= terie verbunden: benn sie ift die Gleichstellung bes heiligen gandes mit bem Wesen bes Chriftenthums, bie Gleichstellung eines rein Neußerlichen mit bem tief Innerlichsten, mas es in ber Welt giebt; die Buth, die die Menschen ber bamaligen Zeit entflammte, bas Land einzunehmen, wo die Fuße bes Beilands gewandelt, ist die Spite ber Meußerlichkeit eines religiosen Strebens, bie vollkommene Verkennung bes Kernes und Sternes bes Christen. thums: "Gott ift im Geift und in ber Wahrheit anzubeten" aber bas muß man boch anerkennen, baß es eine gewaltige Kraft war, diese Kraft bes Glaubens, bes freilich, ich wiederhole es ausdrucklich, fehr verirrten und veräußerlichten Glaubens. Bolk ging zum großen Theil in uneigennütziger, redlicher Gesinnung in diese Kampfe mit dem Drient, die weltlichen Herren und vor allen bie geiftlichen, ber Papft, bie im Unfang auch nur von ber Devotion fich hinreißen ließen, geriethen freilich balb auf bie koftliche Entbedung, bag baburch ganter und Guter gu erobern, weltliche und geistliche Berrschaft gar stattlich auszudeh= Die Blume ber Ritterschaft, vor allen ber französische und normannische Abel hat sich im Drient neue Fürstenthumer begrundet, die klugen Italiener, die Herren ber Republiken Be= nebig und Genua, haben bas lateinische Kaiferthum gelegentlich ausgebeutet, namentlich aber hat die Kirche, die, was sehr wohl zu merken ist, von Anfang Geld und Gut der Kreuzsahrer in treue Verwahrung nahm und den Wiederkehrenden unbeschädigt zurückzugeben versprach, dadurch, daß so Wenige wiederkehrten, sich unermeßlich bereichert, der Papst, dem der Antrag geschah, sich selbst an die Spihe des Kreuzheers zu stellen, und der nachher einen Legaten zum geistlichen Oberhaupt dieses Heers machte, hat wirklich während dieser Kreuzzüge sich zum obersten Herrn und Beherrscher der Christenheit gemacht, in ähnlicher, nur nicht so deutlich ausgesprochener Weise, wie der Chalif der Mushammedaner.

Die Devotion der Gläubigen war schon lange Zeit durch bie Wallfahrten nach Palastina unterhalten und auf biesen Punkt hingerichtet worben. Bon Constantin an, ber bie Rirche bes heiligen Grabes baute, beffen Mutter Belena noch im spaten Alter dahin wallfahrtete und das angeblich mahre Kreuz des Beilands auffand, sind unzählige Pilger nach ben Ufern bes Jordan gezogen und nicht bloß vereinzelt, sondern oft in beträcht= licher Versammlung, zu Taufenben. Unfangs hatten bie Araber ben Patriarchen und die Christen zu Jerusalem nicht gestort in ihrer Undachtsverrichtung, nur als bie Fatimiden zu Kairo bas Land Sprien in ihre Gewalt nahmen, die, wie ich oben er= wähnte, überhaupt unduldsamer waren, fing ber Druck an, er vermehrte fich, als bie Gelbschucken, bie Turken, Palastina und zulett Jerusalem einnahmen, mas im Jahre 1084 geschah. Run kamen die Pilger mit lauten Klagen nach Europa zurud. Schon Gregor VII. war Willens, fich an die Spite von 50,000 Mann ju stellen, um bas heilige Grab zu erobern. Nach ihm trat Peter von Umiens auf, ein enthusiastischer, franzosischer Monch, ber, abgezehrt, ohne Kopfbedeckung, baarfuß, einen Strick um die Rutte, auf seinem Esel reitend, Europa burchzog. Bu Clermont in Auvergne ward hierauf fur biese Sache Gottes vom Papft eine allgemeine Berfammlung ausgeschrieben: Urban II. erschien selbst hier im Monat November bes Jahres 1095 — bie Wersammlung war so groß, baß fie auf freiem Felbe gehalten werben mußte. Der Papft hielt eine Unrebe, verfprach Allen Bergebung ber Gunben und Gnabe bei Gott, bie bas Rreug nahmen: es bilbete fich bei biefer Gelegenheit ber Unfang aus

du bem berühmten Ablaffnsteme, bas wieber bie Veranlaffung spater zur Reformation gab. Das Bolt schrie fanatisch nach Dieser papstlichen Rebe: "Gott will es, Gott will es" und Alles heftete fich bas rothe Kreuz auf bie rechte Schulter. Sunbert= tausenbe sammelten fich nun zu biesem Kreuze, mit Kriegsgebanken ju biefem Beichen bes Friedens; ber Papft burchzog gang Frankreich und hatte vielen Erfolg. In Deutschland verspottete man anfangs die franzbsischen Enthusiasten, ließ sich aber zulett boch noch ansteden, namentlich, als ber Papst immer bringenber bie Rreuzzüge zur Gewissenssache machte. Der Fanatismus zeigte sich schon in seiner Schrecklichkeit in Europa: burch eins ber ersten Kreuzheere wurden bei zwolftausend Juden am Rheine erschlagen. Jammerlich war bas Schicksal bieser Tobschläger: sie wurden in Ungarn, burch bas sie ben Weg nahmen, ihrerseits wieder niedergemetelt ober erfauft. Die andern erften Kreuzheere waren eben so unglucklich, hunderttausende starben, ehe sie nur ben Fuß nach Ufien gefett hatten, burch bie Ungarn und Bulgaren; Peter von Umiens tam zwar nach Ufien herüber, ward aber hier übel empfangen, er mußte nach Constantinopel zurudgeben. Endlich erschien bas Beer ber Ritter, es erschienen jene Helben, die Zaffo in feiner Gerusalemme liberata verherr= lichet hat: Gottfried von Bouillon, ber eble und fromme Bergog von Niederlothringen, und Balbuin fein ftolger Bruder, ber alte Graf Raimund von Toulouse, ber schlaue Nor= manne Boemund, Furft von Tarent, und Tancred, fein ritterlicher Neffe, ber Herzog Robert von ber Normandie, ber Bruber bes Konigs von England, ber Graf Sugo von Ber= mandois, ber Bruder bes Konigs von Frankreich, Robert, Graf von Flandern, viele andere: sie trafen theils burch Ungarn' zu Lande, theils burch Italien zur See kommend im Mai 1097 auf ber Ebene von Nicaa, wo bie von Constantin gegrundete außere Kirche ihre erfte große Verfammlung gehabt hatte, um den ersten großen Wortkrieg zu beenden, zum großen Waffenkrieg zusammen, 100,000 wohlgeruftete Reiter, größtentheils Ritter, 300,000 auserlefene Rampfer, zu Fuß. Man rechnet mit ben Rnechten, Beibern, Rindern, Monchen, bem gesammten Troffe, an 600,000 Seelen. Ein allgemeiner, weltlicher Führer warb nicht gewählt, jeder Fürst führte seine Saufen; geiftliches Dberhaupt war, wie gefagt, ber Legat bes Papstes. Gerade zwei Jahre dauerte es, ehe bies ungeheuere Beer burch bie tapfern Selbschuden sich burch Rleinafien hindurch bis zu ben Grenzen bes gelobten Landes, bem Libanon, ben Weg bahnen konnte. Den 6. Junius 1099 gelangten bie Kreuzfahrer über Ramla und Emmaus endlich auf eine Unbohe, von ber herab Berufalem Die Ritter stiegen bei biefem Unblick von ihren erblickt ward. Pferben: Mes fturzte auf bie Kniee. Das Kreuzheer, nur noch 20,000 Mann ju Bug und 1500 Reiter fart, gegen eine Befahung von 40,000 eroberte bie heilige Stadt am 15. Julius, Gottfried von Bouillon war ber erfte, ber von feinem Belagerungsthurme die innere Stadtmauer erreichte und von ba herabsprang. Ein Thor ward nun geoffnet; mit bem fanatischen Geschrei: "Gott hilf, Gott will es," brangen bie Kreuzfahrer in Jerusalem ein. Das Blutbab, bas hier nun ftatt fant, war ähnlich bem von Carthago, vielleicht noch schlimmer. Moschee Omars, auf ber Stelle bes Berges Moriah, wo Abraham seinen Sohn Isaak Gott zum Opfer bargebracht, wo bann ber Salomonische Tempel gestanben hatte, wurden Tausenbe von Saracenen Gott zu Ehren geschlachtet, man metelte so lange, bis bas Blut bie Treppen ber Moschee niederschwamm, bis ber Qualm ber Leichname die Schlächter betäubte und forttrieb. Die Juben, in ihrer Synagoge, wurden fogar verbrannt, bemfelben Gott zu Ehren, ber nicht ber Gott bes Krieges und Morbes, sonbern ber Liebe ift und bes Friedens. Won 40 bis 70,000 Einwohnern Jerufalems blieben faum fo viel am Leben, als nothig waren, ihre Glaubensgenoffen zu bestatten. Nach biefen Greueln zog man unmittelbar zur Auferstehungskirche und vollzog in tieffter Demuth feine Undacht gegen Gott. - Gottfried von Bouillon follte burch bie Wahl ber Fürsten Konig bes neuen lateinischen Reichs Jerusalem werben, er war so bescheiben, bie golbene Krone ba, wo ber Erlofer ber Welt die Dornenfrone getragen, nicht tragen zu wollen, er nannte sich nur Beschützer bes heiligen Grabes. Als er balb barauf starb, nachbem er noch Die Egypter 140,000 Mann ftart, mit taum bem fiebenten Theil biefer Macht bei Uskalon geschlagen, nahm fein ftolzer Bruber Balbuin ben Konigstitel an.

Dieses Konigreich Jerusalem und bie andern Reiche ber fran-

zofischen und normannischen Kreuzfahrer, bas Fürstenthum Untiochien, die Grafschaften Tripoli und Ebessa sind schon nach zweihundert Sahren wieder verloren gegangen, die Christen konn= ten sich nicht gegen bie Turken behaupten, namentlich mar Sa= labin, der die Berrschaft ber Fatimiden in Egypten fturzte, ihnen weit überlegen an Kraft und Macht, wie an Ritterlichkeit und Großmuth. Er war so ritterlich, bag bie Sage geht, bie Chriften hatten ihm felbst ben Ritterschlag ertheilt, ben Ritterschlag - zum Andenken ber Schlage Christi - bem Muhammebaner. Trot bem, bag immer neue Rriegsheere, bie, feit bie Hohenstaufen das beutsche Kaiserthum erlangt, nun auch aus Deutschen bestanden, nach bem Drient herüber gingen, Die brei Ritterorden der Templer, Johanniter und Marianer gegen bie Ungläubigen auf ewigen Krieg mit ihnen hin gestiftet wurden, ließen sich diese christlichen Colonien bes Drients boch nicht er= halten; gludlicher waren bie klugen Benetianer und Genuesen, die auf ben Trummern bes naher gelegenen byzantinischen Reichs, bas mit Hulfe ber Benetianer erobert und mit Hulfe ber Genuesen zurückerobert warb, solche Colonien gründeten. Zwei hundert Jahre lang dauerte ber Rausch ber Kreuzzüge, ber Europa nicht weniger koftete, als sieben Millionen Menschen, seine religibse und jum Theil auch ichon feine politische Freiheit. Denn Rriea - wir finden es hier auf traurige Beise wieder bestätigt - be= forbert ftets ben Despotismus.

Während dieses 200jahrigen Rausches, der vom Ende des 11. bis zum Ende des 13. Sahrhunderts anhielt, hat sich das Papstthum und die Feudalaristokratie mit Macht in den Ländern Europas entwickelt, der erste Despotismus ward in den freien Wäldern Germaniens ausgeübt durch die Priester und den Adel. Das deutsche Kaiserthum ward während dieser Kreuzzüge in Trümmer zerbrochen durch den Papst und die Fürsten-Aristokratie, der Staat hat nur durch die neue Form des Absolutismus sich wieder Gewalt über den Papst und die Adelsaristokratie verschaffen können; das Christenthum aber entartete und verweltlichte während dieser Kreuzzüge vollends ins Papstthum, die Religion der Liebe und des Friedens ward eine bittere, eine blutige Versolgerin Aller, die nicht die Dogmen der Priester anerkannten und nicht ihrer Ge-wissenscherrschaft sich untergaben — aber alle diese Uebertreibungen

haben doch endlich zur Abhülfe geführt, man hat das Wesen des herben Drucks der Priester und des Feudaladels, die sich während der Kreuzzüge zu förmlichen herrschenden Ständen absonderten, kennen lernen, man hat den Sewinn gehabt, durch den Schaden klug geworden zu sein; die Fäden, die an diese Lebensformen bans den, sind heut zu Tage wenigstens innerlich in den Herzen der Menschen und zum Theil auch äußerlich durch die Resormation zerschnitten; diese falschen Standpunkte sind überwunden in dem allgemeinen Bewußtsein.

Die Geschichte des Papstthums wird der Gegenstand der zwei kunftigen Vorlesungen sein; später dann, wenn ich, nachdem ich die italienische Geschichte beendigt haben werde, auf Deutschsland zurücksomme, werde ich der Ausartungen des Feudalwesens gedenken, bei Gelegenheit der allgemeinen Charakteristik, die ich über das Leben und den Geist des Mittelalters geben werde.

## Funfzehnte Vorlefung.

Das Papstthum und der Streit mit den deutschen Kaisern. Der Kirchensvater Augustinus, die Ausbildung der Hierarchie und papstlichen Macht. Gregor VII. und Heinrich IV., der Investiturstreit, die Parteien der Welfen und Ghibellinen, der Kirchenvater Bernhard von Clairvaux.

Die Burzeln des Papstthums gehen tief zuruck in die ersten christlichen Zeiten, sie stehen in heiliger Erde, wo das Christensthum noch als eine innerliche Religion, eine Religion der Herzen aufgefaßt wurde, wo heilige Manner es mit den reinsten und größten Tugenden schmuckten, den Tugenden der Selbstbeherrsschung und Selbstverleugnung, eines unbesteckten Wandels vor der Welt und einer indrunstigen, brüderlichen, ausopfernden Liebe zu allen Menschen. Diese Zeiten hatten nicht weit über jenen wichtigen Hauptabschnitt hinausgedauert, wo unter Constant in die Kirche eine vorzugsweise äußerliche Kirche, wo die Bischöse, die ersten unter den Geistlichen, kaiserliche Beamten geworden waren. Wir erinnern uns aus einer früheren Vorlesung, wie

bie aristokratisch = bischöfliche Berfassung nach und nach immer starker bie ursprunglich bemokratisch = republikanische ber ersten Christengemeinden, welche Gemeinden von Brudern und Schwes ftern ohne Beiftlichen= und Laienabscheidung gewesen maren, überwaltiget hatte. Un ber Grenzscheibe ber altesten driftlichen Beis ten, wo die Kirche eine leibende und dulbende Kirche war, und ber mittelalterlichen Beit, wo fie burch Borfchub ber weltlichen Berren und bann burch ben eignen gewaltigen Chrgeiz ber Beifts lichen eine herrschenbe warb, steht einer ber größten Manner aller Beiten, ber Rirchenvater Murelius Mugustinus: in ihm stellt sich bie ganze alte, kindliche Unschuldzeit ber ersten Christenwelt wie verkorpert bar; in ihm aber, in seinen Schriften und seinem Leben begegnen wir auch schon ber zwar unbefangen und redlich, aber boch mit Scharfe festgehaltenen Auffassung ber Rirche als einer nothwendig außerlich barzustellenden Gemeinschaft, außer ber kein Beil ift, und bie bes weltlichen Urmes fich bedienen muß, um sich immer weiter auszubreiten und bie Reger barnieber= juschlagen. Wir muffen bei biefer ebeln und großen Geftalt, bie die bei weitem hervorragenoste ber ersten driftlichen Rirche seit Conftantin ift, die wie gesagt, in ber Mitte ber alten und ber neuen Romerwelt steht, ber Welt ber Kaiser und ber Welt ber Napste, bie bie ersten Sturme ber Bolkerwanderung, Die Erobe= rung ber heiligen Roma burch bie Gothen unter Marich erlebte, einige Augenblicke verweilen.

Augustinus, dieser feurige Afrikaner aus Thagaste in Numidien, dem heutigen Algier, einer romischen Municipalstadt, der Sohn der besten Mutter und vortrefflichsten Gemahlin, jener Monica, beren christlichen Tugenden es gelang, den Gemahl und den Sohn zum christlichen Glauben zu bekehren, war geboren im Jahr 354, hatte sich in Carthago zum Advokaten gebildet und auch philosophische Studien, Mathematik, Musik und die andern freien Kunste und Wissenschaften getrieben. Namentlich war es Cicero, Aristoteles und die Neuplatoniker, die erfrühzeitig las und vermöge des ihm verliehenen, unvergleichlichen Scharssinnes, der ihn mit Leichtigkeit die schwierigsten und verwickeltsten Dinge auffassen ließ, gründlich verstand. Er begab sich hierauf nach Kom und ward vom Präsecten dieser Stadt zum Lehrer der Redekunst in Mailand vorgeschlagen. Hier, wo

er, wie er in seinen Bekenntnissen anführt, ganz bem Ehrgeiz, der Gewinnsucht und dem Vergnügen lebte, ohne boch in ihnen irgend wie eine Befriedigung, Rube fur bas tiefe Gehnen seiner Seele zu finden, traf er ben berühmten Bischof Umbrofius, las bie neuplatonischen Schriften in lateinischer Uebersetzung, las die Bibel, namentlich ben Apostel Paulus und bas Evangelium Johannis, ebenfalls in ber lateinischen Uebersetzung, ber Bulgata, benn die Ursprachen, griechisch und hebraisch, verstand er nicht, hat sie auch spater nicht erlernt. Die Worte bes Evangeliums Johannis: "Und bas Wort ward Fleisch" waren es, bie ihm ben großen Unterschied zwischen der Offenbarung und ber Philosophie vor Augen stellten, er fant in ihnen bas Licht, bas er suchte. Er, ber so lange mit ben Manichaern verkehrt hatte, jener Secte, die ba lehrte, bag bie Seele bes Menschen von zwei entgegengesetten Machten, einer bofen und einer guten Macht auseinander gezerrt werde, daß die Gunde von ber bofen Gubstanz herruhre, ber Mensch nicht Ursache berfelben sei, Mugu : ftinus fand bier, bag bas Bofe fein Befen, feine Gubftang, fondern nur eine Entziehung sei bes Guten; er fand, baß es fein Widerspruch sei, daß bie Seele halb will und halb nicht will, sondern ein Uebel, eine Krankheit. Endlich in seinem dreißigsten Sahre in jenem Garten zu Mailand, burch eine munberbare Stimme "Tolle! lege! nimm! lies!" ward er auf bie bekannte Stelle im Romerbrief verwiesen und vollig umgeandert : er erlangte ben vollen und ganzen Willen aufs Gute, jene Freiheit von ben Banden ber Gitelkeit, die ihm bie volle Rube und innere Befriedigung verschaffte. Er brach bann mit feinem naturlichen Sohne, bem Abeobatus und feiner Mutter von Mailand nach Ufrika auf, verlor feine Mutter noch vor ber Ginschiffung au Oftia bei Rom, verlor bald nachher auch feinen Sohn. Ufrika richtete er mit seinen Freunden ein gemeinschaftliches Leben an, ward bann Bischof in Sippo und hat bieses Umt vier und breißig Sahre lang bis zu seinem Tobe verwaltet, er ftarb 430, wahrend bie arianischen Banbalen Sippo belagerten.

August in us hat eine außerordentliche Menge Schriften hinterlassen, Schriften, die sogleich nach Ersindung der Buchdruckerkunst von dem berühmten Erasmus von Rotterdam in zehn Folianten bei Frobenius in Basel ans Licht gestellt wur-

ben und nachher wiederholt aufgelegt worden sind, Schriften, bie bei allen kirchlichen Parteien, bei Katholiken sowohl als Protestan= ten, bei Lutheranern unt Reformirten bas größte Unsehen erlangt haben. Es ist bekannt, mit welcher Berehrung man von jeher in der katholischen Kirche des Namens des Augustinus gebachte, als eines ber größten Beiligen; man ging im Papsthume fo weit, ihnen statt Auctoritat Infallibilitat zuzuschreiben. ther fußte vornehmlich auf Augustinus, war aber boch so vernünftig und chriftlich, gleich von vornherein offen es auszusprechen, bag auch die patres irren gekonnt hatten und wirklich in einem und andern geirrt haben; auch Calvin grundete fein Lehrgebaube auf Augustinus. Noch im 17. Jahrhundert verfuchte der bekannte Cornelius Janfen, Bischof von Apern, aus ben Schriften bes Augustinus bie burch bie Jesuiten fo verdorbene romische Rirche zu reformiren. Außer seinen Behr= und Streitschriften und bem beruhmten Buch über bie Stadt Gottes, seinem Hauptwerk, find es vornehmlich seine Briefe, Die febr merkwurdig find und feine Bekenntniffe, die Confessionen. Es enthalt biefe lettere Schrift eine Geschichte seiner inneren Re= gungen von Jugend auf, eine unvergleichlich treue und aufrichtige Enthullung feiner geheimsten Bedanken, ben Bang, ben sein in vielen Verirrungen befangenes Gemuth nahm, um endlich zu bem zu kommen, was seine Hauptsehnsucht war, zu ruben in Gott. Die ganze Schrift ist eigentlich eine Preisschrift fur bie gottliche Bulfe, Die ihn aus feinen Berirrungen gezogen, fie ift aufs Lieblichste burchwebt mit einer Menge von Gebeten, wie ein Schoner, funftreich gestickter Teppich mit Blumen und Sternen; mit Gebeten, die so einfach find und findlich, bag fie auf jedes gartere Berg einen ruhrenden Gindruck machen muffen. "Unruhig ift unfer Berg, fo hebt er an, o Gott! bis es rubet in Dir. Wer wird mir geben zu ruhen in Dir? Was bist Du mir? Was bin ich Dir, bag Du mir gebietest, bag ich Dich liebe, und daß Du mir zurnest, wann ich Dich nicht liebe? Was bist Du mir? Sage meiner Seele: Ich bin Dein Beil. Sage es fo, bag ich es hore. Deffene mein Berg und fage meiner Seele: ich bin Dein Beil."

So schön diese Herzensergießungen sind, wie es denn überhaupt ein Vorzug der Augustinischen Schriften ist, daß der Glanz ber Schönheit sie burch und burch burchleuchtet, so gemäßigt ber bekannte Hauptsat von ihm ift: "Im Unentschiedenen Freiheit, im Nothwendigen Ginheit, Liebe aber in Mem" - fo bebent= lich und scharf lauten anbere Gage, benen wir in feinen Schrif= ten begegnen und benen er praktische Folge gab in seinem Leben. Das ist überhaupt bie Sauptschattenseite ber Werke bes Mugu= stinus, baf so eine Ungleichheit in ihnen herrscht. Es ift biefe Ungleichheit eine Folge feines feurigen Temperamentes, feiner fub= lichen glubenden Einbildungskraft. In ber überschwenglichen Bemuhung feines lebhaften Befens, ben Sachen mehr als Be= nuge zu thun, sie burch Unalogien, Aehnlichkeiten, Bergleichungen flar zu machen, wird er unklar, bunkel, widerspricht sich manchmal scheinbar, manchmal wirklich. Daher bie merkwurdige Erfcheinung, baß fie ein fo verschiedenes Berftandnig erfahren haben, so ungleich gedeutet und ausgelegt worden sind. bem Unfehn bes Muguftinus find bie entgegengefetteften Deis nungen vertheidigt worden, man foll aber überhaupt auf die Worte feines Behrers fcworen.

Er felbst, ber große Mugustinus, ging mit ber Richt= befolgung biefer wichtigen Lehre gewissermaßen voran: er war es, ber es zuerst beutlich aussprach: "bie Auctoritat, Die Auctoritat ber Kirche ift im Christenthum die Hauptsache." Buchstäblich findet sich die Stelle: "Ego vero evangelio non crederem, nisi me catholicae ecclesiae autoritas commoveret. " wurde bem Evangelium nicht glauben, wenn mich nicht die Auctoritat ber katholischen Kirche bazu bestimmte." Wir seben: bie innere Wahrheit bes Evangeliums ordnet er ber außerlichen, bem Consens ber Kirche unter. Es ift bies ein gar gewaltiger Irrthum, ein Irrthum, ber bie traurigften Folgen nach fich gieben mußte. Solche Prinzipien mußten aufgestellt werden, um es endlich babin zu bringen, daß die Chriftenheit wie eine willenlofe Beerde, von bem großen Schafer zu Rom fich fuhren ließ, ber von innen ein reißender Wolf mar - aber bie Spite ber Rirche.

Auch der Satz: "Extra ecclesiam nulla salus." "Außer der Kirche ist kein Heil," den schon Epprian, wie wir sahen, aufstellte, der Satz: "Wer die Kirche nicht zur Mutter hat, hat Gott nicht zum Vater" ward von Augustinus streng und Weltgeschichte 1.

mit Scharfe festgehalten. Er fuhrte ihn auf die Ueberschatzung ber Bulfe bes weltlichen Urmes fur bie Rirche, bie fich in ber traurigen Geschichte mit bem afrikanischen Statthalter Boni= facius gerade fo verberblich erwies fur biefe Rirche. Bonifacius, Freund bes Mugustinus, hatte wirkliches Bedurfniß, sich aus ben Geschaften bes Lebens zurudzuziehen. gustinus, obwohl fonst sehr fur biefes Buruckziehen, mahnte ihn bringend bavon ab, ba die Kirche seines machtigen Urmes zu ihrer Hulfe bedürfe: er hatte ihn schon früher zur Unterbruckung der Donatisten angerufen. Bonifacius schlug nach= ber auf traurige Weise um, ward liederlich, neigte sich zum Arianismus. Augustinus suchte nun freilich zu bem zu überreben, mas er ihm fruher wiberrathen; vergebens: Bonifacius verfeindete sich mit dem byzantinischen Raiserhofe, er gerade war es, ber ber Rirche ben hochsten Schaben zufügte, indem er bie arianischen Banbalen nach Ufrika aus Spanien herüberrief. bem von ben Bandalen belagerten Sippo farb Muguftinus.

Die Gage: " bie hochste Auctoritat ift bei ber Rirche" der Kirche, die schon bazumal nur aus ben Geiftlichen bestand, namentlich ben Bischöfen — und ,, außer ber Kirche ift kein Beil," mußten nothwendig zu einer Unduldsamkeit, zu einer Berfolgung ber Unbersbenkenben, ber Reger hinfuhren. in diesem Punkte, der bem Fanatismus Thur und Thor geoffnet hat, haben die Lehren und bie Proceduren bes Augustinus gar großen Schaden gebracht. Eben, weil feine Auctoritat fpater fo überwiegend ward, ift fein Beifpiel fo verderblich gewesen. Aus einer übertriebenen Furcht vor Berreißungen ber Kirche, vor Trennungen, bie aber unvermeidlich, ja ausbrucklich voraus gefagt find, hat Muguftinus gegen bie Pelagianer und Donati= ften in Masse jene Strafpracepte und peinliche Verurtheilungen beim Sofe von Conftantinopel, wo er einen außerordentlich großen Namen hatte, ausgebracht, bie feine warmften Bertheibiger nicht zu vertreten sich getraut haben. Mus biefen Unfichten find fpater Die schrecklichen Inquisitionsgerichte, Die blutigen Religionskriege hervorgegangen, ihnen find Millionen von Menschen zum Opfer Noch unser großer Euther ist nicht frei von dieser Meinung bes Mugustinus, bag es recht sei, bie Reger mit mit Sulfe bes weltlichen Urms auszurotten; er fagt Gewalt,

in einer Predigt ber Hauspostille ausbrucklich : "Wo irrige Lehrer sich nicht weisen lassen und vom Predigen nicht ablassen wollen, da soll weltliche Obrigkeit getrost wehren und wissen, daß es ihr Umtshalber anders nicht gebühren will, benn, baß fie Schwert und alle Gewalt bahin wende, auf bag bie Lehre rein und ber Gottesbienst lauter und ungefalscht, auch Friede und Einig= keit erhalten werde." Luther bezieht sich ausbrücklich hierbei auf Augustinus: "Augustinus, fagt er, bekennt, er fei auch in folder Meinung gewesen, bag es weltlicher Dbrigkeit nicht will gebuhren, bie Reger zu murgen, ba Unfraut und Waizen mit einander wachsen foll bis zur Ernte, aber hernach burch Erempel und unwiderstehliche Ursachen gezwungen, daß er folche Meinung hab' fallen laffen." Die harten Musbrucke Euther's muß man bei ber bamaligen rauhen Zeit und berben und fraftigen Sprache allerdings nicht fo ftreng beurtheilen, auch war Buther weit milber in feinem Leben, als in feinen Worten. Doch bleibt ber Irrthum mit feiner Berbigkeit, er ift nicht von bem großen Euther wegzunehmen, man muß es zugeben, auch er war ein Mensch wie Augustinus und bie übrigen Bater, welche alle irrten.

Man sieht also, wie stark die Einwirkung des Augustinus noch bis auf die neusten Zeiten gewesen ist — man sieht auch, was zu erwarten steht, wenn solche Ansichten, die die Zeit, die bittere, herbe Erfahrung genugsam widerlegt hat, wieder durch die Hierarchen, die in die Worte Luther's schwösen, die Oberhand gewinnen sollten. Ein Damm dagegen ist in Europa nur in der öffentlichen Meinung, die freisich wandelbar ist und durch die Machthaber lenkbar — in Amerika ist dieser Damm in der Constitution, deren Prinzipien, ich accentuire dieses Wort, nie verändert werden dürsen, wie dies die Constitution selbst ausdrücklich vorschreibt.

Zeo der Große den Stuhl des heiligen Petrus zu Rom, der große Redner, dessen ich oben schon bei Attila gedachte, der denselben durch seine Beredtsamkeit von Rom abgehalten haben soll. Er war es, wie ich auch schon andeutete, weil es wichtig ist, der zuerst die Worte Christi: "Du bist Petrus" auf den romischen Stuhl beutete und sich für einen Nachfolger Petri

ausgab. Leo heißt ber Große: er that allerdings Großes fur's Papstthum. Er war es, ber zuerst bie Kunft, an beiden Raiferhofen, bem zu Ravenna und zu Byzanz felbst unter ben kaiser= lichen Frauen Berbindungen fich zu verschaffen, im Großen aus-Er war es, bem Balentinian III., ber abenblanbische Raiser, die Dberherrschaft über die gallischen Kirchen Schenkte, bie nachher so wichtig ward burch die Berbindung mit den Gal= lien erobernden Franken, den besten Freunden ber Papste, ben allerdriftlichsten Konigen, wie fie fie nannten. Leo's nachster Nachfolger ubte auch bie Dberherrschaft über bie spanischen Rir= chen aus, boch traten bie Weftgothen, Arianer, erft ein Sahrbunbert fpater zur fatholischen Religion. Unter Leo bem Großen ward bas vierte allgemeine Concil, bas wir Protestanten auch noch anerkennen, zu Chalcebon 451 gehalten, von 630 Bischofen, in Wegenwart bes byzantinischen Raisers Marcian. Bier seben wir schon bie Gesandten bes romischen Bischofs prafibiren. Musgemacht ward unter anderm auf biefem Concil, bas bie Saupt= absicht hatte, die Monophysiten zu verdammen: "Es ist ein Sacrileg, ein Frevel am Beiligthum, die hohe Burbe ber Bis schöfe auf ben niedrigen Grad ber Priefter herabzudrangen."

Der nachste große, romische Bischof nach biesem Leo, ber 461 ftarb, ift Gregor ber Große, ber von 590 bis 614 auf bem Stuhle bes heiligen Petrus faß. Er, ber aus bem alt= romischen Patricier = Geschlecht ber Anicier stammte, hat wieder Großes gethan fur biefen Stuhl. 3mei feiner nachsten Borgan= ger hatten auch schon vorgewirkt: Bigilius mar ber erfte, ber bas Pallium, ben bischöflichen Mantel ertheilte, aus welcher Ertheilung nachher für die Papste ein hochst einträgliches Vorrecht gemacht wurde, und Pelagius II. schrieb fich zuerft Unfehl= barkeit zu. Gregor mar ein merkwurdiges Gemisch von Ginfalt und Gelehrfamkeit, von Demuth und Milbe und Stolz und Hoffahrt, von Aberglauben und Schlauheit. Bon ihm stammt ber Meffanon, die Liturgie beim Abendmahl, ber Festkalender, er beforderte machtig ben Beiligen = und Reliquiendienft, befahl fcon ausbrudlich, ben Beiligen, alfo Menfchen, Rirchen zu er= Durch ihn ward bas Ceremoniel ber katholischen Rirche, ber romische Rirchengesang, bie wechselnbe bunte Pracht ber priesterlichen Gewänder ausgebildet. Er war ein Ausbreiter ber Lehre

vom Fegfeuer und vom vierzigtägigen Fasten. Das Gregoriusfest in ben Schulen, die Kirchweihfeste als Freudenfeste jum Unbenken ber Einweihung neuer Kirchen batiren von ihm; er war ein großer Freund der Monche; er beforderte hauptsächlich bas Missionswesen burch sie: die romischen Monche und Missionare waren es, die das Abendland lehrten, ben Bischof zu Rom für das Oberhaupt der Kirche anzusehen. Unter ihm wurden bie englischen Sachsen bekehrt, er schickte ben zweiten Augusti= nus mit 40 Benedictinern nach England, biefer ward 597 Ergbischof von Canterbury. Die alten Christen Englands fanden das romische Christenthum wesentlich von dem ihrigen unterschies ben, sie wurden aber wie die Kulbeer, die nicht romischen Prie= ster, unterbruckt. Unter Gregor trat auch bas westgothische Spanien zur katholischen Religion und unter bie Abhangigkeit von Rom. Gegen ben Titel Papft erklarte fich noch Gregor der Große, weil ihn der constantinopolitanische Bischof angenommen, er nannte sich, wie nach ihm alle Papste, auch bie herrschsüchtigsten: servus servorum Dei, Knecht ber Knechte Gottes, um ben byzantinischen Papst zu beschämen, ber ihm ben Rang abgelaufen.

Seinem Nachfolger Bonifacius III. bot ber griechische Raiser Phocas ben allgemeinen Bischofs=, ben Papsttitel an: er nahm ihn an im Jahr 607. Der Kaifer schenkte ihm auch bas Pantheon zu Rom, bas zur Kirche "aller Martyrer," fpater unter Gregor IV., ber 835 bas Fest aller Beiligen stiftete, zur Rirche "aller Beiligen" eingeweiht wurde. Unter Bitalian 666 warb anbefohlen, daß der Gleichformigkeit des Gottesbienstes halber biefer überall in lateinischer Sprache gehalten werben folle: ba= durch wurden die germanischen Lanbessprachen aus bem Cultus verbannt und ein neues Ueberlegenheitsmittel für bie romische Unter bemfelben Papst warb bie englische Rirche gefunden. Beiftlichkeit bem romischen Stuhl unterworfen: Bitalian fette ben ersten Erzbischof von Canterbury ein als Primas von Eng= land. 711 erscheint zum erstenmal ber papstliche Fußkuß: ber Papft Constantinus ließ sich biese Ehrenbezeigung zuerst von Raiser Justinian II. bei seinem Einzug in Constantinopel er= weisen, der Kaiser erwies sie ihm freiwillig. Im folgenden Sahr= hundert schon forberten bie Papste biefe Ehrenbezeigung bes Pantoffelkuffens als Pflicht und allgemein von allen weltlichen Berrschern. 745 unterwirft Bonifacius, ber berühmte Apostel ber Deutschen, Die beutsche Geiftlichkeit bem romischen Stuhl; nachbem ihm Bacharias bas Erzbisthum von Mainz verliehen, ihn zum Primas von Deutschland gemacht, schwort er bem Papft ben Gib ber Treue. 754 wird Pipin, ber Frankenkonig, Schutzherr von Rom, ber Papft erhalt bie Schenfung bes Erarchats von Ravenna, bas Patrimonium Petri: ber Kirchenstaat fangt 800 wird Carl ber Große burch ben Papft Leo III. romischer Raiser, ber feinerseits baburch von ber Abhangigkeit bes byzantinischen Raiserthums frei kommt. Wir haben in ber franfischen Geschichte gesehen, wie ber Nachfolger Carl's bes Großen Bubwig ber Fromme, von ben Papften behandelt murbe: fie verbanden sich mit seinen Sohnen gegen ihn zum Aufruhr, ließen ibn Rirchenbuße thun und entfetten ibn bes Reiches. In biefer Beit famen bie famofen pfeuboifiborischen Decretalen, eine Samm= lung angeblicher Befehle alter Papfte auf, die ben Papft als ben Richter zwischen ben Bischöfen betrachteten und bie Saupt= absicht hatten, bie noch wesentlich auf ber bischöflichen ober Detropolitangewalt beruhende Kirchenverfassung zu sprengen, und ftatt biefer aristofratischen Berfassung bie monarchische Ginheit ber geiftlichen Gewalt burch bie Unterwerfung aller Bischofe bes Abendlands unter ben Papft zu begrunden. Papft Nicolaus I., ber Erste, ber sich fronen ließ zum Papfte, erklarte biefe Decre= talen burch einen papstlichen Machtspruch fur acht und allgemein verbindlich - es waren hauptfachlich bie frangofischen Bischofe, bie hier wibersprachen, Die frangofischen Bischofe, Die überhaupt wahrend bes Mittelalters ber gallicanischen Kirche noch einige Freiheit errettet haben, wie benn auch bie frangofischen Ronige es waren, die fich am Ritterlichsten unter allen Königen gegen ben Papft behauptet haben, felbft ber fonft fo bevote Bubwig ber Beilige, unter bem gerabe bie pragmatische Sanction ber gallicanischen Kirche erlangt wurde. Bu Enbe bes 9. und Anfang bes 10. Jahrhunderts trat eine schlimme Zeit ein für bas Papft= thum; fie, die Papfte, die bie Beltherrschaft ichon im feften Plane hatten, wurden jammerlich von ihren einheimischen Baronen ge= bemuthigt, es tamen bie beruchtigten Beiten bes romifchen Damenregiments, Beiten, in benen bie Legenbe von einer Papftin

Johanna, bie auf bem papftlichen Stuhle eines Rinbes genaß, wohl aufkommen konnte. Die Familien ber Theodora und Marozia, bie ben Messalinen und Julien ber romischen Raiserzeit es gleich thaten, verfügten über ben papstlichen Thron. Un ber Statte bes heiligen Petrus trat eine vollkommen heid= nische Reaction ein: Marozia's Gemahl, ber Ronig Bugo von Italien, nannte feine Maitreffen nach romischen Gottinnen. Theobora, Marogia's Mutter, machte ihren Liebhaber Johann X. jum Papft, ben Marogia burch ben ihrigen wieber ermorden ließ. Spater murbe Marozia's Cohn Johann XI., bann ihr Enkel Johann XII. Papft: biefer Johann XII. war es, ben Otto ber Große absette, Otto ber Große, ber zuerft wieder Bucht und Ehrbarkeit, Ordnung und Gehorfam in Rom zuruckführte. Johann XII. war ein vollkommener Roue, wie ber berüchtigte Borgia spater kurz vor ber Reformation, er verschwendete die Gaben ber Glaubigen öffentlich an seine Buhlbirnen, entehrte bie Pilgerinnen, bie nach Rom wallfahrteten, rief beim Burfelspiel bie heidnischen Gotter an, brachte bei Gelagen sein Glas dem Teufel bar und ftarb im Chebruch endlich, vom Schlag gerührt ober erschlagen. Damals war es, wo Otto ber Große bie Beranderung burchsette, baß fein Papft ohne kaiserliche Bestätigung gewählt werben folle; bamals unter ben sachsischen Raisern wurden Deutsche zum erstenmal auf ben Thron des heiligen Petrus erhoben. Auch der frankische Kaiser Beinrich III. handhabte noch fraftig bas faiferliche Schutz- und Bestätigungsrecht; wir faben, er fette brei Papfte ab zu Gutri, ja man muß zugeben, baß er eigenmächtig bei ber Papstwahl verfuhr, er entzog ben Romern bas Wahlrecht: einer seiner Papste, ben er machte, Leo IX., warb von einer beutschen, einer Wormser Synobe gewählt, er ließ sich auf Silbebrand's Betrieb fpater in Rom noch einmal mahlen. Unter biefem Papfte Leo IX. geschah es, bag bie Normannen, bie im Reiche Neapel festen Fuß gefaßt, über bas zeither immer noch bie byzantinischen Raiser die Hoheit behauptet hatten, mit dem Papfte sich vertrus gen, daß er ihr Lehnherr werben follte. Damit erfolgte benn gleichzeitig, bag bie romische, bie lateinische Kirche sich ganglich von ber griechischen Kirche trennte im Jahr 1053. Mer Ginfluß ber bnzantinischen Kaifer auf ben Papft und Italien warb



nun ganzlich ausgeschieben, ber Papst hatte nun aber zugleich auch einen festen Fuß gegen die abendlandischen Kaiser, er lehnte sich an seine Normannen.

Unter Beinrich's III. Sohne, bem Rinde Beinrich IV. bricht hierauf ber lange schon vorbereitete offene Krieg aus auch mit bem abendlanbischen Raifer, ber weltberuhmte Streit zwischen geistlicher und weltlicher Macht, ber Sahrhunderte lang die Welt in Haß und Blut getaucht hat. Die Kirche, Die bas Wort bes Friedens, die Religion ber Liebe im Munde führte, mar es, bie bie beutsche Treue untergrub, bie Lehnsmannen gur Untreue gegen ihren Kaiser bewaffnete im Namen Gottes; Die Rirche war es, die die Parteien der Guelfen und Ghibellinen schuf, bie in Italien und Deutschland mit bem wilbesten Saß einander angefeindet haben, bis endlich aus biefer Unfeindung eine Ermattung hervorging, bie allein im Stanbe war, bem Kampfe ein Ende zu machen. Es. ift kein Ruhm fur bie romische Rirche, sich mit der Aristokratie gegen die Kaiser und die Konige verbun= ben, Jahrhunderte lang die Bolker gegen einander gehett zu haben, im Namen Gottes und im Namen ber driftlichen Reli= gion, die keine andere Religion ift, als die bes Friedens. Ift jemals bas Christenthum verweltlicht worden, so hat ber Papst, ber mittelalterliche Papst es verweltlicht.

Die Reihe dieser mittelalterlichen Papste eröffnet Hilbes brand, ben man den geistlichen Marius nennen könnte, ber eben so dunkler, romischer Abkunft war, wie dieser, und eben so gemein und plump den Kaiser durch den Bann demuthigte, wie dieser den romischen Senat durch die Proscriptionen.

Hildebrand war Monch zu Elugny gewesen, bann ward er Freund bes Papstes Leo IX. und ging mit diesem von Worms nach Rom; er erhielt sich auch unter ben folgenden Papsten durch seinen sesten, altrömischen Geist in bedeutendem Ansehn. Es war ihm ein Greuel, daß weltliche Macht etwas in geistliche Macht, die größer sei als jene, zu sprechen haben solle. Auf seine Verzanlassung geschah es, daß im Sahre 1059 unter Papst Nico z laus II. sestgesetzt ward: künstig solle das Cardinalcollegium insbesondere, mit Zuziehung der Barone den Papst zu wählen haben, nicht mehr, wie früher, die ganze Geistlichkeit und das ganze Volk von Rom; auch solle dem Kaiser dann erst ein Bez

stätigungsrecht ber Papstwahl zustehen, wenn er bieses Recht vom romischen Stuhle erhalten. Man fieht beutlich: es galt, fowohl die romische Baronenaristokratie, als den Einfluß der beutschen Raiser auszuschließen. Raum hatte nun Silbe= brand im Sahre 1073 ben romifchen Stuhl bestiegen, bemfelben Jahre, wo, wie oben erwähnt, Beinrich IV. mit ben Sachsen in Streit gerieth, fo trat er mit feinen koloffalen Planen, die die Rirche reformiren, unabhangig machen, über alle weltliche Macht erheben sollten, heraus. Im Jahre 1074 erließ er bas Berbot ber Simonie, bes Berkaufs ber geistlichen Memter, ein Berbot, gegen bas man nichts einwenden fann, es war die bamals fehr herrschende Simonie allerdings ein wahrer Schandfleck ber Kirche. Defto schrecklicher mar bas zweite Decret, bas Colibatsbecret, bas ben Beiftlichen ehelich zu werben verbot, ein Berbot, bas fehr wohl berechnet war, die Klerisei gang von ben weltlichen Regierungen abzutrennen und ber Oberherrschaft bes Papstes ausschließlich zu versichern, aber geradezu gegen bie klaren Worte ber heiligen Schrift ift. Man benke auch ja nicht, baß man sich sogleich unterwarf, noch war zu viel driftlicher Sinn unter ben Bolkern, bag man fich nicht blindlings ben Menschensatungen hingab. Namentlich wibersprachen lange und beharrlich die Bischofe in Deutschland, Danemark und Schweben, in Bohmen und Polen, in ganbern alfo, wo bas germa= nische und flavische Volkselement bas romanische überwog, auch in Frankreich und Spanien ward wibersprochen. Aber ber Papft fanatifirte nun ben Pobel: er sprach ben Bann aus über bie, bie bei verehelichten Priestern Meffe horen murben. Der Pobel mißhandelte die verheiratheten Priester: viele wurden verjagt, manche bis zum Tode gemartert. Erst im 13. Jahrhundert jeboch, nachbem bie kaiserliche und papstliche Partei zweihundert Jahre lang sich bekampft, auch ber Sturm ber Kreuzzüge vor= über war, konnte ber Colibat allgemeines, unverbruchliches Be-Noch beim Tribentiner Concil im 16. Jahrhundert vertheibigten bie gewichtigsten, alteren Beiftlichen bie Priesterebe; in Polen gab es noch im 17. Jahrhundert verheirathete Priefter. Es ift bekannt, wie schrecklich bie Natur fich gegen diefes unnaturliche Verbot geracht hat, die Ueppigkeit ber Monche, ber Beschornen, wie Euther sie nennt, Die ihre Beiligkeit und Reinig=

keit, wie die egyptischen Priester, zulett auch nur in ber Tonsur hatten, ift fpruchwortlich geworben. 1075 trat endlich Gregor birekt gegen ben Kaiser, gegen bie weltliche Macht auf, er ver= bot bie Investitur, bie Belehnung burch Laienhand mit Ring und hirtenstab bei ben Bifchofen und Mebten: nur bem Papft follte ber Eib bes Gehorsams geschworen werben. In ben be= ruchtigten Briefen Gregors finben fich feine Grundfage ausgesprochen: "Die Welt, sagt er, wird gelenkt burch zwei Lich= ter, bie Sonne, bas größere, und ben Mond, bas fleinere Licht. Go ist die apostolische Gewalt, wie die Sonne, die königliche, wie ber Mond. Wie der Mond nur leuchtet burch bie Sonne, fo find Raifer, Ronige und Fursten nur burch ben Papft, weil biefer burch Gott ift. Alfo ift bie Macht bes romis schen Stuhles größer, als die Macht ber Throne, ber Konig ift bem Papft unterthan und Gehorfam fculbig. - Wie nichts Beistiges ift ohne ben Korper, so ist die Kirche nicht ohne ein fie sicherndes Bermogen; wie ber Geift sich nahrt burch bas Irdische, ben Korper, so bie Kirche burch gand und Gut. Dies Land und Gut ihr zu erhalten, zu bewahren ift bie Pflicht Raifer und weltliche Große find beshalb nothig des Raisers. für die Rirche, die nur ift burch ben Papft, wie bieser burch Gott. - Wenn die Apostel im himmel binden und lofen fon= nen, so muffen fie auch auf Erben Ronigreiche und Furftenthumer und eines Jeben Guter geben und nehmen fonnen nach Berbienft. Die über bas Geistliche zu Richtern bestellt find, muffen es um fo mehr über bas Weltliche fein. Wenn fie end= lich über die Engel, die über die hochmuthigern Monarchen herr= schen, zu richten haben, so werden sie wohl über die Knechte dieser Engel Urtheil sprechen konnen. — Der Papst aber ift ber Rachfolger ber Apostel, ber Papft ift Statthalter Christi, er ift über Mles."

Unbegreislich ist, wie protestantische Schriftsteller diese plumspen Verdrehungen der heiligen Schrift, die sie doch in Händen haben und nicht, wie die Muhammedaner sagen, auf den Rüksten gebunden, wie die Esel, für etwas Besseres als durchaus verwersliche Hirngespinste einer fanatischen Herrschsucht, eines emporenden priesterlichen Hochmuths ansehen, unbegreislich ist, wie protestantische Schriftsteller solche allem Christenthum und aller

Menschenvernunft Sohn sprechende Gesinnungen baburch bemanteln konnen, daß fie fie fur Unsichten bes Zeitgeiftes ausgeben, fur Meußerungen eines großen Mannes, ber nur bas, mas in ben Gemuthern langst vorbereitet gewesen, ausgesprochen habe. Buvorberst ift eben Thatsache, bag ber Zeitgeist gar nicht fur bie Hilbebranbischen Prinzipien war: wie man bem Colibat wiberfprach, so wibersprach man Seiten ber Bischofe, fogar in Schriften, ben unumschrankten Gewalt = Grundsagen über die weltliche Es bauerte Jahrhunderte, Jahrhunderte eines heißen, blutigen Kampfes, ehe sie burchgesetzt werden konnten. bekannt, daß die romische Kirche sogar so weit ging, 1229 auf ber Kirchenversammlung zu Toulouse ben Laien bas Lesen ber Bibel zu verbieten, ber Bibel, die freilich die vollständige Di= berlegung bieser papstlichen Prinzipien an bie Sand giebt, wie brei Jahrhunderte spater Buther bewiesen hat. Und bann! Beitgeift und Aberglaube foll boch nicht die absolute Berdrehung eines Pringipes rechtfertigen. "Der Zeitgeift, fagt Goethe gang recht, ist ber Herren eigner Beift," es war ja eben ber Beitgeift ber Beift ber Papfte, ben fie ben Bolfern mittheilten. Ueberlegen an Beift waren biefe Papfte allerdings ben Bolfern, bie weder die Bibel in Sanden hatten, noch fonst im Besitze Der Geift ber Papfte einer wissenschaftlichen Erkenntniß waren. war aber kein driftlicher Geift. Großartig, ja großartig war Bilbebrand, aber gang auf antike Beife, nach altromischem Style, ber mit eiferner Consequenz sich die Bolfer unterwarf, mit allen Mitteln. - Bier bei Silbebrand geschah es hauptfachlich burch Aengstigung ber Gewissen. Christliches findet sich fehr wenig in Silbebrands Worten und eben fo wenig in seinen Thaten.

Ich bin in einer früheren Vorlesung in der deutschen Geschichte bei jener gewaltthätigen und treulosen Gefangennehmung der sächsischen Großen stehen geblieben, die Heinrich IV. über sie verhängte. Diese Großen waren es, die sich an den Papst wandten. Hierauf erschienen am Weihnachtsfeste 1075 Legaten desselben zu Goslar, die Heinrich nach Rom citirten; Heinstich ergrimmte, er ließ den Papst gewaltsam und ungehört von zwei Kirchenversammlungen der deutschen und der lombardischen Bischöse zu Worms und Piacenza entsetzen. Greg or antwors

tete nun mit bem Banne, bem Banne gegen ben Raifer, bie beutschen und lombarbischen Bischofe. Beinrich, zur Strafe für die willkurliche Behandlung, die er und sein Bater sich an ben Sachsen und ben übrigen Fürsten bes Reichs erlaubt, ward jett verlassen: die Aristokratie ber Fürsten — es waren beren jett schon über funfzig — erklarte sich fur ben Papst gegen ben Raifer. Es ift bies ber Benbepunkt ber beutschen Beschichte. Da, in biefer Bedrangniß nahm Beinrich IV. ben schlimmen Entschluß, lieber mit bem Papfte, als mit ben Fursten sich zu vertragen: er hoffte mehr Milbe bei bem Diener ber Religion ber Milbe zu finden, er ging im Januar bes Jahres 1077 über bie ftarren Gisfelber ber Alpen, begleitet von feiner früher vernachlässigten, treuen Gemahlin Bertha. Der Papft war schon auf bem Wege nach Augsburg, wo er bie kaiserliche Sache hatte zum Entscheid bringen wollen; er erschraf machtig über Beinrichs Unkunft, benn bie Lombarden boten ihm ihre Bulfe an, bie Beinrich IV. jedoch ausschlug. Er, ber Papft begab sich hierauf zu seiner Freundin, ber Markgrafin Mathil= be von Toscana auf bas Bergschloß Canossa, ohnfern von Reggio in bem heutigen Herzogthume Mobena gelegen. rich, schreibt Gregor selbst - mit apostolischer Naivitat in einem seiner Briefe, - Beinrich fam mit Wenigen vor bas feste Schloß Canossa, wo wir uns aufhielten. Drei Tage lang stand er, alles königlichen Schmuckes beraubt, baarfuß und mit einem wollenen Hemde angethan, in flaglicher Gestalt vor bem Thore, und hörte nicht eher auf, unter häufigen Thranen um apostolisches Erbarmen, Bulfe und Troft zu flehen, bis er alle Unwesende so fehr zum Mitleid bewegte, baß fie unter vielen Thranen fur ihn baten und alle über die ungewöhnliche Barte unfers Bergens erstaunten. Einige riefen fogar, unfer Betragen verrathe mehr tyrannische Wildheit und Grausamkeit, als apoftolische Strenge."

Man sieht, an Buße und Unterwerfung fehlte es nicht bei Heinrich IV. — schrecklich lohnte es ihm der Papst. Er entschied, nachdem ihm Heinrich IV. den Pantoffel geküßt, nichts, verwies alles auf den deutschen Reichstag. Drei ganzer Jahre lang überließ er dann Deutschland sich selbst, Gesandte schickte er über die Alpen, die bald den Sachsen, bald Heinrichen die

papftliche Gunft versprechen mußten, babei aber nach Romer-Urt, wie ein damaliger Schriftsteller sich ausbruckt, Gelb von beiben Theilen nahmen, fo viel sie beffen habhaft werden konnten. ter klagten bie Sachsen in ihren Schreiben an ben Papst bie schlaue Doppelzungigkeit besselben an. Im Unfang bes Jahres 1080 verlor Beinrich gegen bie Sachsen unter bem tapfern Otto von Nordheim bie Schlacht bei Flabenheim. Sie schien fo entscheibenb, bag nun ber Papft fich fur ben Gegenkonig erflarte, er überschickte diesem eine Krone mit ber bekannten bedeutungsvollen Inschrift: Petra dedit Petro, Petrus diadema Rudolpho, bie bas neue Staatsrecht, nach welchem ber Papft bie Kronen ber Erbe austheilt, auch sinnlich in ber Erinnerung befestigen follte, er bannte Beinrich IV. von Reuem. mal aber hatte ber schlaue Papst fich geirrt. Beinrich kam jett wieder auf. Eine Versammlung ber beutschen Bischofe zu Mainz und eine ber italienischen zu Briren sprach auch wieberholt die Absetzung bes Papsts aus: man sieht, ber Zeitgeist mar noch nicht so gang fur die papstlichen Unmaßungen, wie die katholisirenden protestantischen Schriftsteller uns glauben machen wollen. Rubolph von Schwaben, ber Gegenkönig, verlor an der Elfter ohnfern Merfeburg fein Leben, Beinrich überließ bem neuen Bergog von Schwaben, Friedrich von Sobenstaufen, die Unterwerfung von Deutschland und brach mit einem starken Beere nach Italien gegen ben Papst auf. Dieser Friebrich von Hohenstaufen war ber Sohn Friedrich's von Buren, einem Dorfe, bas unter ber Burg Staufen in Schwaben lag, bes Uhnherrn bes Geschlechts ber Hohenstaufen, bie bas neue Herzogthum Oftfranken mit ber Hauptstadt Nurnberg und spater bie Raiserwurde erhielten; biese hohenstaufisch = frankische Partei, bie spater bie ghibellinische ober maiblingische von bem Schloffe Baiblingen unterhalb Beibelberg, wo Conrab III., ber erfte Hohenstaufische Raiser erzogen wurde, genannt ward, vertrat ben Raifer und seine Rechte und ward die eine große Partei, die das ganze Mittelalter hindurch in Deutschland und Italien ber zweiten, ber welfischen, die mit ben Sachsen auf ber Seite bes Papstes war und beffen Unspruche verfocht, gegenüber ftand. Diese Partei hieß so von ben Belfen, ben Berzogen von Baiern, bie von ben italienischen Markgrafen von

Efte stammten; ber erfte Welf, ber bas Berzogthum Baiern burch Beinrich IV. 1070 erhielt, hatte einen Sohn, ben ber Papst später mit jener Markgräfin Mathilbe von Toscana im Jahre 1089 vermablte, wodurch bie reichen Erbguter biefes Bauses an bie Welfen kamen, bie zulet auch noch bas große nord= beutsche Berzogthum Sachsen zu bem großen subdeutschen Berzogthum Baiern empfingen. Wir feben: bie alte Gifersucht ber Franken und Sachsen erbt sich fort, sie sett fich nur um in bie kaiferlich = ghibellinische und die papstlich = guelfische Partei. Papft war es, ber biefe Parteiungen nahrte, und ber baburch wesentlich empor kam. Gregor zwar erlangte ben Sieg noch nicht, Beinrich zog brei Jahre hinter einander vor Rom, wo er endlich im Jahre 1084 von den Romern eingelassen wurde. Gregor, ber auf die Engelsburg gefluchtet, mußte zu feinem herben Schmerze erfahren, bag Beinrich von bem Wegenpapft Clemens III. und ben Romern zum Kaifer gekront warb. Endlich befreiten ihn feine Normannen, bie nach Beinrichs Abzug Rom einnahmen; er starb im 3. 1085 zu Salerno mit ben zuversichtlichen Worten: "Ich habe die Gerechtigkeit geliebt, ich habe das Unrecht gehaßt, ich sterbe beshalb im Erile."

Nach seinem Tode setzen die von den Cardinalen gewählsten Papste den Krieg gegen den Kaiser fort, in demselben Système fort, das Gregor mit seiner gestrengen, eisernen Hand vorgezeichnet hatte. Sie bewaffneten die Sohne Heinrich's gegen den Bater, sie schlossen ein Bundniß mit den italienischen Städten, die von nun an immer entschiedener an die papstliche Partei sich 'anschließen, und von der kaiserlichen Oberherrschaft sich lossagend, eigne republikanische Verfassungen nach antikem Costume unter sich aufrichten.

Heinrichs IV. Sohn, Heinrich V. war es, der den Papsten mit ihrer eignen Munze zahlte. Zuerst, nachdem er bei seiner Kaiserkrönung zu Rom 1111 den Papst in der Peterskirche gesangen nehmen lassen, behauptete er das Investiturrecht: dann, theils vom Banne, theils von den Bewegungen der Sachsen gedrängt, befolgte er die richtige Politik, zuerst mit diesen, den Sachsen 1121 den ersten großen Landsrieden zu Würzburg zu machen, kraft bessen hinsuro bei Todesstrase jeder neue Bruch desselben untersagt ward und dann erst das Jahr darauf, durch

Vermittelung der deutschen Fürsten, die nun als bedeutende Mitztelmacht zwischen Papst und Kaiser auftreten, das berühmte Wormser Concordat mit dem Papst abzuschließen, das Wormser Concordat, worin der Kaiser dem Ernennungsrecht zu den Biszthümern und Abteien entsagend, versprach, in Zukunft nicht mehr die freien Wahlen der Bischöse und Aebte zu stören, sie auch nicht mehr mit Ring und Stab zu investiren. Dagegen bewilligte der Papst, daß alle Wahlen zu den Bisthümern und Abteien in Gegenwart des Kaisers oder seiner Abgeordneten, doch ohne Simonie vorgehen sollten, und daß der Kaiser die Regazlien, die Lehne und Rechte, die zu den Bisthümern und Abteien gehörten, mit dem Scepter solle verleihen dürfen.

Rach Beinrich V. Tobe 1125 bestieg noch einmal ein Sachse den Thron, ber Herzog Lothar, Graf von Supplinburg. Man mahlte ben Sachsen, weil die Franken bem Reich und der Rirche verhaßt geworden waren; schwer fühlte sich burch diese Wahl ber Hohenstaufe Friedrich, Bergog von Schwaben und Franken gefrankt, der Erbe des frankischen Sauses, bem der kinderlose Beinrich V. sterbend alle Bofe, Guter, Burgen und Stabte, bie bem frankischen Geschlecht von Unfang an gehört hatten, und was unter vier Kaisern bazu gewonnen wor. ben war, als Erbe übertragen hatte. Die Fürsten fahen in diefen Hohenstaufen bie Erben ber Sinnes . und Handlungsweise der Franken, ihr Argwohn ward spåter, als dieses Saus zur Konigs = und Kaiserwurde empor kam, nur zu wohl gerechtfer= Lothar brachte große Opfer, um seine Wahl burchzu= setzen: es zeigten sich jetzt bie Consequenzen, zu benen man in Rom bas Wormser Concordat migbrauchen wollte, Lothar mußte versprechen, gar keinen Ginfluß auf die Bischofs = und Abtswahlen burch seine und seiner Abgeordneten Gegenwart aus= zuüben; alle Geiftliche follten ihren Gib gegen ben Konig nur mit bem Borbehalt ihrer firchlichen Berhaltniffe leiften; ein Legat bes Papstes war bagegen zu der Konigswahl zugelassen worben, zwei Bischofe gingen nach Rom, um bie Bestätigung biefer Wahl einzuholen. - Go weit hatten ichon die freien Sach= fen sich von der Macht der romischen Kirche einnehmen lassen: bie tapfern Manner, die die Freiheit bes Reiches immerbar auf= recht erhalten hatten, entbehrten ber Runde ber Schrift, entbehrten ber wissenschaftlichen Erkenntniß zu ihrem und bes Reichs großem Nachtheil und ließen fich von ben gelehrten Beiftlichen, ihren Bormundern, bethoren. Lothar, um fich ber Sohenstaus fen zu erwehren, beging noch einen andern großen politischen Fehler, er schloß fich eng an bas Saus ber Welfen, machte ben Bergog Beinrich ben Stolzen zu seinem Tochtermann und ber= einstigen Erben seiner Guter, übertrug ihm zu bem großen sub= beutschen Herzogthum Baiern, zu bem bamals noch Destreich gehorte, bas große nordbeutsche Bergogthum Sachsen, bem bie flavischen gander, namentlich die Mark Brandenburg bamals noch einverleibt mar. Gerabe baburch geschah, mas Lothar vermeiben hatte wollen: Die Fürsten zogen bem überaus machtig geworbenen Welfen ben minder machtigen Sobenstaufen vor: Conrad III. von Sohenstaufen und nicht ber Belfe Beinrich, ber fich allerbings ruhmen konnte, von ber Nordsee bis zum Mittelmeer zu gebieten, - benn er hatte auch die Mathildi= ichen Territorien in Italien von feinem Schwiegervater ererbt, warb 1138 jum Konig erwählt.

Unter diesem Hohenstaufen nun entbrannte der heißeste Kampf der Welsen und Ghibellinen, der endlich mit der Erschöpfung Deutschlands endigte und mit der Sprengung der großen Herzogthumer Sachsen und Baiern, wodurch die Krast von Deutschzland, von Nord und Süddeutschland gebrochen, eine Auslösung in die vielen einzelnen Territorien bewirkt ward, die Deutschzlands schweres, mehrhundertjähriges Unglück geworden und noch ist. Die Hohenstausen, die die Männer der mittelalterlichen Romantik so hoch stellen, haben allerdings dieses Unglück über Deutschland gebracht und doch dazu noch in dem Kampse mit den Päpsten den Kürzern gezogen und auch Italien verloren.

Conrad III. begann seine Regierung, indem er Herzog Heinrich den Stolzen in die Acht erklärte. Er hatte eines seiner Herzogthümer, weil der Besitz zweier zugleich gegen des Reiches Verfassung sei, abzutreten — sich geweigert. Heinrich der Stolze starb 1139 und hinterließ einen zehnjährigen Sohn, den berühmten Heinrich den Löwen. Dieser mußte endlich 1142 auf Baiern verzichten, Sachsen aber sprengte nun Conrad III., indem er die Mark Nordsachsen, das heutige Brandenburg, unabhängig von dem Herzogthum, davon abtrennte und sie dem

Ascanier Albrecht dem Baren, dem ersten brandenburgischen Markgrafen übertrug. Es ist dies der Anfang der Geschichte Brandenburgs, aus dem das heutige Königreich Preußen er-wachsen ist.

Conrad kam nicht nach Italien, obwohl bort bedeutende Beranderungen und zwar zu seinen Gunften fich ereignet hatten. Es war in Rom ber erfte Protestant aufgestanden, wieder ein Beichen, bag ber Beitgeift nicht fo entschieden fur bie Bilbebranbischen Prinzipien war. Dieser erste Protestant war ein Italie= ner, Arnold von Brescia. Er hatte bie Schrift gelefen und barin gefunden, bag bas Chriftenthum eine gang andere Sache fei, als was die Papste aus ihm gemacht hatten — er erklarte fich im Sauptwerk bahin: "alle Reichthumer, alle Sobeiterech= te, aller Guterbesit ber Rirche entfernt bie Geiftlichen nur von ihrem Berufe, verweltlicht nur die Kirche, die Kirche hat sich gar nicht mit politischen Dingen zu befassen." Die Romer hat= ten hierauf vom Papste verlangt, sich aufs geistliche Regiment au beschranken, ber Papst &ucius II. hatte mit bewaffneten Haufen das Capitol zu sturmen versucht, war zurückgeschlagen worden und an feinen Wunden gestorben. Die Stadt Rom ward nun auf den antiken Fuß wieder gestellt, mit zwei Consuln und einem Senat von hundert Gliedern. Die lombardischen Stadte, benen die Rechte, die die Bischofe burch die Ottonen in ihren Mauern erlangt, hauptfachlich im Bege ftanben, um ihre Freiheit zu erlangen, erklarten fich fur Urnold, Gugen III., ber Nachfolger bes Lucius, mußte nach Frankreich entweichen, bie Romer schrieben bem Konig Conrab, er moge nun nach Rom kommen und in der Hauptstadt ber Welt freier herrschen als irgend einer feiner Borfahren.

Statt dieser Einladung Folge zu geben, nahm Conrad das Kreuz. Einer der größten Geistlichen war es, der ihn hier= zu überredete, jener Bernhard, Abt von Clairvaur, der lette große Kirchenvater des Mittelalters, das seit ihm keine weiteren Bater hervorgebracht hat, nur Papste. Dieser Bernhard ver= halt sich zu der zweiten Periode der Geschichte der Kirche und des Papsithums, die mit Gregor VII. und den Kreuzzügen ausgeht, ohngesähr eben so, wie Augustinus sich zur ersten Periode verhielt: er steht am Ausgange derselben und eröffnet Beltgeschichte 1.

zugleich burch seine Lehren und Bestrebungen eine neue Zeit. Dieser strenge, abgezehrte, feurige franzosische Monch, ber so schone Meditationen und Soliloquien verfaßt hat, wie Auguftinus und so schone Lieber voll ber anbachtigften Innigkeit, ber ausdrücklich ben Sat im Munde führte: zum Glauben foll man überreben, aber er barf nicht auferlegt werben, ber nichts ohne bie Papste that, ber nicht blos bei ben Großen seines Landes, Frankreichs, sondern burch die ganze Christenheit hindurch als ein Drakel und Wundermann galt, berfelbe Bern= hardus mar es auch, ber mit ber glubenbften Berebtfamkeit einen neuen Kreuzzug burch gang Frankreich predigte, fo bag ber fana= tische Ruf wieder, wie vor funfzig Jahren erscholl: "Gott will es," und ber enthusiastische Abt seine Kleider zu Kreuzen zer= schneiden mußte. Bernharbus verfundigte überall: ", Lebend oder todt follt ihr bem Herrn angehören, benn ruhmreich ist ber Sieger und gludlich ber Gefallene." Er überrebete, er überrebete endlich auch die kalteren Deutschen: zu Speier ward Conrad III. beim jungsten Gerichte beschworen, nicht langer un= bankbar zu fein gegen Gott, ber ihm Guter und Reichthumer geschenkt, fondern sie zur Ehre ber Rirche zu gebrauchen. Conrab vermochte nicht langer zu widerstehen: er zog mit bem französischen König Louis le Jeune ins Morgenland, aber mit fehr schlechtem Glude. Gang bas Gegentheil von bem, mas ber heilige Bernhard vorausgesagt hatte, geschah, bie ganze Erpedition hatte einen kläglichen Erfolg, Bernhardus schob ihn auf bie Gunben ber Fursten und Ritter. ,, Gottes Wert, er= klarte er, ist bennoch ber Kreuzzug, wie Mosis Auszug aus Egypten. " Man sieht, wie ber heilige Mann seinen Rath mit einem Befehle Gottes ibentificirt. Darin liegt ber Schluffel ber Macht ber Sierarchen.

## Sechszehnte Vorlefung.

Die Zeiten ber Hohenstaufen. Barbarossa und ber Krieg mit ben italienisschen Städten. Innocenz III. und ber römische Ceremoniendienst. Friedrich II. und ber Untergang ber Hohenstaufen.

Im Jahre 1152 starb Konig Conrab, ber erfte Hohenstaufe, bas Sahr barauf ber heilige Bernhard, ber lette Rirchenvater. Die beutschen Fürsten mahlten nun zu Frankfurt am Main ben tuchtigen Bruberssohn Conrabs, Friedrich, ben Rothbart, ben Barbaroffa, wie bie Italiener ihn nann= ten, mit benen er fo viel Zeit seines Lebens zu thun gehabt Es war ein gar mannhafter Raifer, biefer Barbaroffa, er hat mit ben Italienern, bem Papft und ben lombarbischen Stabten ernstlich und gewaltig gerungen, ist fechsmal über die Alpen gezogen und wenn biefe Staliener burch ihre überlegene geiftige Bilbung bem Belben im Frieden zu Coftnig bennoch bas Ueber= gewicht abgewannen, fo ift es eben ber Ueberlegenheit ihrer, na= mentlich auch burch bie neuaufgekommenen italienischen Universi= taten machtig beforberten, geistigen Bilbung zuzuschreiben, in ber bie Deutschen unter ben Italienern stanben, so baß biese endlich, indem sie die offentliche Meinung auf ihre Seite brach= ten, über die Kaiser triumphirten, sowohl die Papste, als die Barbaroffa mar zwar auch ber frankischen Politik ergeben, die auf eine unumschankte Herrschaft hinging, aber er war boch einer ber popularsten Raifer, wie bies bie noch jest in Aller Munde lebende Legende bezeugt, baß er, der Kaifer, nicht gestorben sei, sondern im Riffhauserberge in ber goldnen Mue in Thuringen fige, mit feinem filberweiß geworbenen rothen Barte, ber burch ben marmornen Tisch gewachsen sei, hier Sof

halte mit seinen Helben und seiner holdseligen Tochter und derseinst, wenn die Raben nicht mehr um den Berg fliegen, wieder hervorkommen werde aus diesem Kiffhauser, um das deutsche Reich wieder glorreich und einig zu machen.

Bei seinem ersten Romerzuge opferte Friedrich jenen erften Protestanten, ben Urnold von Brescia auf, ben ber Papft als einen Reger, über die allein ber Kirche zustehe, zu richten, reclamirte. Arnold ward vor ber Porta del popolo zu Rom ver= brannt. Der Papft Sabrian IV. fam Friedrich bis in fein Lager zu Sutri entgegen, foine erfte Forderung, von beren Erfüllung er die Zulaffung zum Friedenskuffe abhangig machte, war die Haltung des Steigbügels. Auch hierzu bequemte sich ber Rothbart und ward barauf gefront. 211s er nach Deutsch= land zurudgegangen mar, magte es ichon ein papstlicher Legat, ber nachmalige Papft Alexander III. Die tropige Frage auf einer Fürstenversammlung zu Befangon zu stellen: "Bon wem hat benn der Kaiser das Reich, wenn nicht vom Papste?" Der Pfalzgraf Dtto von Wittelsbach wollte bem Priester ben Schadel zerspalten, Friedrich hielt ihn bavon zurud, die beutschen Bischofe erklarten sich biesmal energisch gegen ben Papst, ber sofort auch nachgab.

Im Commer 1158 trat Friedrich feinen zweiten Romer= jug an: biesmal galt es ben lombarbifchen Stabten, hauptfachlich Mailand. Mailand hatte sich geradezu widersetzlich gezeigt, deutlich seine Absicht fund gegeben, im Vertrauen auf die papftliche Hulfe sich ber Lehnsherrlichkeit bes Raisers zu entziehen, bie Mailander hatten sogar die Siegel an den Briefen bes Rai= fers abgeriffen und mit Fußen getreten. Friedrich fam mit einem ber größten Beere, bas jemals bie Alpen überfliegen bat: Mailand mußte sich unterwerfen und ber Kaiser bediente sich nun, um bie Berhaltniffe mit ben Stabten von Grund aus festzustellen, einer neuen Macht, die sich ihm barbot, und die nun bald als Weltmacht auftreten sollte, um für die kaiserliche Macht fowohl gegen die Freiheit ber Bolker, als gegen die Unmaßun= gen ber Papfte zu ftreiten. Es war bies bie Dacht ber Legi= sten, ber Gelehrten bes romischen Rechtes. In ben bamals auf= gekommenen Universitaten war bas Studium bes romischen Rechts neu erwacht, die Rechtsgelehrten von Bologna vertieften

sich in die Idee der unumschränkten Machtvollkommenheit des romischen Raisers, wie sie in bem romischen, von Justinian gesammelten Rechtscober vorlag, wie fie feit Conftantins Beiten praktisch in Ausübung gesetzt worden war. Die Papste ermangelten nicht, diesem romischen Rechte fogleich ihr canonisches entgegen zu fegen. Schon 1151 mar bas Defret Gratian's fertig, ber erste Theil bes geistlichen Corpus juris. Außeror= bentlich bedeutend ift jene Ueberlieferung ber unumschrankten Rais fermacht burch bas romische Rechtsbuch für bie meisten ganber Europa's geworben: bies romische Recht hat wesentlich bazu beigetragen, die Uebergriffe bes Papstes abzuweisen: die Kaifer bedienten sich hauptsächlich im spätern Mittelalter bes romischen Rechtes, um bem papstlichen Stuhl entgegen zu wirken; statt ber Bischofe, Uebte und Capellane, die früher ihre Rathgeber gewesen waren, beriefen bie Raiser nun Rechtsgelehrte, Docto= ren von Bologna zu ihren Kanzlern und Rathen. Diese Kanzler und Rathe hielten ben Geiftlichen bas Gleichgewicht, fie überwanden auch endlich ben Abel, bie Ritter, Die bas Fehderecht verloren, und sich ben aus Gelehrten zusammengesetzten Berich= ten untergeben mußten. Go war ber Bang in Deutschland, in Frankreich, in Spanien - bie frangofischen und spanischen Ros nige und die beutschen Fürsten behaupteten sich hauptsächlich burch bie Legisten gegen bie Uebermacht ber Kirche und ben Widerstanb bes Abels. In allen biefen Reichen und ganbern kam es nach und nach feit Carl V. und Frang I. und endlich entschieden burch Ludwig XIV. jum Absolutismus burch bas romische Recht — nur in England und ben nordlichen Reichen ward biefes romische Recht ausbrucklich verworfen. England und Norwegen find noch heut zu Lage bie freiesten ganber Europa's.

Raiser Friedrich berief zu dem großen Reichstag in den roncalischen Feldern an den Usern des Possusses die vier berrühmtesten Rechtsgelehrten der damaligen Zeit aus Bologna. Es waren dies: Bulgarus, zubenannt der Goldmund, Marstinus de' Gossi, die Fülle der Gesetze, Jacobus Hugolisnus, die Sonne der Lombardei und Hugo de Porta Rasvennate: sie und acht und zwanzig Abgeordnete aus vierzehn italienischen Städten sollten feststellen, welche Rechte dem Kaiser in Italien gebührten. Das Resultat ihrer Berathungen war

bieses: ber Kaiser vergiebt die Herzogthumer, Markgrasschaften, Grasschaften. Ihm ist die Heeressolge zu thun, ihm sind die Lieserungen, die Hand und Spanndienste zum Römerzug zu leisten. Zu den Regalien, den königlichen Rechten gehören ser= ner: die Zölle, die Weg=, Hasen-, Fluß= und Brückengelder, die Mühlen, Fischereien, Bergwerke, Salzquellen. Alle Consuln und Vorstände der Stadtgemeinden setzt der Kaiser mit Beistimmung des Bolkes. Alle italienische Lehnleute, Fürsten, Capi= tane, Valvasoren und alle Bürger von achtzehn dis siedzig Jah= ren müssen diese Bestimmungen und den allgemeinen Landsrieden beschwören, von fünf zu fünf Jahren ist der Schwur zu er= neuern.

Es bedarf keiner weitrern Musführung, um barauf auf= merkfam zu machen, wie gunftig biefe Bestimmungen fur ben Kaiser lauteten; Die italienischen Abgeordneten hatten sie auch nur beghalb angenommen, weil ber Raifer fich reversirt hatte, jeben in bem Befige feines Rechtes zu fchuten, bas er urkund= lich von feinen Vorfahren, ben beutschen Kaisern, empfangen hatte und biefer Rechte waren nicht wenige. Indeg das romisch= byzantinische Rechtssystem paßte weder zu dem deutschen Lehns= wesen, noch zu bem republikanischen Municipalsustem ber Combarben. Der Eintritt eines neuen Bruches ward unvermeibbar, namentlich als 1160 jener Alexander III. von ben Cardinalen jum Papst gewählt worben war, bem ber Raiser ben, auf einem Concil ber beutschen und lombardischen Bischofe zu Pavia gewahlten Bictor IV. als Gegenpapft entgegenstellte. Der Rais fer, bem ber Papft bas von Conftantin und Carl bem Gro-Ben und ben Ottonen und Beinrich III. ausgeübte Recht, ein Concil zu berufen absprach, ward von ihm gebannt. Indeß bie kaiserliche Partei mar ftark in Italien, felbst Rom gegen Alexander III., ber Papft mußte wieber nach Frankreich ent= weichen. Ich mache hier vorläufig barauf aufmerksam, wie bie Papfte fich bes Beiftanbs ber frangofischen Konige bebienten, am fich gegen bie Raiser zu behaupten. Frankreich kam baburch immer hoher empor in ber offentlichen Meinung, bie Konige Frankreichs waren es, bie am meiften Rugen aus bem Streite bes Papftes und Raifers zogen, fie bemuthigten bann fpater que erft ben Papft, nachbem sie sich seiner bemachtigt, sie brachten

die Papste in die, von ihnen sogenannte siedzigjährige babylonissche Gefangenschaft zu Avignon, sie bemächtigten sich auch des Einflusses in Italien, das später die deutschen Könige seit dem Fall der Hohenstaufen aufgaben.

Im Jahr 1162 ward Mailand von dem Rothbart zerstort, ber Erbe gleich gemacht, nur die Rirchen und größeren Gebau= be, Denkmaler ber alten Runft, blieben fteben. 3wei Jahre hatte Friedrich vor ber Stadt gelegen, er hatte bie Rrone vom Saupte genommen und in feinem Borne geschworen, fie nicht wieder aufzusegen, bevor er Mailand eingenommen. Sest mußte sich bas ftolze Caroccio, bas Beiligthum ber Mailander, ein Wagen mit einem hohen Mastbaume, auf bem ein Kreuz und bas Bilb bes heiligen Ambrofius, bes Schuppatrons ber Stadt war, vor der Majestat des Kaifers senken — es ward zertrum= mert. Die Lombardei ward als erobertes gand jest betrachtet: ber Raifer gab ben Stabten Potestaten, Gewaltboten, ju Dbrig= keiten, meist Deutsche ober Burger aus anderen lombarbischen Stadten, biese migbrauchten ihre Gewalt: ber Begensat ber roben, beutschen Ritterlichkeit und bes feineren, gebilbeteren Desens der Italiener trat immer scharfer hervor, die Combarden konnten es nicht ertragen, von biesen plumpen Deutschen sich vergewaltigen zu laffen. Die Stabte traten in ben großen lombardischen Bund zusammen, Mailand arbeitete am Wieder= aufbau feiner Stadt, Benedig bas machtige, meerbeschiffenbe, handels = und gewerbfleißige Benedig trat an die Spite bes Bundes, ber Papft ward ihr eifrigster Bundesgenoffe, ihm zu Ehren ward eine neu erbaute Festung Alessandria genannt. Raum konnte ber Raifer 1168 bei Nachtzeit und verkleibet fich aus Italien retten; fechs Sahre, von ba an, fam er nicht wieder über die Alpen. Im Berbste 1174 erst wieder trat er ben funften Romerzug an, fand viele Schwierigkeiten, ward enblich am 29. Mai 1176 bei Legnano von ben Stabten aufs Haupt geschlagen. Wie Beinrich IV. nicht mit ben Sachsen, wollte nun Friedrich auch nicht mit ben Stalienern unterhandeln, fondern lieber mit bem Papfte. Bu Benedig geschah die Zusammenkunft bes Herrn ber Christenheit und bes Herrn bes romischen Reichs: ber Raiser warf, als er bes Pap= stes an ben Pforten ber Marcusfirche anfichtig ward, ben Mantel

weg, siel vor ihm nieder und kußte ihm die Füße. Er erklärte, in der Behandlung seiner Mutter, der Kirche mehr der Gewalt, als der Gerechtigkeit nachgetrachtet zu haben. Und damit war deutlich das Uebergewicht der geistlichen Gewalt anerkannt, ein Uebergewicht, das die Papste von nun an anderthalb Jahrhunsderte genossen und reichlich ausgebeutet haben. Friedrich gab seinen Gegenpapst auf, der mit einer Abtei abgesunden wurde, 158 Jahre lang ist kein Gegenpapst wieder gewählt worden. Stoff war da, daß die Legende sich bilden konnte, der Papst habe den Kaiser, als er vor ihm niedergefallen, mit dem Fuß auf den Nacken getreten.

Mit den Combarben war ein sechsjähriger Baffenstillstand geschlossen worden: 1183 kam ber Friede zu Cofinit mit ihnen zu Stande, ein Frieden, in bem ben Stadten alle Regalien in= nerhalb ihrer Mauern und die ihnen außerhalb berselben urfund= lich verliehenen zugesprochen, bie Wahl aller Consuln, Potesta= ten und Obrigkeiten ben Burgern versichert und somit bas republikanische System vollkommen aufrecht erhalten wurde. Durch bie Aufgabe ber Regalien gingen bie großen Finanzrechte verlo= ren, ber Kaiser blieb nur oberfter Lehnherr und Richter. lehnt die Obrigkeiten, fie leiften wie alle Bafallen den Lehnseid. Me Burger von siebzehn bis siebzig Sahren schworen von je gehn zu gehn Sahren ben Gib ber Treue. Das Fobrum, bie Lieferungen, die Hand = und Spannbienste sind zu leisten, wenn ber Raifer ben Romerzug thut, aber keine Stadt barf ber Rai= fer burch langen Aufenthalt bruden. Festungswerke und Bundniffe find ben Stabten erlaubt.

Der nachtheilige Erfolg des Kriegs mit den Lombarden, den dieser Costnitzer Friede beschloß, war dem Kaiser wesentlich mit durch jenen Welsen gekommen, den Sohn Heinrichs des Stolzen, Heinrich den Lowen. Friedrich hatte ihm kurz nach dem Antritt seiner Regierung, den Fehler Lothar's des Sachsen wiederholend, wieder Baiern zu Sachsen gegeben, vorzher aber dies Herzogthum gesprengt, wie Conrad III. Sachsen gesprengt hatte: Destreich war von Baiern abgetrennt worden, wie Brandenburg von Sachsen. Es war dies der Ansang der Geschichte Destreichs, welches das nachher berühmte Haus Habsdurg erwarb. Mit der Sprengung Baierns war allers

bings die Kraft von Subbeutschland bedeutend geschwächt worben, immer aber ber Besitz einer bedeutenden Macht im Norben und im Guben von Deutschland zugleich verführerisch genug, Unabhangigkeitsplane zu fassen. Seinrich ber Lowe scheint allerbings mit solchen Planen amgegangen zu sein, nachbem er seit der Zerstörung Mailands, bei der er dem Kaiser Lehndienste gethan, die großen Feldzüge gegen die Glaven und Wenden unternommen, Mecklenburg und Pommern bezwungen und mit hol= landischen und flamandischen Colonisten in Cultur hatte seten laffen. Die fachfischen herren waren ihm fehr feind, fie trauten ihm nichts als Gewaltabsichten zu, bie ber vor seiner Burg in Braunschweig aufgerichtete große, steinerne Lowe allerdings in Aussicht zu stellen schien, nach ihrer Befurchtung. 218 Barba= roffa hart von ben lombardischen Stabten bebrangt marb, ver= weigerte ihm ber Lowe seinen Beiftand, er beging bie Felonie, er verließ ben Raifer zu Chiavenna am Comer See. fer bat, bat bringend, er siel ihm bei ihrer letten Unterredung fogar zu Fugen, jedoch ber Welfe weigerte bie Bulfe beharrlich; bie Kaiserin Beatrix hob ihren Gemahl endlich auf mit ben Worten: ,, Gott wird Dir helfen, wenn Du bereinst biefes Za= ges gebenkest und seines Hochmuths." Die Chroniken sagen, es sei die Reichsstadt Goslar im Barze gewesen, deren Besit ber Welfe von bem Kaifer begehrt und ben bieser ihm abgeschlagen habe. Der Hohenstaufe verlor bie Schlacht bei Legnano, er mußte sich zu Benedig vor ber Ueberlegenheit ber geistlichen Gewalt beugen; als er nach Deutschland guruckfehrte, forderte er ben Welfen zur Rechenschaft wegen ber gebrochenen Behnstreue. Beinrich, auf vier Reichstage gelaben, erschien nicht: billig sprach ber Kaiser mit ben Fürsten bie Acht über ihn aus. Die Folge biefer Ucht aber war die traurigste für Deutschland: bas Herzogthum Sachsen ward vollig zersprengt, die Kraft von Nordbeutschland völlig gebrochen: Nordbeutschland hat biefe Macht erft burch bas branbenburgische Saus, burch ben großen Kurfursten und Friedrich ben Ginzigen wieder ge= wonnen. Der Lowe, auf fein Erbland Braunschweig befchrankt, starb 1195, er ift bekanntlich ber Stammvater ber englischen Konige aus bem Saufe Sannover, bas jest noch in biefer weltbeherrschenden Infel gebietet.

Tall VI

Raifer Friedrich erlangte am Abend feines Lebens noch eine große Aussicht auf ben Besit bes untern Italiens, die fei= nem Geschlechte ben bes oberen, ber Lombarbei, bei gelegener Beit wieder zu verschaffen Hoffnung machte: er vermablte im Jahre 1186 zu Mailand feinen Gohn, ben nachherigen Raifer Beinrich VI., mit Constantia, ber Schwester und Erbin bes letten normannischen Ronigs, Wilhelm's bes Gutigen. Gerade diese Vermahlung aber war es, die die Gifersucht und ben Sag ber Papfte in neue und ftarkere Flammen auflobern ließ, ein Saß, bem endlich bas Geschlecht ber Sohenstaufen un= terlag. Die romische Kirche behauptete seit den Zeiten Nico= laus' II., unter bem Silbebrand feine Birtfamfeit begann, bie Lehnsherrlichkeit über bas normannische Reich. Buiscarb, ber Gohn Tancred's von Sauteville, ber erfte Bergog von Apulien, Calabrien und Sicilien, hatte fich jum Ba= fallen bes Papftes gemacht; noch 1139 hatte fich Roger, ber erfte Konig von Sicilien aus bem normannischen Sause nach Bereinigung bes Landes bieffeits und jenseits bes Pharus, ber auch die Griechen vollends aus Unteritalien vertrieb, dem romischen Stuhle gegen einen Bins von fechshundert Goldstuden unterworfen. Es war bem Papste schrecklich, von ber Macht ber Hohenstaufen von zwei Seiten, von Mitternacht und Mittag her nun zugleich bedroht zu werden: Papst Urban III. war fcon im Begriffe, wieder ben Bannfluch gegen Barbaroffa auszusprechen, als er mit Tobe abging 1187, nur bie Rach= richt von bem Verlufte Jerusalems an Salabin in biesem Jahre fohnte seine Nachfolger vor ber Hand aus, die nun Briefe an bie gefammte Christenheit mit bem neuen Aufruf, um Gottes= willen das Rreuz zu nehmen, erließen. Barbaroffa, ber Raifer, Konig Philipp August von Frankreich, Konig Richard Lowenherz von England nahmen bas Rreuz. Der Erfolg bieses britten Kreuzzugs war wieder nicht sehr glorreich: mit Muhe erlangte Lowenherz von bem ritterlichen Salabin einen breijahris gen Waffenstillstand, ben Befig ber Seeftabte Palastina's und ben ungehinderten Besuch bes heiligen Grabes fur die Pilger. unglucklichsten kamen die Deutschen bavon: von 50,000 Rittern und eben soviel anderer streitbarer Mannschaft waren, als man Acre belagerte, nur noch 5000 übrig; Barbaroffa aber, ber

siebzigjährige Greis, ertrank im Ralikadnus in Cilicien, als er, da die Brücke mangelte, auf seinem Rosse schwimmend übersetzen wollte, am 10. Juli 1190. Er liegt zu Tyrus begraben. Noch steht im heitern Schwabenland ein Kirchlein am Fels Hohenstaufen, wohin der Barbarossa vom Schlosse herab zur Messe gegangen sein soll. Ueber der zugemauerten Pforte steht die Inschrift: "Hie transibat Caesar" hier wandelte der Kaiser.

Barbaroffa's Cohn, Beinrich VI., ber Gemahl ber Constantia, ber bem Bater auf bem foniglichen und faiserlichen Stuhle folgte, war wieder ganz entschieden ber frankischen Politik zugethan, welche Sarte und Gewaltschritte nicht scheute, um zu einer unumschränkten Stellung zu gelangen. Es ift bekannt, wie unritterlich er gegen ben Lowenherz verfuhr, ber vor Ptolemais die deutsche Fahne beschimpft und den er, nachdem er vierzehn Mos nate lang auf bem Schlosse Durrenstein an ber Donau gefangen gehalten worden war, nur gegen ein Lofegeld von 150,000 Mark Silbers losließ. Es ift bekannt ferner, wie er in Sicilien verfuhr, bas sich ihm nicht freiwillig untergab, sonbern bas er mit Hulfe Genua's und Pifa's erobern mußte: normannische Bischofe und Grafen und andere eble Leute ließ er hier hangen, fpießen, blens ben, auf Stuble von glubenbem Gifen feten und ihnen glubenbe Kronen aufs Saupt nageln, weil sie gewagt hatten, wie er fagte, nach Konigsstühlen und Kronen ihre Augen zu richten. In Deutschland legte er ben Fürsten einen Plan vor, alles im Reich in Allobe zu verwandeln, die ganze Lehnsverfassung um= zustoßen. Dafur, baß er und sein Geschlecht ben Thron erblich besitzen sollte, sollten alle Fürsten ihre Lehne erblich haben und bas Reich Sicilien mit bem beutschen Reiche vereiniget werben. Zwei und funfzig Fürsten hatten schon unterschrieben, aber bie fachsischen Großen, benen ihre Freiheit zu lieb mar und ber Erze Seinrich bischof von Mainz wibersprachen schlechterbings. hatte fest ben Plan im Auge, Die Combarbei wieder zu unter= werfen und auch das griechische Reich und die Colonien ber Kreuz= fahrer unter bie Hoheit bes beutschen Reichs zu bringen: sein Bruber Philipp von Schwaben heirathete bie griechische Rais ferstochter Grene, ber griechische Raiser gablte Eribut, Bein= rich ließ einen Kreuzzug anstellen, ber Fuhrer besselben, ber Erzbischof Conrab von Mainz verlieh bie Kronen von Cypern

und Armenien im Namen des deutschen Reiches. Da starb Heinrich VI. plötzlich 1197 zu Messina, an einem kalten Trunke oder an Gift — er starb in des Papstes Bann, aus dem er gar nichts sich gemacht hatte, mit Hinterlassung eines dreisährigen Sohnes, des nachmaligen Friedrich II. Diesem Kinde starb auch bald die Mutter, diese bestimmte den Papst zu seinem Vormund in ihrem Testamente.

Rach Beinrich's VI. Tobe zeigte fich bie bofe Frucht ber Welfen = und Ghibellinen = Parteiungen in Deutschland von Neuem: sie zeigte sich in einer zwiespaltigen Konigswahl. 3mei schwache Fürsten, Philipp von Schwaben, Beinrichs Bruber und Dtto von Braunschweig, ber Sohn bes Welfen murben ge= wahlt: ihnen gegenüber trat ber gestrenge, feste, ernste, eisenbarte, nur 37 Jahre alte romische Papft Innocent III., einer ber größten Papste, ben Rom gehabt hat, ganz erfüllt von ber überschwenglichen Beiligkeit seines hohen Umtes, ein wurdiger, nur feinerer, geistvollerer Nachfolger Gregor's VII. fein Regiment in Rom bamit an, baß er gleich ben Zag nach seiner Weihung ben kaiserlichen Stadtprafekten zwang, ihm ben Lehnseid abzulegen: er grundete bamit ben Kirchenstaat, ben Staat ber Kirche, biefen größten Wiberspruch ber Welt. auf zwang er bie beutschen Lehnfürsten, bie Beinrich über bas Herzogthum Spoleto und bie Mark Uncona gefet hatte, biefe Banber zu raumen: sie wurden bem Rirchenstaat einverleibt. Schon Gregor VII. hatte erklart, bag Spanien von alter Beit her bem heiligen Petrus gebore, Ungarn sei ber romischen Kirche vom heiligen Stephan jum Eigenthum übergeben; Alexander III. hatte Portugal zum papftlichen Behne gegen einen jahrlichen Beldzins gemacht; energisch suchte nun Innocent biefe papft= liche Lehns = und Gelbanspruche auch auf die übrigen gander Eu= ropa's auszudehnen: 1213 mußte Johann ohne gand ihm England zu Lehn auftragen. Innocent ichrieb ihm: "ber heilige Geist habe es ihm eingegeben, sein Reich ber romischen Rirche zu unterwerfen, um baffelbe als priesterliches Konigreich und königliches Priesterthum erlauchter und fester als bisher zu besitzen. Bekanntlich ftarb aber Johann ,, ohne Land." Die englischen Konige haben über hundert Sahre ben Peterspfennig nach Rom gezahlt. In Deutschland gab bie Doppelmahl bie beste Gelegenheit, die papstliche Macht fuhlen zu laffen. Buerft ertheilte ber Papst die Versicherung, er werde die apostolische Bunft bemjenigen zuwenden, für welchen zahlreichere Buftimmung, größeres Verdienst spreche. Dies war bei Philipp ber Fall: gerade gegen ihn erklarte sich Innocenz, "bamit nicht Deutsch= land gum Erbreich gemacht werbe." "Philipp- Schrieb ber Papft, nachbem er ihn in ben Bann gethan- ift ein Berfolger, von Verfolgern abstammend und wurden wir uns ihm nicht wi= berfeten, fo wurden wir einem Rafenden die Baffen gegen uns in die Sande geben." Sierauf ward Philipp bemungeachtet im ganzen Reiche anerkannt; nun suchte auch Innoceng ben faktisch beendigten Streit zu beendigen : er vertrug fich mit Phi= lipp. - Wie schrecklich ber Ginfluß biefer papftlichen Politik, biefer alle Rudfichten vernichtende Parteigeist bamals in Deutschland gewesen, beweist bie Ermordung Philipp's zu Bamberg burch ben Pfalzgrafen Dtto von Wittelsbach; obschon diese Ermordung aus bloker Privatrachsucht geschah, so ging sie boch aus einer allgemeinen Stimmung hervor, ber nichts Chrwurdiges mehr ehr= wurdig genug war, um sich nicht an ihm zu vergreifen.

Dtto unterwarf sich nun ganz dem Papst, gelobte ihm ausdrücklich Gehorsam, nannte sich sogar in den Urkunden: "Bon Gottes und des römischen Stuhles Gnaden Kaiser." Was aber Nachgiebigkeit beim römischen Stuhle ausrichtet, zeigte sich auch hier wieder. Als Otto auf seinem Römerzuge die dem Reiche widerrechtlich entzogenen Stücke wieder diesem Reiche einzuverleisben suchte, sprach der Papst sogleich den Bann gegen ihn aus, ließ ein allgemeines Gebot ausgehen, ihm nicht zu gehorchen. Dauernd von jetzt an erhielt sich der Einfluß der Papste auf die deutschen Königswahlen. Der Papst stellte seinen Mündel Friedrich II. Otto gegenüber: dieser kam nach Deutschzland, ward 1215 gekrönt, Otto starb drei Jahre darauf, verzlassen, in seinen Erblanden auf der Harzburg.

Wir mussen bei diesem Innocenz III. noch etwas verweisten: mit und durch ihn erreichte das Papsthum seinen Höhespunkt, es erhielt sich hundert Jahre auf demselben, dann ging es abwärts, abwärts durch Frankreich im 14ten Jahrhundert, durch die Concilien im 15ten und endlich durch die Reformation im 16ten. Das 13te Jahrhundert war das glücklichste für die

Papfte. ,, Gregor VII., Schreibt ber große Geschichteschreiber Spittler, war gewaltthatig gewesen, aber Innocent III. war planmäßig herrschsüchtig. Das unter ihm gangbar geworbene Interdict zeigt beutlich genug, wie schlau er die gewohnlis chen Waffen bes heiligen Stuhles zu scharfen wisse. Gin schauer: voller Unblick, wenn ein ganzes Land mit bem Interdict belegt wurde! Aller außere Gottesbienst mußte mit einem Mal aufhoren, die Altare murben entkleidet, alle Beiligenbilder, alle Kreuze wurden zu Boben geworfen, keine Glocke tonte mehr, kein Gacrament wurde ausgetheilt, fein Tobter fam auf die heilige Erbe bes Gottebackers, er wurde ohne Gebet und Gesang in unheili= ges Land eingescharrt. Ehen wurden nicht vor bem Altare, son= bern in bem Tobtengarten eingefegnet; niemand burfte einander auf ber Straße grußen, jeber Unblick follte verkundigen, baß bas ganze Land ein Land bes Fluches sei. Welchen unauslosch= lich tiefen Gindruck muß biefe Ceremonie auf ein Zeitalter voll Aberglauben gemacht haben, welches ben ganzen Gottesbienft in jene außeren Ceremonien fette. Wie muß ein Bolk feinen Regenten verflucht haben, ber burch feine Gunben ein ganzes gand um zeitliche und ewige Gludseligkeit brachte."

Eine Menge Ceremonien kamen seit Innocenz III. auf: die vielen Feste der katholischen Kirche, die Wallsahrten, das Uebergewicht des Dienstes der Maria datiren aus dem 13ten Jahrhundert. 1262 ward das Fest der unbesleckten Empfangniß der Maria, 1264 das Frohnleichnamsfest eingeführt.

Die wichtigste Ceremonie, die von Innocenz III. andes sohlen ward, war die Hostienanbetung. Er setzte sie als Dogma, als schroffen Glaubenssatz der Transsubstantiation, der Brotvers wandlung durch, nach welchem die von dem Priester und nur von dem Priester im Abendmahl bei der Messe geweihte Hostie Gott selbst werde, vor dem man niederfallen musse: eine weit mildere Fassung dieses Dogma's war noch durch Gregor VII. in Berengar von Tours geduldet worden. Unter Innocenz' Nachsolgern kam auch die Kelchentziehung der Laien aus: nur die Geistlichen, die Würdigeren, dursen das Abendmahl in beis derlei Gestalt nehmen, eine Lehre, die nachher hauptsächlich die blutigen Hussischen Veranlaßte. Früher, durch den großen Scholastiker Peter Lombardus, den Meister der Sentenzen,

die drei Jahrhunderte hindurch gangbares Lehrbuch blieben, war schon die Lehre von den sieben Sacramenten festgestellt worden, diese Fundamentallehre, auf der das mittelalterlich-katholische Priesterthum erft recht ordentlich festen Suß fassen konnte, biefe Lehre, burch die die Priester ein unentbehrlicher, heiliger, abgesonderter Stand wurden, eine Rafte, wie die egyptischen Priester und bie indischen Braminen, wie Chateaubriand fagt. Daffelbe erfte lateranensische Concil, das die Transsubstantiation anbefahl, sette auch die Dhrenbeichte burch, und burch sie die specielle Aufsicht ber Beiftlichen über bie Gewiffen und eine geheime Rirchenpolizei. Jebem Christen ward zur Pflicht gemacht, wenigstens einmal im Jahre seinem Beichtvater alle und jede Sunde einzeln zu beichten. Nur die Priefter haben bas Recht, Absolution von Gunden zu ertheilen, das Recht ber Schluffel. Die ganze Priesterherrschaft erhielt burch Innoceng III. ihre volle Ausbildung, fo wie bie Ibee ber Statthalterschaft Christi auf Erben burch ben Papst sich fest ben Gemuthern einbruckte. Innoceng erklarte: "Bas er thue, das thue Christus durch ihn." Unter ihm ward auch ber niederen Geiftlichkeit und bem Wolke bas Bahlrecht, bas zwolf Jahrhunderte lang geubte Wahlrecht zu ben Bisthumern entzogen: das lateranensische Concil bestimmte, daß dieses Recht hinfuro nur die Capitel, die Domherren, die hohere Beiftlichkeit aus= zuüben haben.

Man benke nicht, daß so vielem Unfug in Lehre und Ber= fassung nicht widersprochen wurde. Schon seit dem Ende bes 12. Sahrhunderts war ein zweiter Protestant in Frankreich auf= gestanden, ein Kaufmann zu Enon, Peter Balbus. Er hatte bie Evangelien ins Frangosiche überseten lassen und mit Schrecken und Abscheu gesehen, wie sehr ber Papst die Religion verberbt habe. Er erklarte fich fehr deutlich gegen biefen Papft und bie großen machtigen Bischofe, von benen in ber Bibel nichts ftebe. Er fand großen Unhang in Frankreich und Piemont, in Piemont, wo noch heut zu Tage Walbenfergemeinden find, mußte aber in die Picardie fliehen und 1176 nach Bohmen, wo er brei Jahre darauf farb. Er legte ben Grund zu der Rirche ber bohmischen Bruber, die die Reinheit ber Lehre, bes Lebens und ber Berfaffung bis buß erhielt und Buther. Bu Unfang bes 14. Jahrhunderts gab es schon 80,000 folder bohmischer Bruber.

Die Walbenser hießen auch Picarden, von der Picardie und Lollarden, von einem gewissen Lollard, der den Englandern in der ihnen damals zugehörigen französischen Landschaft Guyenne die waldensischen Lehren beibrachte, bis Wikles im 14. Jahrshundert unter ihnen ausstand.

Um diese waldensischen Bewegungen in Frankreich zu unter= bruden, versuchte zuerft Innoceng burch Legaten und Missio= narien bie Irrenden in den Schoof ber Kirche gurudzuführen. Mls bies nicht fruchtete, ließ er ben Abt Urmand von Citeaux das Kreuz gegen sie predigen. "Es ist, außerte er, nicht min= ber verdrießlich, gegen Reger und Abtrunnige zu fechten, als ge= gen die Unglaubigen." Die Buth brach schrecklich aus, verge= bens fuchte ihr Innocens nachher felbst zu steuern. Als bie Stadt Beziers erfturmt warb, ließ ber Abt Armanb alle Gin= wohner umbringen. Die Zahlen schwanken zwischen 30,000 und 60,000. Als man ihn fragte, wie bie Glaubigen von ben Regern zu unterscheiben waren, um biefe zu schonen, antwortete er: "Tobtet immerhin Mes, Gott wird ichon die Seinen er= kennen." Man rechnet an zwei Millionen Menschen, die in biesen schrecklichen Walbenfer- ober Albigenferkriegen (die Walbenfer hießen so nach ihrem Hauptsit Albi) umgekommen sind, fast alle schone Denkmaler ber romischen Runft, mit benen Gubfrankreich über= bedt war, wurden bazumal zerftort. Seit ber romischen Raiserzeit hat es feine schrecklichere Christenverfolgung gegeben.

"Nichts fehlte vollends, sagt Spittler — als Bettelsmonche und Inquisition." Auch diese hinterließ Innocenz Europa. Unter ihm lebte jener heilige Dominicus Guzman, jener Spanier, dessen Mutter im Traume einen Hund, der die Fackel trägt, sah, zum Zeichen, daß sie den Stifter der Auto da Fè's gebären werde, jener furchtbare Verfolger der Waldenser, den die römische Kirche beshalb canonisirt hat. Sein Zeitgenosse und Freund war der Italiener Franz von Assis, von dem die Franziskaner oder Minoritenbrüder stammen. Beide Orden, die es sich zum Gesetz machten, nichts Eignes zu besitzen, nur von der Predigt und dem Bettel zu leben, waren ursprünglich in guter, wenn auch sanatischer Absicht gestistet, sie vermehrten sich in unglaublicher Schnelligkeit: nach Verlauf von funszig Jahre gab es schon 400 Dominikaner= und 1800 Franziskanerklöster.

Der Papft bediente fich ihrer hauptsächlich, um ber neuen Macht der Universitäten entgegenzuwirken, um bas gemeine Bolk weit und breit in allen ganben zu bearbeiten: biese Hunderttausenbe von Bettelmonchen, welche von jest an Europa überschwemmten, wurden die wirksamste Miliz bes papftlichen Stuhles, sie waren dasselbe im Mittelalter, was bie Sesuiten nach ber Reformation wurden, nur mit dem Unterschied, bag biese an die Fürsten und bie Bornehmen hauptfachlich sich wandten, jene, die Bettelmonche, an das Wolk, bei bem noch immer damals die größere Macht war. Durch biese Bettelmonche, Die sich in alle geistliche Sprengel eindrangten, überall Meffe lefen, zu Beichte figen, Schulen errichten burften, haben bie Papfte bes Mittelalters hauptfachlich ihren großen Einfluß über bie öffentliche Meinung befestigt, bie Gemuther gelenkt, die Bildung beherrscht, fogar bie wissenschaft= liche Bilbung. Der Dominikaner Thomas von Aquino galt als ber Hauptgelehrte bes Mittelalters und hieß auch ber allgemeine Doctor bis auf die Zeiten ber Reformation: nur ber Franziskaner Bonaventura kam ihm gleich, ber feraphinische Doctor. Dieser Bonaventura, wie überhaupt bie Frangis= kaner, verfolgte allerdings eine mehr innerliche, mustische Rich= tung, sein theologisch = philosophisches System ist ein platonischer Mystizismus, wahrend bas bes Thomas ein realistisch = arifto= Ueberhaupt gaben die Franziskaner sich nicht so telisches ist. gang bem Papft hin, wie bie Dominifaner, ja spater geriethen sie sogar in offenen Kampf mit ihm und erklarten sich gegen ihn, für die Kaiser und die protestirenden Reger. Bollige Werkzeuge des papstlichen Stuhles aber wurden die Dominikaner: ihnen übertrug der Papst ausdrucklich die Predigten für's Bolt - sie hießen beshalb Predigermonche - und die Schulen, er übertrug ihnen auch die Inquisition nach Besiegung ber Walbenfer, zu ber sie so wesentlich beigetragen hatten: bas erste Inquisitionsgericht ward durch sie zu Toulouse 1229 eingerichtet. Mit der Inquis sition tam jum erstenmal auch wieder die heidnisch = romische Tortur aus ber Zeit ber Kaiser. Wer in ber Qual nicht be= kannte, ward lebenbig verbrannt. Leiber ließen sich auch bie Raiser zu biesem Kanatismus binreißen. Gin Gefet Friedrich's II. von 1224, beffelben Friedrich's, ber fich in Glaubensfachen fo viele Freiheit herausnahm, sprach Tobesstrafe ausbrucklich aus gegen Weltgeschichte I. 26

die Reter. Diesen Reichsgesetzen ist der eble, große Huß zum Opfer gefallen, sie erhielten sich bis auf Euther's Zeiten.

Gegen biese ungeheuer angewachsene Glaubensmacht bes Papftes mußte fich nun Friedrich II. in bie Schranken ftellen. In Sicilien geboren und erzogen von seiner normannischen Mutter Conftange, bie, wie ich erwahnte, burch Teftament bem Papft bie Vormundschaft nach ihrem Tobe aufgetragen, rann feuriges italienisches Blut burch seine Abern: Friedrich II. ward ein hochgefinnter, feingebildeter, aufgeklarter Raifer, so aufgeklart und wenig schwierig in Glaubensfachen, bag er, ber ben Drient fo liebte, vielfachen Umgang mit ben Saracenen hatte, ihnen Luceria einraumte, ein stehendes Beer von 10,000 Arabern hielt; worauf die Papste nicht ermangelten, ihnen als einen Unhanger Muhamme b's anzuschwarzen, zugleich aber auch ihm bie Ubfaffung bes berüchtigten Buches de tribus impostoribus, von ben brei Betrügern Moses, Muhammeb und Chriftus zuzuschreiben. Mit Recht entgegnete ber Kaiser: "wie konne man ihn einen Muhammebaner ichelten, ba er Muhammeb einen Betruger genannt haben folle?" Christlich, im Sinn bes Papstthums war Friedrich entschieden nicht: er foll auf feinem Kreuzzuge einmal auf ein Kornfeld mit ben Worten: ", da wachst euer Gott" gewiesen haben, - er meinte bas Mehl fur die Softien. hielt einen glanzenden Sofftaat im fonnigen, prachtigen Sicilien, wo zu Meffina und Palermo feine mit aller Herrlichkeit bes Decidents und Drients ausgeschmuckten Palafte fich erhoben. Won seinen Geliebten, ben größten Schonheiten bes Morgen = und Abendlands, erhielt er mehrere Gohne, ebenfalls burch Schonheit und Beift ausgezeichnet, wie Engio und Manfred. Engio, Konig von Sarbinien, ist burch seine lange Gefangenschaft in Bologna berühmt geworben, er war fo fcon, baf feine Geliebte Lucia Biadagola immer zu ihm fagte: "Enzio che ben ti voglio" Engio, wie lieb ich bich! Es fammt bas Geschlecht ber Bentivoglio von Manfred übernahm nach ihnen. Friedrich's Tod die Regierung Siciliens; auch er war so schon und helbenmuthig, baß - als er in ber Schlacht bei Benevent gegen die Frangosen unter Carl von Unjou fiel, jeder Golbat einen Stein auf seine Leiche warf, bis bie Steine einen Sugel bildeten, ben man ben Fels ber Rosen nannte.

Friedrich II. war fruhzeitig mit ber heiteren Schonheit ber Griechen und ber Naturweisheit ber Araber bekannt gewor= ben: biefe beiben Elemente gaben ihm ben Grundton feines Le= bens. Er war stets umgeben von ben ebelften Sangern und ben schönsten Frauen. Der egyptische Gultan Camel hatte ihm ein aftronomisches Belt geschenkt, in bem ber Lauf ber Gestirne burch eine kunstreiche Maschinerie bargestellt war; er ließ bie Naturgeschichte bes Ariftoteles überseten, schrieb felbst ein Buch über bie Bogel, hielt fich eine Menagerie, barin auch eine Gir= affe und gahme Leoparden zur Jagb. Friebrich verstand fechs Sprachen, griechisch, lateinisch, arabisch, frangbiisch, beutsch unb Im Politischen gingen seine Gedanken entschieden italienisch. bahin, bas Lehnssystem und bie Bierarchie zu fturzen und einen Staat mit geordneter Berwaltung, Juftig und Finangen, einen Staat im modernen Style zu grunden. Aber biefe Plane kamen weit zu fruh und Friedrich reformirte im antiten Beifte zu rasch und zu burchgreifend, er versaumte es gang, sich an bie Basis bes germanischen Wefens, ben freien Mittelftand, Stadte ju schließen und die öffentliche Meinung ju schonen; mit ihm ging bas beutsche Raiserthum vollends unter, um erst nach britthalbhundert Jahren wieder in bem spanischen Carl V. aufzuleben, mit neuem, aber wefentlich verandertem Glanze.

Um fich ber beutschen Fürstenaristokratie zu verfichern, ließ Friedrich ju, bag bie Bischofsmahlen an bie Capitel famen, 1215: bas Bolk ward gang von ben Bahlen ausgeschlossen; er verwilligte ben geiftlichen und weltlichen Fürften, jenen zu Frankfurt 1220, diesen zu Ubine 1232 bedeutende Sobeitsrechte, überließ ihnen die Gerichtsbarkeit in ihren ganbern als Landesherren: biefe Privilegien sind bie Grundlage ber Terriotorialmacht biefer beutschen ganbesherren geworben, bie ber Westphalische Frieden 1648 firirte. Friedrich machte ben Abel zu einer geschloffenen Bunft: er gab eine Berordnung, bag, wer nicht von Ritterart geboren fei, auch nicht mehr Ritter werben burfe. Die alte Gauverfassung war schon seit bem Unfang ber Herrschaft ber Hohen= staufen erloschen, die Lehne allgemein erblich geworben, auch bie großen, die Berzogthumer und Grafschaften, ber Abel nannte sich jett nach seinen Burgen. Das romische Recht verbrangte immer mehr die frankischen Capitularien und brach sich auch schon

Bahn gegen die Provinzial und Stadtrechte, die Aussiusse ber uralten Autonomie der Deutschen, vermöge deren man durch eigene Gesetz sich selbst zu beherrschen gewohnt war. Um sich ganz Italien widmen zu können, den Kampf gegen die Papste und Lombarden mit Erfolge zu führen, setzte Friedrich 1233 schon einen Hofrichter an seine Statt in Deutschland; er glaubte dieses große Reich von Italien aus regieren zu können.

Sobald er ben Kampf mit den Lombarben angefangen, forberte ihn Gregor IX., ein ebenburtiger Nachfolger Inno. cen 3' III. auf, einen Kreuzzug zu thun. Der Raifer warb frank: ber Papst bannt ihn; barauf thut ber Kaiser ben Kreuzzug, schließt einen Frieden mit bem ebeln Gultan Camel von Egypten: ber Papft verflucht biefen Frieden, als einen Bund mit bem Teufel, Die papftlichen Schluffelfolbaten erobern Apulien aus bem Grunde, weil ein Gebannter keinen Kreuzzug thun burfe. Wieber emport sich jett ber Sohn gegen ben Bater, er ward abgesetzt und farb im Kerker. Lange behauptete sich Friedrich gludlich gegen bie Lombarben, er schlug sie 1237 in ber Hauptschlacht bei Cortenuova, trieb fie aber auf's Meußerste burch bas Berlangen uns bedingter Unterwerfung. Sest ging ber Papft so weit, ben Rreuzzug gegen ben Raifer predigen zu laffen. Gregor's ebenburtiger Nachfolger, Innoceng IV., ein Fiesco von Geschlecht, mußte zwar wieder nach Frankreich flieben, aber er entfette auf bem großen Concil zu Lyon, wo bie Carbinale ben rothen breiten Sut erhielten, ben Raiser formlich bes Reiches. Friebrich ward feierlich in ber Rirche, wo bas Concil feine Sitzungen hielt, als Reger verflucht, alle Cardinale und Bischofe marfen ihre brennenben Rerzen auf bie Erbe, nachbem biefer schreckliche Fluch ausgesprochen war. Der Papst rief: ", bes Kaisers Macht und Gluck foll ausgeloschen sein, wie biefe Rergen;" er intonirte hierauf mit eiserner Stimme bas Te Deum laudamus, Berr Gott, bich loben wir. Schaaren von Bettelmonchen zogen nun von Lyon aus in die Staaten bes Raifers, um beffen Bolfer jum Abfall und fogar zum Mord bes Kaifers aufzuwiegeln, fie magten fich fogar an ben zweiten Gobn Friedrich's; ein Cardinal ging bis Norwegen, um Konig Sakon bie Krone anzubieten. Mis Friedrich ben Spruch von Lyon vernahm, ließ er fich feine sieben Kronen bringen in Berona, sette eine auf's Haupt und

rief: ", Roch hab' ich fie und kein Papft foll fie mir rauben." Er erklarte ben driftlichen Furften: "Ihr folltet mir helfen, aber ihr thut nichts und laffet es geschehen, bag bie ganze Welt in ben aufgesperrten Rachen bes Papfts fturgt." In biefen heftigen Rampfen, in benen sich Raifer und Papft wiederholt mit ben Thieren in ber Offenbarung verglichen, ber Papft immer neue Gegenkonige aufstellte, Beinrich Raspe von Thuringen und Wilhelm von Holland, den man ben Pfaffenkonig nannte, ging Mes in Italien und Deutschland burch bie unaufhörlichen Fehben ber Parteien ber Auflösung entgegen, bie Bischofe und Fürsten fielen ab, nur bie Stabte, bie beutschen Stabte blieben bem Kaiser treu; bie Mongolen brachen von Usien ein, bie Schlacht bei Bahlstatt in Schlesien hielt sie ab von bem gand "ber eifer= nen Manner." Friebrich mußte es erleben, bag ber Papft bie Treue seiner treuften Freunde mankend machte, sogar fein Rangler Peter be Bineis, "bie Balfte feiner Geele," wie Friedrich ihn nannte, wollte ihn vergiften: entbedt, gerfließ er sich im Rerter ben Schabel an ben Wanben. starb im heftigsten Kampfe mit bem Papst, ber noch in Lyon war, 1250, ben 15. Dezember zu Fierenzuola, im 56 Jahre fei= nes vielbewegten Lebens, und liegt zu Palermo begraben zu Santa Rosalia im Dome. Es war ihm prophezeit worden, er solle Deshalb mieb er bie Stabt Floreng, unter Blumen fterben. bachte aber nicht an Fierenzuola. Sieben Kronen hatte biefer große Raiser getragen, bie kaiserlich = romische, bie koniglich = beut= sche, die eiserne ber Lombarben, die von Burgund, von Gici= lien, von Jerusalem und von Sarbinien. "Er muhte sich, fagt Dante von ihm, seine Majestat zu behaupten, er, ber eblen Herzens und mit allen Grazien begabt war." 2018 man fein Grab im Jahr 1781 offnete, fand man ihn geschmudt mit Krone und Reichsapfel, gestickten Gewandern, Stiefeln und Sporen, an ber Sand einen Ring, geschmudt mit einem kostbaren Smaragbe.

Der Papst betrachtete, nach dem zu Lyon ausgesprochenen Banne über Friedrich, Sicilien als verfallenes Lehn des papstelichen Stuhles; er beschloß nun, das Geschlecht der Hohenstausen ganz auszutilgen: er bot erst einem englischen Prinzen, dann einem französischen, Carl von Unjou, den sicilianischen Thron an. Dieser Carl von Unjou, der Bruder des Königs von

Frankreich, Ludwig's des Heiligen und Graf von Provence, ward 1265 von dem Papste gegen einen jährlichen Tribut von 8000 Unzen Gold und Ueberreichung eines weißen Zelters alle drei Jahre, zum Zeichen der Abhängigkeit, mit Sicilien belehnt, er war es, der den letzten Hohenstaufen Conradin bei Tagzliacozzo 1268 besiegte und ihn mit Bewilligung des Papstes zu Neapel enthaupten ließ durch den Henker.

So fiel, indem ber schone Conrabin in ber Bluthe feiner Jahre sein Haupt auf bem mercato zu Neapel auf ben Block legte, bas Saus ber machtigen Dobenstaufen, es fiel burch bie Herrschsucht ber Priester und burch ihre eigene: benn bas ift nicht zu verkennen, sie gingen barauf aus, biefe Sobenstaufen, erft Italien und bann auch Deutschland auf ahnliche Weise unter bie königliche Gewalt zu bringen, wie es ben Königen in Frankreich gelang. Diese Konige von Frankreich waren es, Die feit Phi= lipp August zu Ausgang bes 12. Jahrhunderts nach und nach mit ficherer Sand, namentlich burch Confolibirung ber Kronlehen bem Konigthum bie Unumschranktheit verschafften, bie sich freilich erft weit spater in Budwig XIV. in ihrer bochften Spige barstellte. Ich werbe bie Entstehung ber absoluten Fürsten-Gewalt, bie fich als naturgemäßer Gegensatz ber absoluten Papstgewalt in Franfreich und bem übrigen Europa entwickelte, in einer spåteren Vorlesung barftellen, in ben zunachst folgenben werbe ich aber die weiteren Schicksale Italiens und Deutschlands Ihnen vorführen und dabei zugleich ein allgemeines Bild bes Geiftes und Befens bes Mittelalters zu geben versuchen. Die erfte biefer vier Worlesungen, welche bie Geschichte bes Mittelalters beschließen werben, wird die Schilberung ber Buftanbe ber funf italienischen Hauptstaaten, Mailands, Florenz' und besonders ber meerdomi= nirenden Benezia, bann bes Kirchenstaats und Siciliens jum Gegenstand haben, ich werbe in bie Darstellung biefer Bustanbe zugleich eine Darstellung ber Entwicklung ber Kunfte, ber Monu= mente, ber Bildwerke, burch bie Italien so berühmt geworben ist, einzuverflechten suchen. Darauf werbe ich ben italienischen Welthandel, die italienische Weltindustrie und die italienische Weltbilbung in ihrer Eigenthumlichkeit und Mannigfaltigkeit Ih= nen vorführen - und benfelben Bang werbe ich fobann auch bei ber Beichnung ber beutschen Buftanbe innehalten.



Reutlingen, Eflingen und andere Stabte von bischöflicher und fürstlicher Berrschaft frei gekommen, er hatte sich auch geweigert, bie Reichsstadt Goslar bem & owen als Landstadt zu überlaffen. Sein Enkel aber, Friebrich II., aus Born gegen bie italienischen Communen, schlug einen ganz andern Weg ein, er schloß sich rein weg an die Fürstenaristokratie, ich habe in ber letten Borlesung erwähnt, welche große Vorrechte er geistlichen und welt= lichen Fürsten einräumte, wie er sogar den Abel als Zunft schloß: er erließ scharfe Berordnungen gegen ben Corporationsgeist ber Stadte, er suchte sie unter die Bischofe und Fürsten niederzuhal= ten, in det Berordnung von 1231 bei Worms, im Privilegium von Ubine fur bie weltlichen Fursten 1232 erklarte er sich fo.

Damit bufte Friedrich jene machtige Stute ein, beren sich die französischen Könige bedienten, schon seit Louis Ie Gros bedienten, ber im Anfang bes 12. Jahrhunderts lebte und ben Stabten zuerft Freibriefe gegen bie Bebruckungen ber Feudalbarone gab, um durch ihre Gulfe mit der koniglichen Macht gegen die übermuthigen und übermachtigen Aristofraten emporzukommen. Während Friedrich, ber biesen Fürsten soviel verwilligte, um sich bei seiner Abwesenheit von Deutschland auf sie verlassen zu konnen, wie Walther von der Vogelweide fagt, von ihnen ausgelacht wurde, haben die französischen Konige allmalig durch ihre Stadte sich gegen ben Abel und die Papste in Respect zu setzen gewußt: es waren in dem großen Kriege Frankreichs mit England bie Banner bes städtischen Fugvolks, ber Bogenschützen und Landsknechte, bie 1214 bem Konig Philipp August zu bem großen Siege bei Bouvines mit nur 50,000 Mann gegen 150,000 verhalfen.

In Italien bas von der Romerzeit her tief eingewurzelte Municipalsystem zu bekampfen, so auf Tod und Leben zu bekampfen, wie Friedrich that - wir erinnern uns, bag er nach bem Sieg bei Cortenuova die Unterwerfung ber Lombarden auf Gnade und Ungnade begehrte — war gewiß unpolitisch. Friebrich erfuhr es zu seinem herbsten Schmerze, mas bas austrage, gegen die geistliche Macht bes Papstes und zugleich gegen die Freiheit ber Bolker zu kampfen. Die Hohenstaufen, indem fie Mes haben wollten, verloren Mes: weit ftaatskluger benahmen sich die Papste, sie eroberten die offentliche Meinung, die offentliche

Meinung, die, wie Pascal sagt, die Staaten von unten eben so beherrscht, wie die Gewalt von oben, die öffentliche Meinung, die machtiger ist, als die Gewalt, indem sie, was so besonders beachtungswerth ist, die Gewalt aufreibt.

- \*

-

ergille despen

Ganz eigentlich ein folches Aufreiben ber weltlichen Gewalt in Deutschland und Italien ift nun die Arbeit bes Mittelalters feit bem Fall ber Hohenstaufen. Durch bie Papste maren alle Leidenschaften ber Menschen entfesselt worden, mit Gelb, mit Lift und Verrath, mit allen Waffen fampfte bie welfche Praktik gegen die Hohenstaufen, sie, die Papste, haben die Parteien ber Guelfen und Ghibellinen zu einer feststehenden Opposition, bie Untreue ber Lehnsmannen gegen ihre Lehnsherren zur bauernben Regel gemacht: erst burch die Franzosen und die Reformation ift wieder die weltliche Macht zu Ehren gekommen. Dann erst, wenn die weltliche Macht sich unter die geiftliche beugte, vertheidigte biese sie, bann erst trat, was herber fagt, ein, bag man "aus migverstandener Schrift und morgenlandischen Begriffen bie blinde Unterwerfung einschärfte unter den oberherrlichen Willen, bann erst war bie Person bes Regenten mit bem Salbol gotts licher Rechte zu Befugnissen bes Eigenbunkels geweiht." Wie auflosend biese papstliche Politik wirkte, zeigt ber Buftand Deutschlands und Italiens wahrend bes 13., 14. und 15. Jahrhunderts. In Deutschland zersetzte sich Alles in kleine Machtgebiete, bie Fürsten, die Ritter und bie Stabte bekampften fich gegenseitig unaufhörlich, ber Bauernstand fank ganz in bie Leibeigenschaft herab, die kaiserliche Macht war endlich nur noch eine Schattenmacht, ein Titel ohne allen Nachbruck. In Italien brachte ber Faktionenkampf bes Feudalabels und ber Popolanen, ber flabtischen Communen, die nimmer rastenden Fehden der einzelnen ghibellinischen und guelfischen Familien in ben einzelnen Stabten die gleiche Zerriffenheit und zuletzt die Invasion der Franzosen und Spanier hervor, ber Zustand ward so besperat, bag Mac= chiavelli zu Ausgang bes Mittelalters bie besperaten Mittel bes Principe anempfehlen konnte, um nur die mediceische Familie zu vermogen, Italien unter Ginem Fürstenhute zu vereinen.

Freiheit, frische, jugendliche Freiheit war allerdings in diesem Mittelalter: so etwa, wie der egyptische Despotismus in der alten Welt, lastete der papstliche Despotismus nicht auf den mittel=

alterlichen Bolkern. Das antike Selbstgefühl, bas Element ber christlichen, geistigen Freiheit, bas Element ber germanischen, persönlichen Freiheit, war zu tief in der Seele dieser Bolker einsgewurzelt, als daß es zu einem solchen kindischen, knabenhaften Wesen, wie in Egypten war und noch heut zu Tage in China ist, hatte kommen konnen. Was Italien, bessen Zustände ich jeht Ihnen näher darzulegen, mich anschieke, insonderheit betrifft, so tummelten sich hier in wildester Lust und undändigster Auszgelassenheit die Jugendkräfte aus, Italien, dieses schone, warme, sonnige, blaue Italien mit seinen Künsten, ward der recht eigentzliche Repräsentant des Mittelalters, des Jugendalters der Welt, wie ich dasselbe in der Einleitung bezeichnet habe. Wie überall, galt auch hier der Prophet, der sein wollende Prophet, der Papst, am wenigsten im eignen Vaterlande.

Nach dem Tode Heinrich's IV. schon hatten sich seit Unsfang des 13. Jahrhunderts in der Lombardei die Capitane und Signoren, Oberseldherren, bald von der kaiserlichen, bald von der papstlichen Partei, in den einzelnen Städten und Landschaften kestgesetzt, wie die Etzeline von 1200 an, dann die della Scala um 1270 in der Mark Verona, die Este am untern Po um 1220, die Feltrier in Monteseltro und Urbino um 1236, die della Torre 1257, dann die Visconti um 1277 in Mailand. Orei Staaten waren es, die in dem oberen Italien zu Macht gelangten, vor allen übrigen: Mailand, Florenz und Vernedig, nächst ihnen hatte auch Genua eine Zeit der Blüthe und später erst nach der Reformation kam Savon en empor.

In dem von Barbarossa zerstörten Mailand, das nachher Friedrich II. den Hauptwiderstand geleistet hatte, kam das ghibellinische Haus Visconti zur Herrschaft, zur Signoria empor: das Signorenwesen ward hier vorherrschend ausgebildet. Matteo Visconti ward 1294 Reichsvicar in der Lombardei, er unterwarf sich Como, Alessandria, Bergamo, Piacenza, Pavia, Cremona, Bercelli und gründete die Macht seines Hauses, das nachher auch Parma noch erward und auf kurze Zeit Bologna und Genua, Pisa und Siena, Berona und Perugia. Giovanni Galeazzo war zu Ausgang des 14. Jahrhunderts der machetigste Fürst Italiens, er ward Erbherzog durch König Wenzel für 100,000 Gulden: der viscontische Drache verdrängte die alte

Sonne im Wappen ber Stadt Milano, biefer Konigin ber fruchtbaren Cbenen ber Combarbei. Baleaggo führte bie Untheil= barfeit und bas Erstgeburtsrecht ein, er ging bamit um, sich jum Konig Italiens zu machen. Er hat ben Bau bes schonen gothischen Domes zu Mailand begonnen, bieses Domes von glanzend weißem Marmor, mit feinem Wald von an 4000 Marmorbildsaulen auf dem Dache, er hat auch die berühmte riesenhafte Carthause, Die Certosa bei Pavia gebaut. Nach seinem Tobe aber verfiel die mailandische Macht und Benedig trat an bie Stelle. Unter biefem Johann Galeaggo ichon gingen bie alten republikanischen Formen Mailands unter, an ihre Stelle trat ein militairischer Despotismus und eine unumschrankte Ca= binetsregierung, eine bruckende Cabinetsjustig und eine schwere Finanglaft. Mailand marb ber erfte moberne Beamten = Staat mit geordneter Berwaltung, auf Militairmacht und absolutes Cabinetsregiment gegrundet. Un ber Spige bes Juftizwefens stand ein Obertribunal, der consiglio di giustizia zu Mailand. Es galt bas statutarische Recht und zur Aushülfe bas romische Gesetzbuch. Un der Spitze der Verwaltung war der consiglio segreto, ber geheime Rath bes Herzogs, erft zu Pavia, spater unter ben Sforzas ebenfalls in Mailand. Geit Galeazzo ernannte ber Berzog zu allen geiftlichen Memtern, nur bei ben hoheren behauptete ber Papft bas Bestätigungerecht. Im 15. Jahrhundert trat bie Familie Sforga an die Stelle bes ausgestorbenen Bauses Bisconti, Francesco Sforga, ber Condottiere, ber Unführer bes mailandischen Militairs, folgte bem letten Bisconti. Die Sforga maren es, die bie Franzosen nach Italien herein riefen, zu Ausgang bes 15. Jahr= bunderts.

Während das Signoren=, das absolute Fürsten=Regiment in Mailand seine Ausbildung erhielt, ward in Florenz die Demokratie, in Venedig die Aristokratie ausgebildet.

Florenz war eine guelsische Stadt, eine Stadt der Neri, der Schwarzen, wie die Guelsen sich auch nannten, die Familie der Buondelmonte stand an der Spike. Ihnen gegenüber behauptete sich lange Zeit eine ghibellinische Partei, die Partei der Bianchi, der Weißen, mit der Familie Uberti an der Spike. Erst zu Ansang des 14. Jahrhunderts ward das ghi=

bellinische Element ausgeschieben. Ein halbes Jahrhundert vorher, schon 1266 tam bie Demokratie, bas popolare Regiment zu Stande. Ein Graf Guibo ordnete bie Bunfte: es waren ihrer zwolf, sieben hohere und funf niedere. In jenen befanden sich bie Rechtsgelehrten und Notare - bie Mercatanti di calimala, die mit feinem, zubereitetem Tuche handelnden Kaufleute - bie Wechster — bie Aerzte und Specereienhandler, bie zugleich Apo= theker waren - bie Seiben = und Wollenwaarenhandler - bie Rurschner - und bie Tuchmacher. Bu ben niederen Bunften gehorten bie Baldigrari, bie fleinen Bandler mit Buch, geftreif= ten Beugen, Linnen = und Strumpfwirkerwaaren - bie Fleischer - bie Schuster - bie Steinmegen und Zimmerleute - und bie Schmiebe. Die Prioren bieser zwölf Bunfte, zu benen in ber Mitte bes 14. Jahrhunderts noch neun aus bem popolo minuto kamen, zusammen ein und zwanzig priori delle arti bilbeten bas Stadtregiment, bie Signoria von Florenz, an beren Spige ein Gonfaloniere della giustizia sich befand. Der Abel ward völlig von den städtischen Uemtern ausgeschlossen, die Ueberbleibsel ber altabeligen Geschlechter, welche nicht verbannt wurden, mußten ihre Namen veranbern, fich in bie Bunfte einschreiben laffen, ein Gewerbe betreiben, wie bie übrigen Burger, um Theil am Stabt= regiment zu erhalten. Nur zwei Monate lang bauerte bie Be= walt eines in die Signoria Gewählten: ein größerer Rath, Consiglio grande und bie Volksversammlungen standen ber Signoria zur Seite.

In dieser, auf rein demokratische Basis gestellten Verfassung, wuchs nun, wie einst in dem auch demokratischen Uthen, wieder jener wundervolle Baum der Kunst auf: Florenz, nach dem Vorgang Pisa's und Siena's ward vorzugsweise die Wiege der modernen, der neuitalienischen Kunst, es ward das neue, das italienische Uthen. Wie das florentinische Bolk vorzugsweise ein bedachtsames, ernstes, nachhaltig standhaftes, aber zugleich, — da das Mittelalter ganz eigentlich die Zeit des Zusammenbestehens der stärksen Contraste ist — ein ritterlich sichmuckes, vielredendes, heiteres Volk war, so prägte sich dieses ernsteheitere Wesen auch auf ihre Kunst auf mit aller Stärke. Noch jest ist die Stadt Florenz eine ungewöhnlich ernste Stadt, inmitten einer ungewöhnlich lieblichen Gegend. Noch stehen aus dem 13. Jahrhunderte,

wo die forentinische Demokratie sich zusammen setzte, mehrere Bebaube in bem erften ftrengen, militairischen florentinischen Style. Bierzu gehort namentlich ber von bem berühmten Urnolfo bel Lapo in pietra forte gebaute alte Palaft, ber Palazzo vecchio, wo die Signoren wohnten und ber Rath sich versammelte, ein impofantes, ehrenfestes, graues, festungsartiges Gebaube mit crennelirten Mauern, vorfpringenden Steinen und boppelten Bo. gen, mit feinem auf vier Gaulen ruhenben hoben, mit Schieß: scharten versehenen Glockenthurme. Unterhalb beffelben, in ben Mauergangen sieht man die Wappen ber verschiedenen Regierun= gen, ber republikanischen, oligarchischen und monarchischen, bie fich in Florenz folgten, die weiße Lilie auf bem rothen Grunde, bie Farbe ber Gemeinde, bie rothe Lilie auf bem weißen Grunde ber Ghibellinen, Die Schluffel ber Guelfen, Die Werkzeuge ber Wollframpler, die sechs Rugeln ber Mediceer und endlich bas Monogramm Chrifti, ben bie Florentiner bei ber letten Restitution bes Hauses Medici 1527 sich zu ihrem Oberherren erwählten. Aus jener Zeit bes 13. Jahrhunderts steht ferner noch in Florenz ber Bargello, ber Gerichtshof ber Republik, auch von Urnolfo gebaut und ber Palast Ferroni an ber Trinitabrucke, jett Hotel de l'Europe. In biesen alten grauen Kolossen mit ihren ritterlichen, mit fein ausgezackten Binnen umgurteten Mauern fpiegelt fich noch heute ber Geift, ber bas bamalige Florenz burchbrang, biefer ernste, aber zierliche und schmucke Beift; er spiegelt sich auch in ben Malereien, bie aus jener Zeit noch erhalten find, er spricht heraus aus jenem berühmten Sauptbilbe ber mobernen Malerei, ber toloffalen Maria mit bem Rinbe bes Giovanni Cimabue zu G. Maria Novella, die ben fehr gelungenen Musbruck heiligen, fast majestätischen Ernstes zeigt bei aller Berbe, Strenge und Steifheit. Diefer Giovanni Cimabue, ber gu Ausgang bes 13. Jahrhunderts malte, gilt als ber Stifter ber mobernen Malerei: er verließ bie byzantinische Manier, ben Styl ber Griechen, er studirte besonders wieder bie Statuen bes Alter= thums, mahrend in ben Bilbern feiner Worganger bes Pifaners Siunta und bes Sienesen Guibo noch mehr bie byzantinische Behandlungsart vorherrschte.

Im 14. Jahrhunderte gelang es ein paar Fremdlingen, in Florenz Fuß zu fassen, in dem stets unruhigen, unaufhörlich von

Faktionenkampfen aufgeregten Florenz, beffen großer Dichter Dant e als Ghibelline bamals in Ravenna starb, in ber Berbannung 1321. 3wei franzbsische Prinzen aus bem befreundeten guelfisch = neapoli= tanischen Sause Anjou, Robert ber Gutige und sein Sohn Carl, Bergog von Calabrien, bann ein frangofischer Ritter Walther von Brienne, ber sich Herzog von Uthen nannte, wurden zu Signoren angenommen. 218 ber Lettere nach feiner Landesart bespotisch sich bezeigte, ward er vertrieben: bamals 1343 war es, wo bas bemofratische Regiment noch fester zus sammengeschlossen wurde, bamals kamen bie neun nieberen Bunfte aus bem popolo minuto zu ben zwolf alteren aus bem popolo grasso. Bon Carl IV. erhielt bie Signoria von Florenz, nach= bem bie Stadt, um fich gegen bie ghibellinischen Bisconti von Mailand zu schützen, ihm, Carl IV., bem beutschen Raifer, sich ergeben, auf ewige Zeiten bes Reichsvicariat gegen eine Geld= summe übertragen, zugleich versprach aber Carl, nie Florenz zu betreten. Damals lebten bie großen Dichter Petrarca, er farb 1374 und Boccaccio, er starb das Jahr barauf. Gegen Aus= gang bes 14. Jahrhunderts fing ber Kampf ber armeren gegen bie reicheren Burger an, es fam bie Herrschaft ber Wollframpler und die der Dligarchen, des neuen städtischen Abels, der reichen Popolanen, die Albizzi an ber Spige. Als Fuhrer ber armeren Bolkspartei stellte fich bas berühmte Saus ber Mebiceer. Diesen Mediceern, ursprunglich Wollwebern, bie aber burch ihre Geldgeschäfte bie ersten Banquiers Staliens wurden, gelang es, indem sie sich zu ben Patronen ber armen Burger machten, burch ihre große Mäßigung, Umsicht und Ruhe, burch ihre humane Wohl= thatigkeit und durch ihre Beforderung der Wiffenschaften und Runfte, bas auf seine Freiheit so eifersuchtige Bolk von Florenz in solcher Maaße zu zähmen, daß es sich seit Unfang des 15. Jahrhunderts, wo das wichtige Pisa unterworfen wurde, eine hauptstadt ber Ghibellinen, erst ben Giovanni, ber 1421 jum Gonfaloniere ber Gerechtigkeit gemacht wurde, bann ben Cosmo Debici mit ihrem immensen, burch Reichthum gestütten Uebergewicht ge= fallen ließ.

Unter Cosmus war eine schöne Zeit in Florenz: es war hier der Mittelpunkt der Kaufmanns = und Finanzoperationen, Papste, Könige und Fürsten schlossen hier mit den Mediceern ihre

Geldgeschafte ab, sie waren die Rothschild's des Mittelalters. Klug und weise hielt Cosmus durch Freundschaft mit den Sforza's, die in Mailand, der alten Feindin von Florenz, jum Regiment gekommen waren, bas Gleichgewicht Italiens aufrecht. Durch Aufnahme griechischer Gelehrten aus Constantinopel, welches zu seiner Zeit an die Turken überging, erhob Florenz sich zum Sit ber neuen classischen Bilbung. Vor allem bluhten unter ihm bie Runfte: unter und feit Cosmus find jene brei Pracht= gebaube ber florentinischen Architektur bes 15. Jahrhunderts gebaut worden, jener ganz eigenthumlichen Architektur ber zweiten florentinischen Epoche, Die sich burch ihren stilo rustico auszeich= net, jener schlichten, festen, aber boch grandiosen und imposanten Architektur: ber Palast Pitti, jest bie Residenz ber Großherzoge von Toscana, von bem berühmten Meister ber florentinischen Domkuppel Filippo Brunelleschi gebaut, der Palast Riccardi, jest Medici genannt und ber Palast Strozzi sind bie Bierben von Florenz noch heut zu Tage. Unter Cosmus lebte ber berühmte Bildhauer Corenzo Shiberti, der 1430 jene berühmte mittlere Thure von Bronze am Battifterium zu Florenz fertigte, die bas größte Meifterstuck ber neuen bilbenben Runft ist, von der Michel Ungelo bekanntlich fagte, daß sie werth fei, am Eingang bes Parabiefes zu stehen. Endlich blubte auch unter Cosmus von Medicis die Malerei in ihrer fostlichsten Bluthe: es lebten bamals jene Maler bes berühmten Campo Santo, bes Gottesackers von Pifa, (wozu ein Erzbischof heilige Erbe vom Kalvarienberge zu Jerufalem in mehreren Schiffs. ladungen herbeigeführt hatte), jene Maler, die über ein Sahrhundert lang die schone überwolbte gothische Salle, Die biefen Rirchhof umschließt, mit ben herrlichsten Fresten ausschmudten; es lebte vor allen damals jener findliche Maler Fra Giovanni Ungelico ba Fiefole, ein Monch bes Dominifanerklosters S. Marco zu Florenz, von bem bie Frau Grafin von Sahn fo schon sagt, bag ihm "bie Bilber aus bem Pinsel, wie Blumen aus bem Stengel bluben, biefe Bilber, in benen eine gang lichte, golbene, farbige Welt, ein mahrer Christbaum von innerer Freudigkeit, etwas gang Unweltliches ftrable von Glang und Glud und Liebe." Es find dies bie sogenannten vorrafaelischen Meister, die, wie die gleichzeitigen Maler ber flamandischen Schule,

die Gebrüder van Enck und Hemling in ihrer Art, in ber mystisch=religiösen Auskassung, das Höchste geleistet haben. Die Paradiese, die Jungfrauenkrönungen, die Heiligenversammlungen des Fiesole, auf Goldgrund, gewöhnlich mit den hellsten und heitersten Farben und im Rosenlicht des Morgens gemalt, sind allerdings nichts anderes, als eine "nach außen gekehrte Seele." Am Ende des Mittelalters erscheint dann unter den florentinischen Malern der größte, als Zeitgenosse des größten Malers der römisschen Schule, Rafael's, Linardo da Vinci, der Meister des berühmten Abendmahlbildes im Resektorium des Klosters S. Maria delle Grazie zu Mailand, dieser Linardo, in dem noch die ganze zarte und tiessinnige, geheimnisvoll=träumerische Schwärmerei des Mittelalters pulsirt, die aber doch schon mit der warmen Lebensfülle der modernen Kunst überhaucht ist.

Muf Cosmo, ben bie Florentiner ben Bater bes Baterlands nannten, folgte ber schwächliche Pietro, bann Corenzo, ber prachtige, il magnifico, ber aber zugleich auch weise war, wie fein Großvater: er ward ichon als Furft von Florenz betrachtet, auch nach ber Verschwörung ber Pazzi, die ber Papft Sirtus IV. anstiftete, um ihn, ben Burgerfürsten, aus bem Wege zu rau= men. Nur fein Bruder Giuliano ward bamals und zwar in ber Hauptfirche von Florenz beim Gottesbienft burch ben Statt= halter Chrifti ermorbet. Lorengo gab ben Sanbel auf, faufte Grundeigenthum, ward ber kluge Lenker und Bermittler aller Parteien Italiens: es bilbete sich durch ihn vornehmlich bie Idee bes politischen Gleichgewichts in Italien aus, die nachher auch auf bas europäische Staatensystem übergetragen worben ift. Unter ihm ward das italienische Theater einheimisch: mit bem Drama Orfeo bes Dichters und Freundes Lorenzo's, Ungelo Poliziano, fam die bramatische Kunft wieder in Italien auf, die nachher auch Rom und Benedig und gang Italien so leidenschaftlich beschäftigt hat und noch gegenwärtig beschäftigt. biefer Lorenzo ber italienische Perifles, es liegen ihm febr gewaltthatige Handlungen zur Laft, er plunderte Bolterra, er bemächtigte sich ber Pupillengelber, unter bem Wormand ber offentlichen Bebrangniß. Trot bem großen Glanze burch bie Wiffenschaften und Kunfte, trot ber Verbindungen mit ber gan= gen Welt, trot bem Reichthum Einzelner, hinterließ er, wie Perikles Uthen, sein Vaterland bemoralisirt und schwach. Schon nach Lorenzo's frühem Tobe 1492 warf sich sein Sohn Piestro II., der sich mit den Mailandern überwarf, den Franzosen in die Arme. Vier Jahre nach seiner Vertreibung 1498 ward Niccold Macchiavelli Secretair der Republik Florenz, der erste große Staatsmann, der eine neue Zeit eröffnet, Macchiavelli, der den Fürstenabsolutismus in seinem principe als Gesgenmittel gegen das Alles zersplitternde, den Fremden Thür und Thor öffnende Faktionenwesen zuerst wissenschaftlich begründet hat, den Fürstenabsolutismus, den nachher im 17. Jahrhundert Frankzeich durch seinen großen Geistlichen, den Cardinal Armand Richelieu und seinen großen König Ludwig XIV. praktisch zuerst ausgebildet hat, im größten Style.

Während in Mailand fruhzeitig und ganglich, in Florenz spat und nur faktisch bie republikanischen Formen und Institutionen in eine Fürstenregierung sich umwandelten, erhielt sich bie republikanische Regierung in Benebig, sie erhielt sich burch vierzehn Jahrhunderte hindurch, - fo lange wie keine andere Republik ber Welt - in ber Form ber Erb = Aristofratie. Wir erinnern uns, daß Benedig burch Fluchtlinge bei Attila's Ginbruch in Italien gegrundet ward: Die Stadt ward auf lauter Infeln erbaut und mußte burch ungeheure Damme bem Meere und burch Bepfahlung bes Grunbes ben Lagunen, ben Seemoraften abgewonnen werben. Im Unfange war bemofratische Berfaffung, bas Bolf ubte bie gesetgebenbe Gewalt unter einem Doge, welcher die ausübende hatte. Der erfte Doge marb 697 gewählt, Pao= lucci Unafesto. Die ungeheuren Anstrengungen, Die gemacht werben mußten, um auf bem Meeresgrunde, in ben Lagunen, festen Fuß zu fassen, bie Rampfe mit ben arabischen Corfaren ftablten von Unfang ben Charafter ber Benetianer. Ausgang bes 10. Jahrhunderts eroberten fie auf ber Rufte von Dalmatien Bara, schon im 11., noch vor den Kreuzzügen, ward bie weltberühmte St. Marcus = Rirche gebaut, bem Evangeliften Marcus, bem Schuppatron Benebigs zu Ehren, eine romische Basilica, aber nach bem Mufter ber griechischen Sophienkirche, bas Dach von vielen fast gleich hohen Ruppeln zusammengestellt, diese Marcus = Rirche, die in ihrem ernsten, bunkeln, mit Gold überkleibeten Innern besonders so bochft imposant ift, die aber Beltgeschichte I. 27

auch von Außen die feinsten, zierlichsten Marmor = Sculpturen zeigt, bie, wie aus Elfenbein geschnitt, in ben blauen Simmel emporragen; neben ihr steht ber schlanke, leicht gebaute Glocken= thurm, einer ber hochsten Thurme Staliens, ebenfalls aus jener Beit. Hauptfachlich burch bie Kreuzzüge hob sich Benedig an Macht und Reichthum, es ward auch bas haupt bes lombarbis Seine Glanzperiode aber begann mit ber Er= ichen Bundes. oberung bes griechischen Kaiserthumes in Gesellschaft ber franzosischen Kreuzfahrer unter bem hundertjährigen, blinden, aber bochst feinen Dogen Danbolo, ber ein Jahr nach feiner Eroberung von Conftantinopel hier ftarb, 1205. Damals erwarb Benedig nachst einem eignen Quartier von Constantinopel zur Hanbelsniederlage, Candia, Negroponte, einen Theil von Griechen= land mit ben Stabten Modon und Coron, mehrere Inseln im Die berühmten vier ehernen Archipel und bem ionischen Meere. Pferbe kamen bazumal nach Benedig, zum Schmuck bes Sauptportals bes St. Marcus. In ben eroberten griechischen gandern erhielten bie venetianischen Nobili bedeutenden Privatbesitz und bie Beamtenstellen übertragen, mit ziemlich freier Sand, alles nur unter bem Schut bes großen Patrons, bes beiligen Marcus. Griechische und franzofische Familien erkannten die venetianische Lehnsherrlichkeit an. Canbia und bie Besitzungen in Griechen= land wurden formlich colonisirt: ein Drittel erhielt die Rirche, ein zweites nebst ben Regalien ward Staatsgut, bas letzte in Reiter = und Fußlehen ausgethan. Die politische Macht und bie Sanbelsherrschaft in Griechenland blieb fortan ben Benetianern, auch als die Genuesen 1261 ben griechischen Kaifern ihr Reich wieder erobern halfen. Mit Genua aber entbrannte ein Kampf um die Handelsherrschaft, ein Kampf auf Leben und Tob. Damals verband sich Benebig mit bem Mamelucken = Sultan von Egypten und führte ben indischen Welthandel über Alexandrien: hier und in Aleppo stationirten venetianische Confuln. Gine Ge= sandtschaft ber Mongolen, bie bamals bas Chalitat in Usien fturzten, erschien in Benedig, Marco Polo reifte nach China, um die Sandelsverbindungen auszubreiten. Lange hatte fich im Innern ber nun ichon meerbeherrichenben Stadt - Venezia la dominante nannte sie fich felbst - bie popolare Partei unter bem Schute bes Hauses Tiepolo gegen bie ariftofratische, an beren

Spige das Haus Dandolo stand, behauptet. Endlich im Jahr 1297 erfolgte bas berühmte Serrar del maggior consiglio, Be= nedig constituirte sich zu einer geschlossenen Erbaristokratie unter einem Doge, ber zwar lebenslånglich, aber nur ein Schattenbilb war. Die ganze Macht war von nun an bei biesem geschlossenen Corps feiner, weltkluger, aber wo es galt, hochst entschlossener und energischer Nobilis von Benedig, beren gegen Ende bes Mittelalters 3000 über Hunderttausende herrschten. Es gab zwar eine Wolfsversammlung, ben Arengo, aber bas Wolf acclamirte nur zu dem, was die Nobili und die Signoria beschlossen hatten, 1423 ward diefer Arengo gang abgeschafft. Rur in großen Nothfällen, um Geld zu Kriegen, wie z. B. gegen Genua und spater gegen bie Turken zu erhalten, ward bas goldene Buch geöffnet und neue Nobili eingetragen. Die Sauptstuße bieser venetianischen Erbaristokratie ward ber berühmte Rath ber Zehner, bas Consiglio de' Dieci, das nach ber Berschworung bes Tiepolo für bie Staatsverbrechen niedergesetzt ward, als ein ftehendes, ordent= liches Gericht mit ausgedehnter Machtvollkommenheit 1335. bewährte sich dieses Gericht schon sehr bald bei ber Berschwörung bes Dogen Marino Falieri, zwanzig Jahre fpater. Nachher ward ein besonderer Ausschuß aus diesem Rath der Dieci gewählt: bie brei berühmten Staatsinquisitoren, welches jederzeit nur alte Leute sein burften, bei benen man annahm, bag bie Leidenschaften ausgetobt und Besonnenheit allein noch übrig geblieben sei in ben abgekühlten Seelen. Durch biefe allgefürchtete Staatsinquisition, bie nur stumme Ruhe und starres Schweigen buldete, marb Benedig bas italienische Bnzanz, eine Stadt, wo aller Schauer, aber auch alle Wonne bes Morgenlands fich begegneten, wo bie zaubervollsten Genuffe, aller Glanz, alle Berrlichkeit, die ber Drient und Occibent boten, Die feurige Gluth bes warmsten, reichsten, beitersten, blubenoften Lebens mit bem gestrengften, kaltesten und blutigsten Despotismus auf eine munberbare Beife vereint war. 1338 machte Benedig bie erste Erwerbung auf bem Festland von Italien, Trevigi; 1379 ward, nachbem ber Genuese Doria ichon Chiogga erobert, Genua burch Bittore Pifani und Beno geschlagen, im Frieden zu Turin 1381 blieb Benedigs Uebergewicht entschieben. Seit bem Tobe bes großen Johonn Galeazzo Bisconti von Mailand 1402, faßte Benedig ben 27 \*

festen Plan, sich zur ersten Macht Italiens zu machen: es er= obert furg hintereinander Vicenza, Pabua, Berona, bann Brescia, Bergamo und Crema, Dalmatien wird von Ungarn behauptet, das Friaul vom Patriarchen von Aquileja. Der erfte Stoß fam ben Benetianern burch bie turfische Eroberung Confantinopels 1453; zwar erhielt die Republik Bandelsfreiheit, ein venetianischer Bailo blieb in Constantinopel, aber ber Friede konnte nicht bestehen, Benedig trat mit Persien in Berbindung, 1464 waren persische Gesandte beshalb in Benedig, 1470 ging Megroponte verloren, bagegen aber marb Cypern, gegen 8000 Ducaten Tribut an ben Gultan von Egypten, erworben. bem wehten von jenen brei Mastbaumen vor bem Portale ber Marcustirche bie Banner mit St. Marcus geflügeltem Lowen jum Beichen ber Berrschaft ber Republik über Morea, Canbia und Eppern. Seit aber bie Portugiesen ben Seeweg nach Offinbien entbedt, ging ber bochst einträgliche, indische Sandel verlo. ren, immer aber behauptete Benedig noch ben levantischen Sanbel und zwar lange Zeit noch ausschließlich, bis bie Sollanber, Eng. lander und Franzosen auffamen und ihn mit ihnen theilten.

Bahrend ihrer Bluthenzeit nun, vom 13. bis 16. Jahr= hunderte, hatte biefes mystische, geheimnisvolle, mit dem abria= tischen Meere alljahrlich feierlich verlobte, so regsame und boch fo stille Benedig, beffen Strafen bie Canale, bie Meeresarme find, biefes Benedig, bem ber Welthanbel alle Schape aufgeschloffen hatte, sich mit wunderwurdigen Bauten geschmückt. Es hatte seit bem 14. Jahrhundert statt bes fruhern romisch=byzantinischen Styles, in bem die Marcusfirche gebaut ift, nachdem die Beruh. rungen mit den Arabern und Deutschen zu ben fruheren mit By= jang hinzugetreten und bie vorherrschenden geworden waren, einen neuen arabisch - gothischen Bauftyl eingeführt, es hatte in biesem neuen Style ben prachtigen Dogenpalaft, unter bem Dogen Marino Falieri aufführen laffen, jenen feinen und zierlichen palazzo ducale, ber mit feinen boppelt burchbrochenen Arfabenreihen, feinen gothischen Spitbogenfenstern und seiner arabischen, nehartigen, weißen und rothlichen Marmoruberfleibung noch jett eine Hauptzierbe bes einzigen Marcusplages ift. hier wohnte ber Doge, hier versammelte sich die Signoria und ber große Rath, bie gesammte folze Ariftofratie ber Robili von Benedig,

hier wurden die Staatsgeschafte, die brei Belttheile umfaßten, berathen, hier waren aber auch bie Gefangniffe, jene schreckli= chen Spelunken, bie im Dreieck erbaut, ben Gefangenen nur in ber Mitte einen halb aufrechten Gang moglich machten, jene famofen Brunnen, in benen bie engen Lagerstatten biefer Befangenen formlich ins Waffer gestellt waren, so baß sie barin verfaulten, jene glubenben furchtbaren Bleifammern endlich und ber schauerliche ponte de' sospiri, bie weltberuhmte Seufzer= brude. In biefem palazzo ducale verherrlichte bie reiche, marme, prachtige, Freude und Leben athmende Runft Titian's und seiner hochst zahlreichen Schule spater burch patriotische Bilber die bella Venezia, diese venetianische Kunft, die burch bie Herrlichkeit ber Farbe ausgezeichnet ift, und bie bas Sochste im Portrait geleistet hat, biese Runft, in ber alle jene Glemente pulfiren, aus benen dieses wunderbare Benedig fo zau= berhaft gemischt war, diese pompose, historisch = allegorische Kunft, bie so viele Palafte Benedigs mit ihren Band = und Deden= bilbern erfullt hat, Bilbern, bie fo reich und prachtig com= ponirt find, bag ihre Gestalten oft unter bem Pompe ber Musstattung erliegen. Much bas weltberühmte Arfenal, bas eine ganze Infel bebeckt und trot feiner maffiven Großartigkeit boch ein sehr zierliches Gebäude ift, ward bamals erbaut und eine Menge jener zahlreichen herrlichen Marmorpalafte, beren prach= tige Façaben und Balcone bie Canale biefer noch in ihrem Ber= falle so hochst interessanten Stadt entlang, die Bewunderung aller Reifenden bis auf ben heutigen Zag finb.

Bu Ende des Mittelalters besaß Benedig außer dem eigentzlichen Dogado di Venezia, dem Herzogthume, auf der terra firma, dem Festland, halb Oberitalien bis zum Po, Mantua, Bergamo, eine Zeitlang Navenna, die Städte Nimini und Faenza in der Nomagna und mehrere neapolitanische Häfen, außerdem die Colonien Istrien, Dalmatien, Albanien, Candia, Cypern, einige Städte in Morea, mehrere ionische und griechische Inseln. Die meerdominirende Benezia konnte sich rühmen, ehe die Türzken ihr so viel entzogen hatten, den vierten Theil der Länder des kaiserlichen Roms unter ihre Herrschaft gebracht zu haben, sie konnte sich die erstgeborne Tochter der römischen Republik mit Recht nennen, die erste Macht Italiens war sie unbestritten.

Nur die Nobili führten bas Regiment in Benedig, nur die Burger ber Stadt maren Burger, nicht bie Burger ber terra firma, auf biese mar bas Recht ber Cittadinanza, bas Burgerrecht, nicht ausgebehnt, sie waren bloße Unterthanen. Groß war das Unsehen, bas bie Benetianer burch ihren gandbesit und Sans bel, ihren Reichthum und ihre Kunst, namentlich aber burch ihre feine, geheime, aber weltwirksame, Staatskunst und ihre leise auftretende, biegsame, aber feste und sichere merkantile Klugheit sich erwarben, so daß sie noch 1648 mit dem Papste zu= gleich ben westphalischen Frieden zwischen ben europaischen Do-Die venetianische Politik mar eine gang tentaten vermittelten. eigenthumliche Politik, fie kummerte fich weber um ben Raifer, noch um ben Papft, fie fummerte fich um keinen heiligen Petrus und feine heiligste Maria, weil fie ihren Schutpatron, St. Marcus hatte, ihren großen St. Marcus, an ben fie allein glaub. ", Siamo Veneziani, poi Christiani," erst wollen wir Benetianer sein, bann Christen, war ber Bahlspruch bieses stolzen Benedigs, dem Papft, bem gangen Festland Italiens und bem Raiser zum Trope - und ein anderer war ber: "Gut ftehn mit bem Nachbar, aber noch besser mit bem Nachbar bes Nachbars."

Die Geschichte ber beiben andern Staaten, Die, wie ich oben fagte, im obern Italien, nachst Benedig, Florenz und Mais land noch eine Bluthe erlangten, muß ich ber Rurze wegen Bas Genua betrifft, fo bemerke ich nur, bag es, übergehen. als es ben byzantinischen Kaisern Constantinopel wieder erobern half, die Vorstädte Galata und Pera in Constantinopel, Kaffa am schwarzen Meere und Usow am asowschen Meere erwarb. Es erhielt sich, obwohl weit unter Benedig an politischer Macht, bennoch in bedeutender Sandelsbluthe bis zum 16ten Sahrhunbert, legte fich bann besonders auf Geldgeschäfte, ward an ber Stelle von Florenz und bis Rom im Anfang bes 17ten Jahrhunberts wieber an Genua's Stelle trat, ber große Gelbmarkt, bessen Capitalisten hauptsächlich in ben königlich = spanischen Unleihen ihre Fonds unterbrachten. Außerordentlich prachtig, ja pomphaft, durch bas afrikanische Clima begunstigt, schmudte Genua feine finftern, himmelhohen Straffen burch Bauwerke aus, jene Marmorstragen und Marmorpalafte Doria, Balbi, Sauli, Palafte, bie mit schwebenden Garten und Terrassen abwechseln und die gegenwärtig immer mehr in Verfall übergehen, ein Verfall, der die Stadt, die sich selbst "la superba" nannste, jetzt zu einer traurigen Stadt macht. Die Verfassung wechsselte in Genua sehr, am Ende des Mittelalters stand es unter französischer Herrschaft, durch die Spanier ward es wieder eine Aristokratie, der große Udmiral Carl's V., Doria, ward ihr Doge.

Savonen bagegen bilbete die monarchische Versassung rein aus, wie das nahe gelegene Frankreich; von den Thoren Enon's dis zu den lieblichen Usern des lago maggiore, von den silbernen, sonnenbeglänzten Gletschern Berns dis zu den Seesalpen Nizza's ward alles Land dem Herzog von Savonen unsterworfen. Eine politische Macht erhielt er aber erst in den neuesren Zeiten nach der Reformation, durch die eigenthümliche Lage seines Landes, die sein Bündniß den Franzosen, wie den Spaniern und Destreichern wünschenswerth machte.

Ich komme nun auf Mittelitalien. Die Hauptmacht in Mittelitalien war ber Rirchenstaat, Rom. Dieses Rom hatte bas ganze Mittelalter hindurch ein fehr gemischtes Staatswefen : ber Papft sprach die Dberherrschaft an, eine machtige Baronen= aristofratie machte sich geltend, unter benen bie Colonna an ber Spige ber ghibellinischen, die Orfini an ber Spige ber guelfischen Partei ftanden; von Zeit zu Zeit tauchten in Rom auch alte Freiheitsideen auf, wie wir unter Urnold von Brescia, bem ersten Protestirenden, sahen und namentlich im 14ten Jahrhundert, wahrend ber Papst in Avignon in der franzosischen Gefangenschaft war, burch ben berühmten Tribun von Rom, ben Cola Rien= gi, es sich begab. Während bie Papste mit ben Raifern um bie Berrschaft ber Welt stritten, wurden fie wiederholt burch bie romi= schen Barone und bas Bolk aus ihrer Residenz verjagt, wir saben, wie oft sie genothigt waren, bei ihren Freunden, ben allerchristlichsten Konigen, in Frankreich Quartier zu suchen. Diese Besuche hatten endlich, wie ich bereits andeutete, einen sehr schlimmen Erfolg, es ward eine Gefangenschaft baraus. Die Franzosen, die ersten, die ben Papst erhöht haben, sind auch die ersten gewesen, die ihn in ber öffentlichen Meinung her= untergebracht haben. Sie hatten ben Statthalter Christi bei fei= nen wiederholten Unsprachen auf frangbfischem Boben genauer

kennen lernen, ber Nimbus, ben nur bie Ferne macht - je weiter von Rom, besto mehr galt ber Papst — war gewichen. Unter Bonifacius VIII., ber, fruber ein Rechtsgelehrter, 1294 ben papstlichen Stuhl bestieg, fam endlich die Rache ber Ronige fur Canoffa, fie tam burch Frankreich, fie tam bei Belegenheit bes Streites Philipp's bes Schonen mit biesem Papfte. Es handelte fich um bie Besteuerung ber Geiftlichen in Frankreich, welcher ber Papft schlechterbings wibersprach. Phi= lipp erklarte, er werde sich nie in weltlichen Dingen bem Papfte unterwerfen und verbot fofort alle Gelbsenbungen aus Frankreich. Dies war bem Papft Bonifacius, bem Stifter bes Jubels jahres, ber mit biefem Jubeljahre zuerft bie papftlichen Finangen methobisch zu bereichern suchte, bochlich zuwider. Philipp von Frankreich fam auf gar argerliche Weise hierauf in Schriften mit bem Statthalter Chrifti jusammen, einem von Charafter vorzugsweise leidenschaftlichen Manne, ber ber berben Festigkeit Gregors's VII. und ber feinen Innoceng III. ganglich entbehrte. Der Papft erließ hierauf die berüchtigte Bulle Unam Sanctam, bie bie papstliche Allgewalt mit ben Gagen: "Ueber Alles auf ber Welt hat ber Papst nicht bloß geistliche, sonbern auch weltliche Gewalt, ber Papft kann Konige ein - und absetzen " auf bie hochste und unverhüllteste Spite trieb. Philipp, wieder jum beutlichen Beweise, bag ber Zeitgeist nicht fur bie monftrofen Prinzipien bes Papstthums war, schrieb mit Bewilligung feines ganzen Reiches zurud. "Philipp, von Gottes Gnaben Ronig ber Frangosen an Bonifacius, ber sich fur ben Oberpriefter ausgiebt, maßigen ober gar feinen Gruß. beine große Abgeschmadtheit, bag wir in Betreff bes Beltlichen unter Niemandem ftehen." Darauf folgte ber Bann bes Ronigs: bamals aber mar es, wo Philipp ber Schone, ben freien Mittelstand ber Burger wieber zur Bertretung bes Staates berufend, jum erstenmal bie Etats généraux aus ben brei Stanben, Pralaten, Baronen und ben guten Stabten, bem tiers état, in Paris versammelte 1302. Diese Etats generaux erklar= ten fich fehr energisch gegen ben Papft. Noch energischer Phi= lipp. Er befehligte feinen Rangler Dogaret, in Berbindung mit ber romischen Familie Colonna von ber ghibellinischen Partei, mit ber ber Papft eben bamals in heftigem Streit lag,

ben romischen Oberpriester ohne Weiteres aufzuheben und nach Lyon abzuführen, wo ihm in einem allgemeinen Concilium bie Schluffel abgenommen werden follten. Das Unternehmen gelang im September 1303 ju Unagni, ber Geburtsftadt bes Papftes, wohin Bonifacius sich zurudgezogen hatte. Nogaret und Sciarra Colonna schlichen sich bei Tagesanbruch in Unagni ein, bas Bolk schließt sich ihnen an, man bringt in ben Palast bes Papstes. Der Papft saß auf einem Thron, im Mantel bes heil. Petrus, auf seinem Haupte bie mit zwei Kronen als Symbol ber beiben Gewalten geschmudte Tiare, in ber Sand bas Rreuz und bie Schluffel. Er ergießt fich in Schmahungen ge= gen ben frangofischen Ronig. Darauf giebt ber romische Baron Colonna bem romischen Papste eine Ohrfeige, er murbe ihm mit bem Schwerte bie Bruft zerftogen haben, wenn ihn nicht Rogaret zurudgehalten hatte. " Glender Papft, ruft Colonna, erkenne bie Gute bes allergnabigften Ronigs von Frantreich!" Rach breitägiger Gefangenschaft, wo Bonifacius, aus Angst, vergiftet zu werben, sich mit ein wenig Brot und Giern nahrte, befreite ihn bas wieder gewonnene, wandelbare Wolk, er reifte nach Rom ab und ftarb hier nach einem Monat, an ber Alteration, im Bahnfinn.

Damals, im Jahre 1303 war es, wo das Reich der Lislien, unter allen Reichen Europa's zuerst, sich von der Obersherschaft des Papstes mit Hülfe der Stände losreißend, eine selbstständige Nation ward. England folgte nach unter Edusard III. aus dem Hause PlantagenetsUnjou 1335, wo es dem Papst den Peterspfennig vorenthielt; drei Jahre darauf schlossen auch die deutschen Kurfürsten unter Ludwig dem Baier den Kurverein zu Rhense, zu Aufrechterhaltung der Unabhängigsteit des deutschen Reichs vom römischen Stuhle.

Nur Ein Papst ward nach Bonifacius VIII. noch in Rom gewählt, der genöthigt ward, den französischen König zu absolviren; darauf ward der erste Franzose, Clemens V., srüscher Erzbischof von Bordeaux, auf den Stuhl St. Peters bestördert. Er mußte die Bulle Unam Sanctam förmlich ausheben. Clemens V. ging gar nicht in das von Factionen aufgeregte Rom und den Kirchenstaat, er blieb in Frankreich, nahm seine Residenz zu Avignon, dorthin kam das Cardinalcollegium, das



uppige Leben ber Papste von Avignon fing an, biefer Papste, bie fo viel Geld brauchten und beshalb bas Ablaffustem fo aus= bildeten, worin befonders ber, auch burch feinen Streit mit ben strengen Franciskanern berüchtigte Johann XXII. fich hervor= that. In Rom residirte nur ein papstlicher Legat, ber gegen bie Barone und bas Bolf gar wenig vermochte. Nach ber fiebzig= jahrigen babylonischen Gefangenschaft ber Papfte in Avignon, wie sie sie nannten, erfolgte bas große papstliche Schisma: von nun an hat die Christenheit vierzig Jahre lang zwei Papfte, einen zu Avignon, einen zu Rom. Jenen, ben Papst zu Avignon erkennt Frankreich, bas frangofische Saus in Neapel, Spanien und bas feit ber sicilianischen Besper 1282 von Reapel losgeriffene aragonesische Sicilien an; biefen, ben Papft zu Rom, Deutschland, Ungarn, Polen, ber Morden, England und Por-Die Simonie, Die ehemals die Papste den Raifern fo hart vorgeworfen, ward nun von ihnen selbst aufs Ungescheuteste betrieben, unermeglich bereicherten sich in diesen Zeiten, vom 14ten Jahrhundert an, die Papfte: Johann XXII. foll funf und zwanzig Millionen Goldgulden, Ducaten hinterlaffen haben, eine für jene Zeit, wo bas amerikanische Golb noch nicht in Europa curfirte, ungeheure Summe; noch Kaiser Maximilian fagte, bag bie Papfte hundertmal mehr aus dem Reiche zogen, Bahrend bieses vierzigiahrigen großen Schisals der Raifer. ma's ber Papfte nun, von 1378 an, feit Gregor XI., ber nach Rom zuruckfehrte, bis zum Concil von Constanz, bas enb= lich 1417 wieder Einen Papst machte, Martin V. aus bem Bause Colonna, mußte man nicht, wem Rom und ber Kirchen= staat angehore, dieser Colonna erst stellte die weltliche Herrschaft im Kirchenstaat wieder einigermaßen her. Rom war aber ba= mals, in ber Mitte bes 15ten Jahrhunderts eine Stadt ber Ruh= hirten, ohne Pflafter, bas Bieh ging in ben Straffen, bie Gin= wohner waren nicht von ben Bauern ber Campagna zu unter= scheiden. Dicolaus V., ber 1447 ben papftlichen Stuhl beflieg, war es, ber ben Plan faßte, Rom burch bie bamals neu aufwachende claffische Bilbung und ben Schmuck ber Runfte wieder zur wirklichen Hauptstadt der Welt zu machen. Er legte bie berühmte vaticanische Bibliothek an, er unternahm die ersten großen Bauten in Rom burch feinen berühmten Baumeifter Leon

Battifta Alberti: bas Geld, bas bie nach Rom zum funf= zigjährigen Jubilaum Pilgernden zahlten, mußte ihm die Mittel bazu in die Bande geben. Um die Barone und bas Bolf im Baume zu halten, legte er nach bem Beispiel ber Signoren in ben andern italienischen Stabten eine Citabelle in Rom an, er ließ bas Grabmahl Babrian's, bie Engelsburg befestigen. Unter bemfelben Nicolaus V., burch Meneas Sylvius, aus bem Sause Piccolomini, ben Secretair Raifer Fried: rich III., nahm ber papstliche Stuhl, ber fruher fich regelmäßig mit ber Fürstenaristofratie gegen ben Raifer verbundet hatte, eine andere Politif an, die ein zweiter großer Wenbepunft fur Deutschland geworden ift: Ueneas Sylvius Piccolomini Schloß die berüchtigten Wiener Concordate mit bem Raiser 1448, ohne Concurrenz ber Reichsstände ab, die Wiener Concordate, worin die burch die Baster Concilienbeschluffe erschutterten papstlichen Rechte und Geldvortheile fast alle wieder anerkannt wurden. Bon ba an ist die innigste Verbindung zwischen ben beutschen Kaisern und Papften geblieben, beide Theile hatten erkennen gelernt, mas fie einander nuten konnten, um fich gegen ihre Fürsten und Barone, und gegen bie boch manchmal aus der Unterwurfigkeit heraustretenden Bischofe und gegen die Monche, wie die Franziscaner, zu behaupten. Ueneas Sylvius mart fpater felbft Papft 1458, Nachfolger Nicolaus' V., er nahm ben Namen Pius II. an, er war es benn auch, ber 1460 verbot, an ein Concil zu appelliren, ber es becretirte, bag ein Papft infalli= bel fei.

Eugen IV., der Borgånger Nicolaus' V., hatte eine harte Wahlcapitulation zu Gunsten der Cardinale unterzeichnen mussen, worin die Theilung aller Regierungsrechte und sogar der Einkunste zwischen dem Papst und dem Cardinals Collegium sestgesetzt war; Nicolaus' zweiter Nachtolger, Paul II., durste es schon wagen, die Cardinale zur Zurücknahme dieser Capitulastion, die noch von ihm beschworen worden war, zu zwingen. Unter ihm fängt schon das lururiöse Leben von Rom an, das Luther später, nachdem er es mit Augen erblickt, der Welt bekannt gemacht hat. Damals kamen die samosen montes pietates auf, die Leihhäuser, die man angeblich um dem Wucher der Juden zu steuern stiftete und die doch selbst die schlechtesten

papstlichen Bucheranstalten wurden. Unter Paul ward ber be= ruhmte Palast San Marco gebaut, ber lette und auch ber ein= gige Palast in Rom, ber noch ben mittelalterlichen Charafter treu bewahrt, jest die Wohnung ber öftreichischen Gefandtschaft in Rom, am Ende bes Corfo. Paul's Nachfolger Girtus IV. fette bie Bauten fort, bie von nun an einen andern, einen mobernen Styl an sich tragen, von ihm ift die berühmte Sistina gebaut, biefe weltberuhmte Capelle burch bie Dufit, bie alliahr= lich in ber Osterwoche bort aufgeführt wird; er suchte vornehm= lich burch neue Taren ber romischen Curie sich zu bereichern, bem ausbrudlichen Gebote zuwider, umfonft zu geben, was man umsonst empfangen, eine Gewalt, bie umsonst ertheilt ift, auch nicht für Gelb auszuüben. Es find bies bie ,, neuen Funde " bie spåter bie Gravamina beutscher Nation und zwar vergebens angriffen, weil eben ber Raiser sich mit bem Papste burch bas Concordat verständigt hatte. Diefer Girtus hielt ein öffentli= ches Freudenhaus in Rom, bas ihm jahrlich 20,000 Kronen einbrachte; er war es, ber hauptfachlich ben Nepotismus, bie Begunftigung ber papftlichen Familien auf Roften bes romischen Stuhles betrieb, eine Begunftigung ber Familien, wegen beren Schablichkeit boch bie Beiftlichen fich ben Schanblichen Colibat, ber sie verhindern follte, eine Familie zu haben, hatten muffen auflegen laffen; er war es, ber ben Memterverkauf bei ber romischen Curie, ber nachher in Rom gang gemein wurde, von hier fich nach Frankreich und Spanien verpflanzte, in ein formliches System brachte. Mit ihm, biesem Sirtus tam auch ber Unfang ber ganz weltlichen Richtung ber Politik, er war es, ber bie Werschworung ber Paggi gegen bie Mediceer anstiftete, ihre Er= mordung in der Kirche zu Floreng. Ihm folgte ein Papst, ber ben Ramen Innoceng VIII. annahm, biefem "Unschulbigen" schreibt man vierzehn ober fechszehn naturliche Kinder zu. Dann fam jener lafterhafteste aller Papfte, jener weltberuchtigte Ale= ranber Borgia, ber von 1492 bis 1503 auf bem romischen Stuhl faß, ber Bater ber Lucrezia Borgia, bie jugleich ihres Baters und ihres Brubers Maitreffe mar. Diefer Borgia, ber sich über nichts in ber Welt Scrupel machte, ber zuerst offi= ciell erklarte, ber Ablaß erlose Alles aus bem Fegfeuer, mar es, ber endlich ber romischen Baronenaristokratie ein Ende machte,

sie von Grund aus sturzte. Sein Nepote, der berüchtigte Cessare Borgia, der Herzog von Balentinois ward und später von Romagna, verband sich erst mit den Guelsen gegen die Ghisbellinen, um diese niederzuwersen und wußte dann auch jene zu beseitigen. Er vernichtete die Aristokratie der Barone des Landes, er schonte Niemand, sogar nicht seinen eignen Schwager und Brusder, in Rom zitterte Alles vor Bergistungen, alle Nächte gab es Erschlagene. Dieser Alexander, der auch die Gensur wiesder anordnete, wie ehemals Augustus, damit von seinem absschwalten Leben nichts öffentlich werden solle, starb endlich selbst an Gift, an vergistetem Consekte, das er einem seiner reichsten Cardinale hatte vorsehen lassen und das, weil dieser den Küchenmeister bestochen, ihm, dem Papste, selbst vorgeseht ward.

Alexander'n folgte Julius II., ber "ber friegerische Papft" heißt, burch ben gegen 200,000 Menschen umgekommen fein follen, und ber auch Turken in feinem Dienst hielt, wie Raiser Friedrich II. Araber gehalten hatte, mas die Papfte ihm auch so hart vorwarfen; unter ihm siegte die Politik ganglich über die firchlichen Interessen, ber papstliche Sof ward vollkommen ein frivoler weltlicher Fürstenhof, es wechselten mit dem Kriegshandwerk nur Jagben, Fischfang, Landpartien und Fefte. Julius fturzte ben Cefare Borgia, er hielt mit ftarfer Sand bie Cardinale und Barone barnieber, er zog felbst mit ju Felde, er eroberte alles Land von Piacenza in Oberitalien bis Terracina im unteren, so viel, wie er hat nie wieder ein Papft besessen. Machiavelli fagt: "fonst war fein Baron flein genug, um die papstliche Macht nicht zu verachten, jest hat vor ihr der Konig von Frankreich Respect." Dieser Giulio mar gebn Sahre lang Meister ber europäischen Politit, ber venetiani= sche Gesandte warf ihm vor: "Il papa vol esser il dominus et maistro del jocho del mondo, ", ber Papft will herr und Meister sein bes Spieles ber Welt." Julius hat Rom wesentlich verschönert, ganze neue Straffen, g. B. bie Strada Giulia ließ er bauen, er hat bie weltberuhmte Petersfirche, bas Meisterwerk Bramante's, bie größte Rirche Europa's, bie 100,000 Menfchen faßt, anfangen, ben Baticanpalaft mit feinen 11,000 Galen, Bimmern und andern Raumen und ben weltberuhmten Stangen Rafael's erneuern, bie herrlichen Loggien, bie berfelbe Ra-

fael verherrlicht hat, ben Palast ber Cancelleria mit seinem schonen Sofe, bem bewunderten Cortile, bauen laffen. zweiter bamaliger großer Baumeifter Balbaffare Peruzzi baute die schone von Rafael ausgeschmuckte Farnesina; ein brit= ter Untonio ba Sangallo ben Palaft Farnese mit feinem großartigen Eingang ben schönften Palast Roms, gang von ben Travertinquadern bes Colifeo und bes Theaters bes Marcellus aufgeführt. Unter biefem Julius fant man bie berühmte Statue des belvederischen Apollo zu Antium, ben Laakoon in ben Babern bes Titus, Julius ließ fie im Belvebere aufstellen. Man warf sich von jest an mit Macht auf bas Studium ber Untike, es bildete fich eine mahre Manie aus, nacht barzustellen, eine Manie, von ber namentlich ber berühmte, gewaltige Mi= ch el Ungelo und feine bochft zahlreiche Schule am ftarkften er= griffen wurden, Michel Ungelo, der Meifter jener weltbe= ruhmten Deckenbilder ber Sirtinischen Capelle bes Baticans, Dar= stellungen aus bem alten Testamente und aus ber prophetischen Worgeschichte bes Chriftenthums, Darstellungen, Die er unter biefem Julius al fresco ausführte. Unter biefem Julius II. war &uther in Rom im Jahre 1510: er fab mit einem ge= heimen Schauber biese romische Babel, welche boch die heilige Roma hieß.

Auf Julius folgte Leo X., ber Mediceer, ber Sohn bes prachtigen Corenzo, er heißt "ber heibnische Papst," weil er gang in die heidnisch = antiken Tendenzen einging, weil sein Sof und gang Rom, Wiffenschaft und Kunst mit inbegriffen, völlig heidnisch unter ihm ward. Die falsche, mehr als heidnische Staatskunft, jene berüchtigte welsche Praktik ward burch ihn vollständig in Uebung gesett; er hat zwar sehr glanzend die classische Bilbung und die Runfte befordert, er hat bas in Flo= reng aufgekommene Theater nach Rom übergeburgert, aber er hat auch brei Papstthumer verthan, bas feines Worfahren, ber einen Schat von 300,000 Goldgulben hinterlaffen, fein eignes und bas seines Nachfolgers. Bei seinem Leichenbegangniß schmab= ten ihn die Romer mit ben Worten: "bu bift wie ein Fuchs eingeschlichen, hast wie ein Lowe regiert und bist wie ein hund bahin gefahren." Er war namlich auch so plotlich, wie 21 e= rander Borgia und nicht an Gift, wie biefer gestorben. Unter

biefem Leo Mebici hat Rafael feine Meifterwerke gefchaffen, jene weltberühmten Frescogemalbe in ben Stanzen bes Baticans, Darstellungen zur Verherrlichung der Religion, der Kunst und der Wiffenschaft und insbesondere bes papstlichen Stuhles und in ben Logen Geschichten bes alten und neuen Testaments und die vortrefflichen Urabesten - Rafael, sage ich, schuf unter diesem Leo seine Meisterwerke, dieser schone Jungling, der so fruh starb, nachdem er so vieles geleistet, ber Maler jener in ihrer Urt einzigen fatholischen Mabonnen, die die wundervolle Vereinigung der heiligen geheimnisvollen, driftlichen Schonheit und der griechischen, plastischen Schönheit und Grazie sind. Diefer Rafael, Diefer größte Runftler ber neuen Belt, in welchem die volle Rosenknospe ber Kunst zur schönsten Blume sich endlich aufschloß, dieser Raphael eröffnet eine neue Zeit, die Kunst riß sich von der Tradition los und trat auf eigne Fuße, sie ward von nun an profan und immer profaner. Allerdings gang recht hatte Leo X., als er an Rafael bie Worte schrieb: "Ihr werbet mir mein Pontificat auf immer berühmt machen." Unter Leo ereignete fich bie Reformation, Die größte Beltbegebenbeit ber neuen Beit.

Ich komme nun zum Schluß auf bas lette Hauptland Italiens, auf Unteritalien, das ehemalige Großgriechenland, die Reiche Reapel und Sicilien. Wir erinnern uns, bag in biesem prachtigen Sicilien, bas bie Uraber nach ben Briechen des byzantinischen Reiches und mit ihnen zugleich so lange be= saßen, bas bann bie Normannen und, als bas normannische Ronigsgeschlecht ausstarb, die Hohenstaufen in Besitz genommen hattten, nach dem Fall ber Hohenstaufen ber frangofische Pring Carl von Unjou burch ben Papft eingesetzt worden war, als fein Behnsmann 1265. Raum zwanzig Jahre vergingen, fo hatten sich auch schon bie Frangosen burch ihre Sauptnational= fehler, die Neigung jum Despotismus und die unbefugten Galanterien gegen Frauen, so verhaßt in Sicilien gemacht, baß an jenem Ofterfeiertage 1282 eine allgemeine Emporung gegen fie ausbrach, in ber bekannten sicilianischen Besper, wo alle Franzosen auf ber Insel ermordet wurden. Der Thron von Sicilien kam nun an einen Prinzen von Aragonien — ber lette Hohenstaufe Conradin hatte, ebe er zu Reapel fein Saupt auf ben Blod legte, seinen Handschuh hingeworfen, daß man ihn bem König Peter von Aragonien bringe — nur Neapel behielten bie Frangofen. Beide Reiche blieben getrennt, kamen erft zu Ende bes Mittelalters an Spanien, als Provinzen bieser Krone; in beiben bilbete sich eine entschiedene Aristokratie ber Landbarone aus, die in Sicilien, wo sie noch gegenwartig besteht, so mach: tig warb, baß sie sogar bie uneingeschrankte Criminaljurisdiction über ihre hintersaffen erwarb. Mus ber fehr ftarten Bermischung bes romischen, normannischen und beutschen Elementes mit bem arabischen hat sich hier in Neapel und namentlich in Sicilien ein ganz eigenthumliches Wefen gebilbet, bas aber, mehr abgeschlossen vom großen Weltverkehr bleibend, auch weniger Ginfluß auf ben Bang biefes Berkehrs geaußert hat. Die hohe Eigen= thumlichkeit dieses arabisch = romisch = germanischen Wesens spricht sich besonders aus in der Baukunst: die maurischen Lustschlos= fer Zisa und Cuba bei Palermo, im 11ten Jahrhundert gebaut von ben Mauren, die Kirche St. Simone, die Cathedrale ber heiligen Rosalia und die Rogerskapelle im koniglichen Schlosse zu Palermo, endlich die Cathebrale zu Monreale bei Palermo fammtlich aus ber Zeit ber normannischen Konige, aus bem 12ten Jahrhundert, find die bedeutenoften Monumente biefer, namentlich im Innern ber Gebaube fo zierlichen, burch und burch funkelnden und glanzenden, so hochst phantastischen Architektur, mit ihrer Marmoruberfleibung ber inneren Banbe, ihren Mosai= ten auf Goldgrund und ihren in ber schönsten, reichsten und bunteften Farbenpracht glanzenben, zierlichen Arabesten.

Neapel war zu Ende des Mittelalters die dritte der fünf Hauptmächte Italiens. Die erste war Benedig, die zweite der Kirchenstaat, nach Neapel erst kam Mailand, Julet Florenz. So klein diese italienischen Staaten waren, so übte Italien doch einen bedeutenden geistigen Einsluß, ein wirkliches Uebergewicht aus auf Europa. Gerade der kleinste Staat unter diesen fünt Hauptmächten, das kleine, demokratische Florenz, erlangte, wie einst Athen, das kleine, demokratische Athen, welthistorische Bezdeutung durch seine Künstler, Dichter und Staatsmänner: Ghizberti, Linardo da Vinci, Michel Angelo, Dante, Petrarca, Boccaccio, Macchiavelli sind sämmtlich Flozrentiner. Später kam noch zu diesen großen Männern der große

Galilei. Italienische Sitten, Sprache und Bilbung verbreites ten sich im Mittelalter über gang Europa: noch zur Zeit Eli= fabeths in England, noch vor Joseph II. in Wien mar ita= lienisch die Hofsprache. Durch den sehr starken Besuch der italienischen Universitäten, namentlich Bologna's und Pabua's, bie steten Berbindungen ber außeritalienischen Bischofe, Geiftli= chen und Monche mit bem romischen Hofe, burch bie Beirathen italienischer Prinzessinnen mit Raisern und Konigen erhielt sich biefes Uebergewicht feststehend. Raifer Maximilian's zweite Gemahlin war bekanntlich Blanca Maria von Mailand, bie frangofischen Konige aus bem Sause Medici - Floreng, namentlich jene berühmte Catharina außerten ben vielfeitigften, umfaf= fendften, überlegenften Ginfluß. Die Italiener waren wirklich bie, welche bie bochste geistige Bildung im Mittelalter befagen, die größte Gelehrsamkeit, die größte, namentlich theologische und juriftische Befähigung, in ben bilbenben Runften, in ber Poefie, ben feinen Sitten, in ber Staatskunst und Diplomatie stanben sie gewiß sehr hoch, in Handel, Industrie und in der Landwirth. schaft wurden sie bie Lehrer Europa's. Ich werbe biese umfas= fenbe italienische Weltbildung Ihnen in ber nachsten Vorlefung naber barftellen.

## Achtzehnte Vorlesung.

Die Weltbilbung ber Italiener im Mittelalter: Agricultur, Handel, Indusstrie, Staats = und Finanzwesen, Literatur: Dante, Petrarca, Boccaccio, bas Zeitalter ber Mediceer, Macchiavelli.

Wir erinnern uns aus der romischen Geschichte der agrarisschen Verhältnisse, die so viele Streitigkeiten zwischen Patriciern und Plebejern herbeisührten. Ich erwähnte in dieser Beziehung zuletzt, daß Casar es war, der durch sein Ackergesetz sammtlisches Gemeindeland zur Theilung brachte, zu Gunsten der Volksepartei, auf die er sich stützte. Nach den großen Eroberungen der Römer waren die sogenannten Latisundien entstanden, große Güter der vornehmen römischen Familien, in den offnen Theisweltzeschichte I.

len des Reiches, die hauptsächlich durch Sklaven angebaut wur-Besonders sorgsam war die jett so ode Campagna von Rom angebaut: hier hatten die großen Familien und spater bie Raiser ihre Villen und Garten. In den südlichen Gegenden ward Getreide=, Gemuse= und Delbau betrieben, auch hier war, wie im Drient die Feld : und Wiesenbewässerung eine wichtige Sache. Dies bestätigen Columella, Plinius, die Dichter und die Gesetze in ben Pandekten. Bis auf Justinian galt es vor= nehmlich, bem Mißbrauch in Benutzung ber öffentlichen Bafserleitungen vorzubeugen. Im Morden, jenseits des Po, war wahrscheinlich nachst Weinbau Wiesenpflege und Milchwirthschaft schon damals die Hauptsache, wie sie es noch jett ift. Unhäufung nun bes Grundbesites in ben Sanden ber Reichen, welche die Urmen, die, da sie die nothigen Hulfenutungen ber Gemeindeguter, namentlich der Weiden eingebüßt, sich nicht mehr behaupten konnten, auskauften, das Herabkommen biefer kleinen Grundbesitzer, des Mittelstandes, brachte den Untergang der Republik und dann bes ganzen Staates. Rom fiel wefentlich mit durch die großen Grundeigenthumer, bas Ueberhandneh= men der Latifundien. Die kleineren Gutsbesitzer mußten als Pachter sich nahren. Mus biefem Dienst = und Pachtverhaltniß entspann sich allmälig auf bem Wege eines mehrjährigen und endlich bes Erbpachts bas romische Colonatverhaltniß mit bem Rechte, nicht von Haus und Hof gejagt und nicht in den Ab= gaben gesteigert zu werden. Es bilbete sich namentlich unter ben Kaisern das Mezzariensystem, das System des Theil = oder Halbpachtes aus, wo ber Eigenthumer, bessen Interesse es ift, bas But mit feinen perennen Culturpflangen, ben Reben, Delund ben seit den funfzehnten Sahrhundert eingeführten Maul= beerbaumen gegen Vernachlaffigung ober gar Beschabigung zu sichern, bas Betriebscapital vorschießt, bie Abgaben zahlt und der Ertrag der Ernte zwischen ihm und dem Pachter getheilt wird.

Dieses Colonat = und Pacht = Verhältniß, das unter den Kaisern entstand, ward nun durch die erobernden Deutschen auf eine Zeitlang verdrängt, sie bemächtigten sich eines Theiles oder auch des gesammten Grundes und Bodens des eroberten Lan= des. Odvacer mit seinen Rugiern und Herulern und die Ost=

gothen nahmen nur ein Drittel, Alboin mit feinen Longobar= den Maes. Die Colonen wurden mit ben Sklaven ber Stand Dieses mittelalterliche Leibeigenschafts = und Bo= der Leibeigenen. rigfeitsverhaltniß erhielt fich bis zum 12ten Sahrhundert. Stalien, erft Mailand, spater Toscana war bas erfte Land, bas bieses Berhaltniß wieder abstreifte, bas erfte Land, in welchem ber bedingte Besit sich wieder in einen unbedingten verwandelte, ber hörige und eigene Bauer in die rechtlich und moralisch uns gebundene Lage bes Zeitpachters und Lohnarbeiters übertrat, in ber wir ihn noch jett finden. Noch heut zu Tage ift es bas Mezzariensystem, bas in ber Lombarbei, in Toscana, in Die= mont und im Rirchenstaate besteht. Bon Italien aus ift es auch nach Frankreich und nach einzelnen Theilen Deutschlands überge= tragen worben.

Folgen nun biefer im 12ten Jahrhundert gleichzeitig mit ber Reconstituirung ber republikanischen Communen ber Stabte burchgesetzten Abstreifung ber Leibeigenschaft ber Bauern waren jene umfassenden Bobencultursysteme, wie wir fie bei ben Mai= lander Stadtverwandten, zuerft unter Friedrich Barbaroffa antreffen, die sostematische Uder = und Wiesenbewässerung und ber hohe Flor ber italienischen Landwirthschaft von biefer Zeit Schon in ben Jahren 1177-1179 ward in ber Lom= barbei ber Tieinello, ber spater sogenannte Canal grande, ju Ber= bindung Mailands mit dem Ticino burch die Mitglieder ber Stadtgemeinde von Mailand zum Behuf ber Feld - und Wiefenbewäfferung gebaut. Mehrere andere zur Berforgung von Bobi, Cremona, Pavia, am Ticino, an ber Abba folgten, mit Schleus Ben, Bafferbruden und unterirdischen Bafferabzugen. stand die berühmte lombardische Biefen = und Milchwirthschaft burch bas Beriefelungssystem, bas man in unsern Tagen, burch Berrn von Rumohr aufmerksam gemacht, auch in Deutschland anzuwenden anfangt, um auch einmal mit ber Beit, wie in ber Lombarbei zwolfmalige Heuernte zu halten. In Folge ber Er= oberung Constantinopels warb ber Mais nach ber Combarbei übergebracht, jest bekanntlich baselbst eine hauptfrucht, aus ber die Lieblingsspeise ber Italiener, die Polenta, gemacht wird. Seit Marco Polo China gesehen, kam von daher auch die orientas lische Gartenkunft nach Italien: Die Italiener find Die ersten gewesen, die schöne Lustgärten in Europa angelegt haben. Schon um 1300 kam das erste neuere agrarische Werk in Italien hers auß: der Trattato dell' agricultura von Piero di Crescenci, in der Urschrift noch lateinisch. Im Ansang des 15ten Jahrshunderts, zum Behuf der Seidenmanufactur, der Hauptmanus factur Italiens, ward die Cultur des Maulbeerbaums in Florenz eingeführt. Im Lands und Gartendau wurden so die Italiener Muster für ganz Europa. Erst im 13ten Jahrhundert solgte Belgien Italien in der Emancipation der Leibeignen nach; erst seit dem 14ten Jahrhundert streiste England diese mittelalterlichen Verhältnisse ab: beide Länder sind wie Italien die reichsten Uckerbauländer geworden. Das ganze übrige Europa ließ seine Bauern die zum 18ten Jahrhundert in den schweren Fesseln der Leibeigenschaft, die erst die philanthropischen Ideen zersprengten und die französische Revolution.

Denselben Ruhm, ben bie Italiener als Lehrer im Ackerbau haben, gebührt ihnen hinsichtlich bes Sandels und ber Gewerbe. Im Sandel und ber Industrie, in ben Stadten, von benen biefelben ausgehen, mar Staliens Sauptstarte. Schon von ber Romer letten Zeiten ber war Italien hauptsachlich, mit Musnahme Siciliens, ein Stabteland geworben. Der Ubel, um fich bei Macht zu erhalten, hatte überall in die Stadte ziehen muf= fen, wo er Handel trieb und Gewerbe. Die venetianischen No= bili, die florentinischen Abelsgeschlechter waren hauptsächlich Rauf= leute. Im Alterthum stand ber Ackerbau oben an, und Handel und Gewerbe standen tief in der offentlichen Meinung; im Mit= telalter, hauptsächlich burch bie Staliener, fam umgekehrt Banbel und Gewerbe, städtische Industrie empor, der Bauer mar bei weitem geringer geachtet, und zum Theil tief gebruckt, nament= lich in Deutschland und Frankreich.

Seit der Eroberung von Alexandrien und Egypten durch die Araber 639 war Constantinopel Hauptstapelplatz sür die levantischen Waaren geworden und behielt diese Eigenschaft das ganze Mittelalter durch. Der Handel selbst aber kam in die Hande der Italiener. Zuerst vom 8ten bis 11ten Jahrhundert war Amalsi in Unteritalien mächtig, es zählte zur Zeit seiner Blüthe 50,000 Einwohner. Flavio Gioja, der Ersinder des Compasses, war ein amalsischer Bürger. Das in Italien und

ber Leonate unfirende Geld war amalissche Geld, die amalssiche Sprache gatt in allen mittelländischen Höfen. Im 12ten Sahrbundert fam besonders das glidellimische Pisa auf, die 66 Genua untertiegt, das seinerseits wieder nach hundertjährigem Kampfe von Nemekia bestien wied.

Schon im frühen Mittelalter waren Italiner, sognannte Sombarben, in allen Stäbten Europa's als Krümer, Geldwechster, Gendurghabler und Jamesline erschienen, ichen im 7en Sahrhumbert treffen wir sie in Kranfreich auf ber großen Messe au St. Demps, noch heut zu Tage giebt es eine Combardfraße in Bonton.

Sauptfachlich, wie gefagt, tam Benebig empor: es bezog feine indifden Baaren auf bem alten romifden Sanbelsmege über Sprien; auch murben Schiffe nach Alexanbrien entsanbt, mobin bie Araber uber bas rothe Deer bie inbifden Baaren brachten. Dit ben Arabern traten bie Benetianer frubzeitig in Sanbeleverbinbungen, bie bas gange Mittelalter binburch blieben. Bur Beit ber Kreugunge marb Benebig bie Sauptagentin und bie erfte Sanbelsmacht bes Mittelalters, Die Ronigin bes Mittelmeers, bas fie mit ihren großen Rauffartheifchiffen bebedte, bie burch Rriegsflotillen, Caravanen genannt, gefcutt wurden, es ward bie große Borrathetammer ber reichen Producte bes Drients, ber Gemurge und Specereien Inbiens und Arabiens, ber foffbaren Mouffeline, ber Berlen und Diamanten, ber perfifden Teppide, ber Golbftoffe von Damastus. Coon feit Musgang bes 10ten Rabrhunderts batten fie fich burch Bertrage mit bem griechifden Sofe in ben Befit bes 3mifchenbanbels gefett, 1085 erwarben fie bie Bollfreibeit von allen ein : und ausgebenben Magren im gangen griechischen Reiche; feit bem erften Kreuszuge, mo Benebig in ber Sauptftabt von Raifer Mlerius Comnenus ein eignes Quartier erbielt, liegen fich viele Benetigner bort nieber und murben Fabrifgebaube fur Rechnung venetianifcher Baufer angelegt. Schon vom 12ten Sahrhundert an verbrangte bas italienische Gelb bas griechische auf ben Martten, bie negpolitanifden Ducaten, Die venetianifden Becdinen, Die florentinifden Golbaulben, Riorenen, tamen nach und nach auf. Coon im Jahre 1175 errichtete Benedig eine Bant, eine Depofitenbant,

bie erste in Europa; bie erste Bettelbank warb spater burch Genua gestiftet, die berühmte Bank von St. Georg. Ungefähr um biefelbe Beit kamen bei Gelegenheit ber Bertreibung ber Juben aus Frankreich bie Wechsel auf und bie Uffecurangen, es wurden biese Institute hauptsächlich in Italien weiter ausgebil= Die Papste waren es, die die Wechsel hauptsächlich ge= brauchten, um ihre in ganz Europa von ihnen in Unspruch ge= nommenen Einkunfte burch bies Papiergelb zu erheben: Hauptgeldplat mar, wie ich in ber vorigen Borlesung schon erwähnte, Florenz, fpater Genua, julet Rom, noch im 17ten Jahrhun= Man zählte an achtzig große Banquierhäuser in Florenz, bie bie Geschäfte ber Papste, ber Konige von Frankreich und England, ber von Sicilien und Reapel und fast aller guelfischen Berren, namentlich ber neapolitanischen Barone besorgten. Die Mediceer namentlich bienten nachst bem Papste ben Konigen von England und bem reichen Herzog von Burgund. Seit Benedig mit ben Kreugfahrern 1204 Constantinopel erobert, die Sandels= herrschaft in Griechenland, ben großen Verkehr mit ben ganbern bes schwarzen Meeres über Trapezunt, mit Gyrien über Aleppo, mit Egypten über Alexandrien, mit Ufrika über Tunis und Tri= polis eingerichtet, stieg es im 14ten Sahrhundert jum bochften Glanz empor, mar allen anbern Stabten an Sanbel, Seemacht und Industrie überlegen. Durch bie Genuesen vom schwarzen Meer und bem bucharisch = constantinopolitanischen Sandel abge= schnitten, knupften sie mit ben Mongolen gang neue Sanbels. verbindungen an, bezogen bie Waaren Indiens über Tauris und Bagdab durch Armenien ans mittellandische Meer. um 1300 ward auch ber große Verkehr Benedigs mit Deutsch= land angefangen, Augsburg und Nurnberg bezogen von dieser Beit ihre Specereien, die sie früher birect aus Conftantinopel entnommen, nun über Benebig. Much mit ben Nieberlanden warb ber erfte Sanbel burch bie Strafe von Gibraltar eröffnet, im Sahre 1318 nach Guiccardini erschienen zuerst auf vene= tianischen Fahrzeugen orientalische Gewürze und Seibenzeuge im Safen von Untwerpen. Spater gingen jahrlich acht Galeonen nach ben Nieberlanden, woher man hauptsächlich Metalle bezog. 1423 hatte Benedig 3345 Schiffe und Fahrzeuge und 38,000 Matrofen, ber Schiffbau allein nahrte 10,000 Menschen.

ben Robilis maren taufenb, bie von 4-70,000 Ducaten jahrliche Ginfunfte hatten.

Rachft Benebig fam Genug, bas ben griechifden Raifern Conffantinopel von ben gateinern wieber erobern balf, 1261. burch feine Colonien und Sanbelsftationen empor. Gie nabmen Befig von ben Darbanellen , bem ichmargen Meere, ber Rrimm, bem afovifchen Deere, langft ber gangen Rorbfufte von Ufrifa errichteten fie Forts. Corfica und Garbinien tamen in ibre Sanbe. Caffg in ber Rrimm mar ibre Sauptnieberlaffung, bierber und nach ben beiben Borftabten Galata und Dera, Die ibnen in Conftantinopel eingeraumt wurden, tamen bie inbifden Baaren aus ber Bucharei von Samarfand; im Mittelmeere waren Mismes, Miquesmortes und Die Infel Majorca, in Mfrifa Tunis, in Gorien Tripolis ibre Sauptplase. Durch biefe reichen und gewaltthatigen Genuefen marb bas griechifde Reich gang eigentlich in Reffeln gelegt: überall in ber Umgegend von Conftantinovel, in ben Darbanellen, bem Bosporus, an ben Ufern bes Marmor : und ichmargen Meers fieben noch beut ju Tage Thurme von ihnen und namentlich bei Conffantinopel felbft finben fich noch bie Erummer jener foliben und ftarten Caftelle, bie fie bauten und bie burch lange Mauern mit ben Ufern bes Bo6: porus und ben bortigen Batterien in Berbinbung fanben.

Muffer bem Sanbel Benedias, Genua's, Difa's blubte auch mitten in bem Drangen und Treiben ber republikanischen Rams pfe bes Mittelaltere, woburch bie Rraft ber Italiener rege gebalten wurde, Mailand, Berona, Afti, Bologna, es blubte Rlorens, Lucca, Giena, Aresso burch ben Sanbel. Die baufigen Musmanberungen aus ben Stabten Italiens in Rolge ber innern Parteiungen veranlagten bas Aufbluben ber Colonien und jene ausgebehnte Berbinbung italienifcher Sanbelsleute uber bas gange fubliche und weftliche Europa, bas norbliche Afrifa unb bas weftliche Mien, alfo alle bie iconften ganber ber Erbe, wie bies jest mit ben Englandern auch ber Rall ift und im Alterthum mit ben Phoniziern und Carthaginienfern ber Kall mar. Die Italiener murben, wie in ber Agricultur, fo auch im Bereich bes Sanbels und ber Gemerbe bie gebrer bes gangen Abenblanbes. Dir faben : Die Bechfel, Die Banten, Die Mfferuramen, Die Leibbaufer entstanden bei ihnen ober murben boch bamptfachlich durch sie ausgebildet, die italienische doppelte Buchhaltung ist noch jetzt die herrschende Methode in den kausmännischen Gesschäften.

Muster und Vorbild Europa's wurden die Italiener auch in ben Gewerben. Much hier fteht wieber an ber Spite Benebig burch feine alten Golb = und Tuch = und Lebermanufacturen, feine berühmte Glasfabrifation: bie ersten Glashutten wurden 1291 auf der Insel Murano angelegt. Italien ist das Haupt= land fur bie Seibenfabrifation geworben. Der Konig Roger von Sicilien hatte im 12ten Sahrhundert ben Seibenbau von feinem Rriegszuge nach Griechenland nach Stalien übergefiebelt, bem griechischen Reiche war schon zu Justinian's Zeiten burch Monche bie Seibenraupe, bie fie, in ihren Staben verborgen, aus China wegführten, zugebracht worben. In Palermo wur= ben bie ersten Seibenmanufacturen angelegt, sie kamen bann nach Lucca, wo vorzüglich bie Sammet = und Brocatfabrikation in Bluthe kam, nach Benedig, nach Genua, nach Florenz. In Florenz foll bie Bunft ber Seibenwirker ichon 1225 gufammen= getreten fein, bie Statuten find von 1335. Die robe Seibe kam aus bem Ausland, erst zu Anfang bes 15ten Sahrhunderts ward die Cultur des Maulbeerbaums einheimisch. Die arte della seta ber Florentiner fam in hohen Flor. Hier allein verstand man bie Runft, Seibe und Sammet mit Ladmus zu farben, ber aus ber Levante eingeführt worden war. Ums Jahr 1470 waren funfzig Seibenhandlungen in Florenz, spater fank biefer Industriezweig; als bie Spanier zur Zeit Carl's V. bie Stadt eroberten und die Mediceer als Erbfürsten restituirt wurden, lie-Ben sich Schaaren von Florentinern zu Lyon nieder: Die jest so wichtige französische Seibenfabrikation ist wesentlich burch bie Italiener aufgekommen, eben so wie die englischen Tuchfabriken burch bie auch von Spanien vertriebenen Nieberlander unter Eli= fabeth auffamen. Nachst ber Seibenfabrifation hat auch bie Bollenmanufactur in Florenz bebeutend geblüht. Bu Giovanni Billani's, bes Geschichteschreibers von Florenz Beiten (1339) gab es zweihundert Kaufleute in der Wollenweberzunft, die ge= gen 30,000 Arbeiter beschäftigten und jahrlich 70 - 80,000 Stuck Zuch zum Betrag von 1,200,000 Goldgulden gewannen. Aus diefer Wollenweberzunft gingen die Mediceer hervor und wurden

bie Fürsten von Florenz. Die Wolle ward aus Spanien ge=
nommen, dem Hauptland für die Schafzucht das ganze Mittel=
alter hindurch. Vorzügliche Geschäfte machten die Florentiner
durch ihre Färbereien und Appreturen. Von Spanien, Frank=
reich, England, Deutschland, besonders aus den Niederlanden
schickte man die rohen Wollenstoffe hieher, wo sie gefärdt und
zubereitet und dann wieder nach allen Gegenden, namentlich
nach der Levante versendet wurden. Es war dies die sogenannte
arte di calimala zum Unterschied von der gewöhnlichen arte della
lana. Um 1300 gab es zwanzig Niederlagen von Calimala.
Florenz blieb der Mittelpunkt dieses Industriezweiges dis zum
15ten Jahrhundert, wo man in den Niederlanden, dann auch
in England die Aussuhr des unsertigen Tuches verbot und die
Kunst der Florentiner sich selbst zu eigen machte. — Auch in
der Lowbardei blühten die Tuchmanusacturen der Humiliaten.

Bei so großem Reichthume, ben die Italiener burch Inbuftrie, Sanbel und Aderbau erlangten, prosperirten naturlich auch bie Finanzen ber einzelnen Staaten. Die Ausbildung bes neuen Kinanzwesens ift ebenfalls von ben Italienern ausgegangen. Es war ein bebeutender Berluft fur die Hohenstaufen, als sie bie großen Finangrechte im Coftniger Frieden einbußten. 1339 ju Billani's Beiten, betrugen die Ginkunfte von Floreng gegen 300,000 Goldgulden, mehr als Großbritannien und Irland eintrug zu Elisabeth's Zeiten. Gie wurden zumeist aus indirecten Steuern, ber fogenannten Babelle fur Betranke und ben Eingangszöllen gewonnen. 1423 betrugen bie florenti= nischen Ginfunfte nach Mario Sanubo ichon 400,000 Ducaten, die von Benedig in bemfelben Jahre eine Million, ebenfoviel brachte Mailand auf, ber Konig von Frankreich hatte bamals nur 2,000,000 Ducaten einzunehmen, 3,000,000 ber Perzog von Burgund, bieser war ber reichste Fürst Europa's; burch bie Bermahlung mit feiner Erbtochter fam hauptfachlich Spanien auf. Das Gabellenwesen, bas indirecte Abgabenfustem, bas fo bebeutenben Ginfluß auf die Consolidirung ber fürstlichen Macht in Europa ausgeubt hat und bas Unleihemesen, bas gegenwartig in Europa einen fo abschreckenben Umfang erreicht hat, ift zuerst von den Italienern, namentlich den Papsten ausgebildet worden, nachst bem Uemterverkauf, ber auch in ben anbern romanischen Staaten, Spanien und Frankreich nachgeahmt ward, während die germanischen, Deutschland und England, dieses Uesbel zurückwiesen. Es war 1526, als der Papst Clemens VII. gegen Carl V. rüstete, wo er die erste reine Anleihe machte, den Monte Clementino della Fede, es waren 200,000 Ducasten, die er ausborgte gegen zehn Procent Zinsen, auf die römissche Dogana angewiesen, Zinsen, die auf die Erben der Darsleiher übergingen.

Nachst ben Finangen wurde auch bie andere Saupthandha: be, womit Staaten zu regieren sind, ausgebildet, bas Militair= wesen. Auch die neuere Taktik ist von Italien ausgegangen. Der Citabellen, die in Neapel, Rom und andern italienischen Stabten angelegt wurden, habe ich bereits beilaufig gebacht. Vorzüglich berühmt waren im Mittelalter bie genuesischen und venetianischen Bogenschützen. Um's Jahr 1339 fam die erfte große Soldnermilig in Italien auf, die Compagnien, die unter Condottieri's aus Auslandern und Inlandern zusammengesetzt wurden. Die Compagnie bes heiligen Georg, vom Bisconte Lodrisio gestiftet, war die erste solche Gesellschaft. Der Frang Sforga, ber das Berzogthum Mailand erhielt, mar ein fol= cher Condottiere. Um's Jahr 1400 machte fich ber Conte 211= berico ba Barbiano burch feine meift aus Stalienern gebil. bete Urmee bes Herzogs Galeazzo Bisconti von Mailand einen Namen: aus seiner Schule kamen, wie bie Italiener fag= ten, wie aus bem trojanischen Pferbe eine Menge tapferer Feld= Um die Mitte des 15ten Jahrhunderts blühte herrn hervor. die, durch die Erfindung des Pulvers nothig gewordene Kriegs= baukunft. Die meiften Ingenieure, Die jum Festungsbau in ber italienischen Manier mit ben hoben steinernen Ballen, Runbelen und Bollwerken zugezogen wurden, waren zugleich große Runft= ler, 3. B. Giotto, Linardo ba Binci, Bramante, Deruzzi und Michel Ungelo. Der große Macchiavelli schrieb sieben Bucher über die Kriegsfunft, in benen er Die Er= fahrungen ber Alten zusammenstellte.

Auch die neue Polizei, sowohl die Wohlfahrts = als Sichers heits = Polizei, ist eine Erfindung der Italiener. Eins der ersten Findelhäuser ist in Rom errichtet worden, wo es viel Findlinge gab, noch heut zu Tage ist das große Hospital zu Mailand

vielleicht bas größte der Welt. Dieses Spedale maggiore, das der Herzog Franz Sforza 1457 baute, hat täglich im Durchsschnitt 1500 Kranke und 5000 Recepte, sunfzig Aerzte und Wundarzte, acht Priester mit einem Rector sungiren darin. Zu Unsang des 16ten Jahrhunderts, während die große Pest grafssirte, sind die ersten Waisenhäuser in Oberitalien angelegt worsden, das erste war das noch jeht berühmte zu Somasca an der Abda. Auch die Paßanstalten wurden zuerst bei den Mailandern unter den Visconti zu Ausgang des 14ten Jahrhunderts einzgesührt. Die alten Potestaten, ehemals die höchste Obrigkeit in Mailand, waren zu Polizeihauptleuten durch die Signoren herzabgesunken, die Visconti und die Sforza sehten sie als solche ein.

Schon oben habe ich ber Universitaten wiederholt beilaufig gebacht, als eines Hauptmittels, woburch Italien in ber Bil= bung bem übrigen Europa auf bem gelehrten Felbe voraus fam. Schon um 1100, bilbete fich bie erfte driftliche Universitat, bie zu Salerno in Unteritalien. Durch die Araber angeregt, blubte hier bas Studium ber Medizin auf. Bologna in Oberitalien ward hierauf die universitas für die Rechtswissenschaft: 1158 gab ihr ber Sobenstaufe Barbaroffa, ber bie Rechtsgelehrten jur Durchsetzung seiner kaiserlichen Rechte gegen bie Stabte be= nutte, ein stattliches Privilegium; um's Jahr 1200 hatte Bo= logna schon die ungeheure Bahl von 10,000 Studenten. Wohl mochten die Papfte erschrecken, bag von nun an die Beiftlichen nicht mehr bie einzigen Gelehrten sein follten; um bas Bolf wenigstens zu bearbeiten, bie offentliche Meinung zu beherrschen. wurden ben Universitaten im Unfang bes 13ten Sahrhunderts, wie ich fruher bemerkte, die Bettelmonche entgegen gestellt. Um diese Zeit hatte auch Frankreich Universitäten gestiftet, eine zu Montpellier fur Medizin und die große Universitat zu Paris für Theologie und bemnachst Jurisprudenz. Auch England stiftete im Unfang des 13ten Sahrhunderts Orford und Cambridge, fpat erst im 14ten folgte Deutschland mit Prag. Aber noch bis tief ins 16te Jahrhundert ward von andern Nationen viel auf italie= nischen Universitäten studirt, namentlich fam nachst Bologna bie später venetianische Universität Pabua bedeutend in Flor, Florenz und bas spater auch florentinische Pisa, aus bem gegen Ende bes Mittelalters der große Galilei hervorging. Italien ward frühzeitig die Wiege der neueren Literatur durch die drei großen Florentiner Dante, Petrarca und Boccaccio, schon im 14. Jahrhundert.

Dante Alighieri, geboren 1265 zu Florenz, zu ber Beit, wo bas Haupt bes letten Hohenstaufen auf bem Blocke zu Reapel burchs Benkerbeil fiel, ftubirte in feiner Baterftabt und zu Padua und Bologna Philosophie, bann Theologie zu Paris und biente hierauf seinem Staat, als Rrieger, Staatsmann und Gefandter. Er war Dichter, Philosoph, Moralift und Geschichts= forscher, ohnstreitig eins ber größten Genies bes Mittelalters und Die Liebe, bie Romantit biefes Mittelalters, mar aller Zeiten. ber Mittelpunkt seiner Seele: 1290 starb seine Geliebte Bea = trice, die er in der vita nuova verherrlicht und die nachher wieber im Parabiefe seiner gottlichen Comedie erscheint. 218 ent= schiedener Ghibelline, als ber er auch mit einer eignen Schrift de monarchia gegen die Papste auftrat, ward er 1302 aus Florenz verbannt, er lebte im herben Gram über biese Berbannung zu Arezzo, Berona und Ravenna, ganz erfüllt von bem Gedanken: ,nessun maggior dolore, che ricordarsi del tempo felice nella miseria," "keinen größern Schmerz giebt's, als im Elend ber Beit bes Gludes fich zu erinnern," er fchrieb im Erile feine be= ruhmte divina commedia in brei Theilen, bem Inferno, Purgatorio und Paradiso, ber Solle, bem Fegefeuer und bem Para= biefe, ein Gebicht in Terzinen, in hundert Gefangen, worin er himmel und Solle in Bewegung fett, um nachst ben schlechten Beiftlichen und ben weltlichen Tyrannen feine Mitburger-fur bas ihm angethane Unrecht hauptfachlich zu geißeln, ein wunderbares Gebicht, in bem die mittelalterliche Scholastif und Mustif ver= mablt auftritt, aber bas lette große europaische Bolksepos, in welchem sich bieses schon in Lyrik, in Allegorie und Bisionen auflost, Schauspiel, wie ber Titel Commedia es bezeichnet, nur beshalb zu nennen, weil ber Wechsel ber poetischen Farben, ber barinnen spielt, ber Elegie, Satyre, Ibylle, bes Epischen, Ly= rischen und Dibaktischen, Die bunte Bariation ber Scenen, wie Gervinus bemerkt, mit nichts beffer, als einem Schauspiel verglichen werden konnte. In Ravenna, wo er 1321 starb, steht Dante's Grabmahl, die spateren, bankbareren Florentiner ha=

ben ihm, dem ersten großen maëstro der italienischen Poesie ein Cenotaph in S. Croce errichtet, neben Galilei, Michel Angelo und Macchiavelli.

Nach Dante kam Francesco Petrarça, aus Arezzo in Er studirte zu Montpellier und Bologna und trat 1326 zu Avignon in ben geiftlichen Stanb. Ein Jahr darauf lernte er hier feine beruhmte Geliebte Laura fennen, Die ihn gu ben Sonetten und Canzonen begeisterte, mit benen er ber Reprafentant bes mittelalterlichen Minnegesangs geworben ift. ward wegen biefer Canzonen und Sonetten 1341 zu Rom auf bem Capitole gefront. Much er biente seinem Baterlande als Botschafter, wie benn im Mittelalter bie beften und tiefsten Ropfe der Italiener, ihre Dichter und Denker, als die feinsten Kenner ber Menschen und ber menschlichen Berhaltnisse zu ben schwierigften Gesandtschaften vorzugsweise verwandt wurden und zu gar bebeutendem Gewinne fur ihre Staaten. Petrarca ftarb 1374 auf einem Dorfe bei Padua, in seiner Bibliothek, ein Buch lesend. Man fann ihn als ben Ersten betrachten, ber bie Literatur der Alten wieder erweckte, er war es, der die erste bedeutendere Bibliothet von Griechen und Romern sich anlegte, und bie erfte Alterthumersammlung aus Medaillen ber romischen Raiser.

Wie Dante im Epos, Petrarca in der Lyrif sich hervor= that, so mar es Giovanni Boccaccio, ber bas erfte Meifter= werk schrieb in ber italienischen Profa. Boccaccio war ber naturliche Sohn eines florentinischen Kaufmanns, angeblich 1313 geboren zu Paris. Er follte auch Raufmann werben, bann Rechtsgelehrter, er hielt sich in Paris, Florenz und Neapel auf, hier machte er bie Bekanntschaft seiner geliebten Fiametta, wie er bie Maria nannte, die naturliche Tochter Konig Robert's bes Gutigen von Neapel, ber, wie wir wiffen, auch eine Beit lang Signore in Florenz mar. Er, Boccaccio ließ fich hier. auf zu Florenz nieder, er erhielt hier die poetische Professur für Erklarung bes Dante, ward auch zu Staatsbotschaften gebraucht und ftarb als Karthausermonch 1375. Sein Hauptbuch ift ber Decamerone, eine Sammlung von hundert, zum Theil aus provencalischen Dichtern entlehnten Novellen, die in gehn Tage eingetheilt sind. Es sind mit kraftigem und boch feinem Pinsel entworfene Geschichten, Geschichten, in benen Mes mit Darftel-

lung gleichsam gesättiget ift, in benen bas grandissimo piacere ber Liebe vorzüglich gefeiert wird, nachst biefen Liebesgeschichten kommen Betrugs = und Pfaffengeschichten vor. Als guter Ghis belline richtete Boccaccio seinen fedften Spott gegen bie ents artete Geistlichkeit, die novella 2. der giornata I. ist so eine beißende Schilderung bes romischen Soflebens. Man fann fagen, bag biefes Decameron bas erfte große Wert ber neueren Beit in Profa, ber eigentliche und wirkliche Unfangspunkt ber italieni= schen Nationalliteratur ift, ber Nationalliteratur sage ich, benn Dante hat noch gang ben allgemeinen mittelalterlich : chriftlichen Jon, in Petrarca ift eine besonders ftarte claffische Ginwirkung nicht zu verkennen, Boccaccio aber ift ganz national und mobern, aus bem warmen unmittelbaren Leben feines ichonen, blauen, fonnigen gandes herausgeboren. Auch ward die Form ber Dichtung bes Boccaccio, Die Erzählung, Die Rovelle, vor= jugsweise mit Borliebe von ben Italienern behandelt, Boccaccio hat viele Nachfolger gehabt, die sogenannten Novellieri, noch Machiavelli schrieb Novellen. Dante ift burch und burch ernst und feierlich erhaben, Petrarca schmelzend und weich und gartlich, Boccaccio vereinigt Kraft und Feuer und Bierlichkeit und Anmuth. "Wie verschieden biese Dichter in ihren Richtungen waren, fagt Rofenfrang, fo theilten fie boch bie Ginheit bes Inrifden Elementes: Beatrice, Laura, Fiametta maren bie Unknupfungspunkte ihrer Begeisterung, deren Gluth bei Dante in Allegorie, bei Petrarca im Sonette, bei Boccaccio in ber Novelle überall burchschimmert."

Nach ben Zeiten Boccaccio's und Petrarca's, die die Liebe zur alten Literatur wieder erweckt hatten, ward die Tendenz zur classischen Bildung immer fester innegehalten; es war natürzlich, daß man bei dem durch die Papste und die Geistlichen so ganz verweltlichten Christenthum, welches die Herzen leer ließ, nach einer soliden Bestriedigung des Geistes sich sehnte. Florenz und namentlich die Mediceer, stellten sich an die Spize dieser neuen Bewegung: in Florenz ersolgte die erste Reaction gegen das Papsthum durch das Gegengewicht der Künste und der classischen Bildung. Unter Cosmo und Lorenzo ward die erste christliche Akademie für die platonische Philosophie in einer Villa bei der Stadt, die erste öffentliche, die mediceische Bibliothek,

bie erfte Runft-Akademie in den Garten bes Corenzo, neben Unter Borengo lebten bie bem Rlofter S. Marco gestiftet. genialen Philosophen Marfilius Ficinus, ber ben Plato, ben Neuplatoniker Plotinus und bie muftischen Schriften bes Dyonisius Areopagita, bes Stifters ber myftischen Theologie, der in den ersten driftlichen Sahrhunderten lebte, übersetzte, die berühmten Grafen Giovanni und Giovanni Franzesco Pico von Mirandola, die bie erften neuen philosophischen Systeme ausbildeten, worin sie pythagoraische, aristotelische und platonische Philosophie mit Christenthum und Alten Testament und der Kabbala der Juden durch einen phantasiereichen Mufticismus zu vereinigen suchten. Um Ende bes Mittelalters erfcheint in Florenz ber berühmte Fra Girolamo Savonarola, ber mustische Dominikaner, ber italienische Buß, als entschiedener Protestant gegen bas Papstthum, er farb 1498 ben Martyrertod: der Papst ließ ihn hangen und verbrennen, aber in den Unnalen feines Orbens ift er als einer ber Beiligen und Geligen aufgezeichnet.

Ich erwähnte schon oben, daß die Papfte nicht lange feierten, auf diese neuen classischen Tendenzen einzugehen. Ihnen war es aber hauptsächlich nur barum zu thun, burch die Massen zu imponiren. Der Papst Nicolaus V., berfelbe, ber burch bie Citabelle ber Engelsburg, fich wieder Respect in Rom verschaffte, ließ ganze Bibliotheken übersetzen, sein Plan ging barauf, ber gesammten griechischen Literatur fich burch biefe Uebersetungen gu bemachtigen, dafür arbeiteten unter ihm Ungelo Poliziano, ber Bater bes neuen italienischen Theaters und Laurentius Die philologische Richtung ward durch bie Malla. Papfte ausgebildet, mabrend bie Florentiner mehr bie philoso= phische verfolgten. Nicolaus legte bie vatikanische Bibliothet an, eine Afademie fur die Alterthumer ward gestiftet. Paulus II. legte 1464 ben Grund zum capitolinischen Museum. Das Studium ber Classifer brachte in Rom ein volliges Burudtreten auf ben heidnischen Standpunkt hervor, ber, wie wir fahen, in Leo X., bem Mediceer, bem beidnischen Papft, seine bochfte Sobe erreichte. Nach ihm kam, seit ber Reformation, die Regenerirung der Kirche durch die Jesuiten. Der philosophischen Richtung, die noch im 17. Sahrhundert, namentlich burch die beiden großen

Neapolitaner Giordano Bruno und Campanella blühte, wurden endlich die Papste Herr, indem sie sie ganzlich unterstückten, seitdem ist Italien hauptsächlich ein Land der Phislologen und Alterthumsmänner geblieben, hierauf hat sich ihre gelehrte Bildung beschränkt — in den Künsten haben sie, nachdem zur Zeit der Resormation die größte Blüthe, die durch Rafael kam, vorüber war, auch nur durch die kalte Iesuitenkunst noch sich ausgezeichnet; eine Blüthe der Musik, hauptsächlich von Neapel ausgehend, durch Scarlatti, Leo, Durante ging ebenfalls vorüber, seitdem haben diese ehemals so vielseitigen, geistreichen Italiener nur die Alterthümer noch und das Theater.

Ich habe mich mit diesem Ercurse in die neueren Zeiten nach ber Reformation verloren, ich muß Gie noch mit Wenigem in die Periode vor berfelben zuruckführen, um bann zu schließen. Nicht zu leugnen ift, daß nicht blos bie Papste im Laufe bes Mittelalters verweltlichten, gang Italien verweltlichte mit ihnen. Der große Lurus, ber entnervende Mußiggang und bas Sitten= verderbniß war allgemein zu Ende biefes Mittelalters. Raufherren, gestrenge Juriften, grausame Tyrannen, gewaltthatige Unführer roher Kriegsbanden, ein zügelloser, üppiger Klerus, Saufen von Bettel = und andern Monchen, Geld, Ginnengenuß, Waffengewalt und Meuchelmord, Bigotterie, Fanatismus, ein ganz weltlicher und finnlicher Cultus waren bie Elemente biefes italienischen Lebens. Rirche und Staat waren unterwühlt, bas Bolk burchaus bemoralisirt und feige geworden, wie zu ben letz= ten Zeiten der romischen Republik, Mes schien seiner Auflosung entgegen zu gehen. Der Faktionenkampf biefer in Saß und Liebe fo heftigen und reizbaren Italiener, die Erbitterung ber einzelnen Staaten gegen einander, war auf eine folche Sohe gekommen, baß man sich nicht scheute, bie Fremben, die Frangosen herein= zurufen. Macchiavelli, ber große Staatsmann, schließt fei= nen 1513 geschriebenen Principe, worin er alle Mittel, Die ge= waltthatigsten und die feinsten anempsiehlt, um nur wieder eine Einheit in die allgemeine Berbrocklung Italiens hinein zu bringen, ausbrudlich mit einem Capitel, bas bie Ueberschrift: ", Aufruf, Italien von ben Fremben zu befreien" an ber Spige tragt. Das baus ber Mebiceer follte ben Fürstenhut Italiens nehmen - es

kam aber anders, wirklich eine fremde Macht, Spanien kam in Italien zur Herrschaft. Derselbe Machiavelli bricht an einem andern Orte in die bittere Klage auß: "Jetzt lebt, wenn weinend athmen leben heißt, Italien in Verfall und so hartem Loos, als es sein langer Müßiggang verdient, Knechtschaft ist des Landes Loos, wo das Volk zugleich ehrgeizig und feig ist."

Wie Spanien die Herrschaft über Italien erlangt, wie die Reformation der romischen Kirche eine neue Wendung gegeben, werden wir in den späteren Vorlesungen sehen. In den nächsten zweien habe ich die allgemeine Charakteristik des Mittelalters in vornehmlicher Beziehung auf Deutschland zu vollenden. Das deutsche Ritterthum, die Städte, die Hanse, die deutsche Insbustrie, die deutsche Kunst, die wunderwürdigen Dome, die überaus herrlichen Bildwerke der flamändischen Schule werde ich Ihnen in diesen zwei nächsten Vorlesungen vorsühren, die die Geschichte des Mittelalters beschließen.

## Neunzehnte Vorlefung.

Das beutsche Mittelalter von Rubolf von habsburg bis auf Maximilian und seine Charakteristik: die beutschen Stände, bas Faustrecht, bas Ritterthum und bie Stäbte.

Nach bem Fall ber Hohenstaufen kam in Deutschland bas Zwischenreich, das sogenannte Interregnum, ein Zustand, bessen Name schon andeutet, was er in sich schloß. Sin Reich, das mit sich selber uneins wird, kann nicht bestehen. Es war aus mit dem deutschen Reiche, mit der Glorie des deutschen Reiches, als sein Oberhaupt keine Macht mehr war, ja als man nicht einmal dazu mehr kam, ein Oberhaupt zu besigen. Die Fürstensaristokratie Deutschlands ließ das Zwischenreich sich Sahre lang gefallen, die großen Herzogthümer, zu deren Zerstückelung die Hohenstaufen mit Sachsen durch Abtrennung von Brandenburg und mit Baiern durch Abtrennung von Destreich, den Ansang gemacht, zersielen immer mehr in einzelne, kleine Machtgebiete; Weltgeschächte l.

Atanken und Schwaben, was bie Staufen befessen, loften nach ihrem Stury in viele hundert kleine Theile sich auf, nirgends hat es spater so viel kleine unmittelbare Reichsgrafen und Reichsritter gegeben, als in biefen Gegenben von Schwaben und Franken; bas alte Berkogthum Lothringen entfremdete sich nicht minder immer mehr bem beutschen Reiche und schloß fich an Frankreich an, ein französischer Pring, ber Sohn eines Konigs von Frankreich, grundete im Bergen biefes Lothringen, in ben Nieberlanden bas Reich Burgund und ward ber machtigste Fürst Europas durch feinen Reichthum. Durch die Beerbung biefes Saufes fam Babsburg, tam Spanien empor. In bem Deutschland incorporirten Reiche Burgund machte die Krone Frankreich Erwerbungen, die Provence, bas Dauphine fam hier an Frankreich, in den Alpen endlich trennte sich die Republik Schweiz ab vom beutschen Reichskörper. Das war bas Unglud vou Deutschland, baß es, während es im Norben und Often flavische Provinzen und burch bie beutschen Ritter Preußen und andere gander eroberte, Eroberungen, die spater auch an Polen verloren wurden, im Westen und Guben, an ber Seekufte und in ben Alpen seiner wichtigften beutschen Provinzen, feiner Sauptstarte, verluftig ging. Die Schweiz trat in enge Mlianz mit Frankreich, Die Seekuste fiel Spanien zu, beibe Reiche, Frankreich und Spanien traten nun, am Schluffe bes Mittelalters, an bie Spite ber europais fchen Angelegenheiten, mahrend bas beutsche Reich immer mehr im Innern burch seine Fürstenaristofratie fich aufloste und politisch null warb. Noch 1000 unmittelbare Reichsftande ungefahr, Furften, Grafen und herren, bie alle bas Fehberecht ausübten, gab es zur Zeit vor ber Reformation, und boch maren viele Abelshäufer fcon wahrend bes Mittelalters ausgestorben. Die Beit bes Mit= telalters, vom Interregnum an bis auf die Reformation, bis zu Carl V., ift gar nicht anbers als eine Zeit ber Feubalariftofratie und zwar ber ausgearteten Feubalariftofratie aufzufaffen. rend bie Konige von Frankreich an ben freien Mittelftand, bie Burger ber Stabte fich anschließenb, fraftig fich bem Papfte entgegenstellenb, die königliche Macht wieder zu Ehren gebracht haben, ja endlich, als auch hier die machtige und robe Ariftofratie fich noch wehrte, burch Grundung bes Abfolutismus und Feststellung ber feinen Soffitte sie ganglich barnieberbrachen, hat Deutschland, wo bie letzten Hohenstausen den Zeitpunkt versäumsten, sich an diesen freien Mittelstand anzuschließen, sich nicht seiner Fürsten Aristokratie erwehren können, nicht einmal der mächtige Carl V., in dessen Staaten die Sonne nicht untersging, vermochte sich gegen Morit, der an der Spitze der deutsschen Fürstenaristokratie sich ihm entgegenstellte, zu behaupten und die königliche Macht, wie er ganz deutlich wollte, zu ihrer Einheit und Machtvollkommenheit zurückzusühren. Auch dem Papste Widerstand zu leisten, ward hier in Deutschland unterslassen, die deutschen Könige, wie Rudolf von Habsburg, unterwarfen sich ihm entweder gänzlich oder mußten, wie Ludwig der Baier, den heftigsten Kampf mit ihm bestehen, sogar Carl V. nuchte nicht die große Handhabe der Resormation, um endlich diesem Oberpriester die Spitze zu bieten.

Alles in der Weltgeschichte kommt auf die rechte Zeit an. Als die Kaisermacht noch in Ansehn war, ware es die rechte Zeit gewesen, sich an die Städte und den freien Mittelstand ans zuschließen; als die Papste die Kaisermacht unterwühlt hatten, war der Zeitpunkt vorüber. Noch unter Rudolf von Habsburg zwar, dem ersten König nach dem Interregnum, wurden die Städte zu den Reichstagen gezogen, unter Heinrich von Luremsburg wurden nach dem Vorgang der französischen Etats generaux die drei Reichscollegien, das chursürstliche, fürstliche und städtische eingerichtet, aber wie gesagt, der Zeitpunkt war vorüber.

Rubolf von Habsburg war, bemerkte ich, ber erste beutsche König nach den Zeiten des Interregnums. Es war dieser Rusbolf ein kleiner Schweizerritter, den die großen deutschen Fürsten zu ihrem Könige wählten, so arm, daß man sagt, er habe sich selbst seine Kleider ausgebessert. Er verstand sich mit diesen großen deutschen Fürsten und ward einer von ihnen, er sing zwar die kleinen Raubritter, die mit ihrer Wegelagerei daß ganze Land unsicher machten, ließ aber die großen Aristokraten gewähren, um nur Destreich sür sein Haus erblich zu erwerben. Seit Rudolf wird die Erwerbung einer erblichen Hausmacht Haupttendenz der deutschen Kaiser, ganz im Gegensatz von dem früheren System, wo es als Grundsatz gegolten hatte, daß kein Kaiser ein Reichseland behalten dürse, er allein durch das Ansehn seiner Person das Reich zu behaupten habe. Erklärlich und natürlich war dieses

Streben ber Konige nach einer Erbmacht : bes Reiches Domainen, von benen ber Raifer, ba es noch feine ftebenben Steuern bamals gab, seinen Unterhalt zog, waren bedeutend geschmalert worden, alle kleine und große Fürsten hatten auch die Erblichkeit in ihren Reichslehnen erworben, behaupteten sich nach ben großen Privilegien, die ihnen Friedrich II. gegeben hatte, als Landesherren barin. Rudolf ließ fich im Voraus Willebriefe von ben Rurfürsten geben ,, jegliches erledigte Fürstenthum, welches er wolle, wie die Urkunden lauten, mit allen seinen Bubehörungen" seinen Sohnen verleihen zu burfen - gegen biefe machtige und umfaffende Berwilligung verwilligte er feinerfeits ihnen ebenfo umfaffend, er ließ sie frei schalten und walten in ihren Fürstenthumern.

Berade so willig, wie gegen die deutsche Fürstenaristokratie bezeigte fich Rubolf gegen den Papft. Seine Konigswahl ließ er ausbrucklich von Rom bestätigen, er war es, ber zuerst bem Streben ber Papfte, eine große Landmacht in Stalien zu werben, auf Kosten bes deutschen Reiches formlich Borschub that, indem er ihnen die alten erdichteten Conftantinischen Schenkungen beftatigte und neue Landstriche hinzufügte. Er ließ sich auch bie Umwandlung ber alten Courtoisie ber Papste, bes Ihr, bas sie früher ben beutschen Konigen und Kaisern in ihren Briefen gege= ben, in bas Du gefallen, er, Rubolf bagegen nannte ben Papft pater et dominus noster, unfer Bater und Berr. bolf gab Italien gang auf, er ging nicht über die Alpen. Man hat dies fehr staatsklug genannt, es war nichts weniger als biefes: auf Italien gewann nun Frankreich fatt Deutschland überwiegenben Einfluß. Das franzosische Haus Anjou hatte Auß in Italien gefaßt burch Empfang bes Reiches Neapel aus ber Sand bes Papstes als seines Lehnherrn, 1265; 38 Jahre darauf mar Frankreich schon so machtig in Italien, daß es ben Papft, wie ich erzählt habe, in Italien aufheben, ben Procef von Unagni bem Processe von Canossa entgegenstellen konnte. Aller Sammer und alles Leiben, bas Deutschland unter Ludwig bem Baier burch bie in Avignon resibirenben Papste, wie Sohann XXII. erfuhr, ber so weit ging, ben beutschen Ehron fur vacant zu erklaren, und im Fall einer ftreitigen Konigswahl, wofur bie Papfte forg. ten, selbst als Reichsverweser zu fungiren pratendirte, aller biefer Jammer und bieses Leiben, bas enblich boch bie beutsche Fürsten.

aristokratie dahin brachte, im Kurverein zu Rhense die Unmittels barkeit und Unabhängigkeit des Reiches wahrzunehmen, kam von diesem Aufgeben Italiens durch Rudolf, wodurch den Franzosen Thur und Thor geöffnet worden war, die italienischen Verhältnisse in die Hände zu nehmen und sie allerdings kräftiger gegen die Papste zu vertreten, als es den Hohenstaufen gesglückt war.

Schon im 11. Jahrhundert, als die ersten unruhigen Zeiten fur Deutschland unter Beinrich IV. tamen, hatte Deutschland seine erfte Proving an Frankreich verloren: Die Grafschaft Flanbern war französisches Lehen geworden im Jahre 1072. Jest in ben Unruhen bes 13. Sahrhunderts nach bem Fall ber Sohenstaufen tam Frankreich in ben burgundischen Provinzen empor: Rubolf belehnte bas Haus Anjou, bas nachher Neapel erwarb, 1280 mit ber von diesem Sause 1245 erheiratheten großen, schonen Grafschaft Provence. Gleich nach seinem, Rubolf's, Tobe 1291, fingen unter seinem Nachfolger Abolf von Naffau bie Bandel mit ben frangofischen Konigen an, die anderweite burgundische Lebenstücke sich zueigneten. Es war jener Philipp ber Schone, ber ben Papst zu Unagni bemuthigte, ber nach und nach bas Dauphine, Lyon und die Grafschaft Burgund, Die Franche Comté wegnahm. 1377 war es Carl IV., Konig von Deutschland, ber Frankreich formlich mit Arelat belehnte, ber Dauphin von Frankreich ward zum Generalvicar in Arelat ges macht, um ben Schein ber beutschen Lehnsoberherrlichkeit gu retten; Burgund ging bem beutschen Reiche verloren, Carl IV. war ber lette Raifer, ber ju Arles gefront worben ift.

Abolf von Nassau, um sich der französischen Zugriffe zu erwehren, schloß eine Allianz mit dem damals wegen seiner normannischen Lehne mit Frankreich in Krieg liegenden englischen Könige aus dem Stamme der Normannen, die zweite Allianz mit England, deren die deutsche Geschichte gedenkt: die erste schloß der Gegenkönig Otto IV., der Welfe, mit jenem Reiche gegen den mit Frankreich verbundenen Hohenstausen Philipp von Schwaben, ward aber damals 1214 bei Bouvines, wo die Vanner der französischen Städtecommunen Frankreich zum Siege verhalfen, geschlagen. Abolf von Nassau nahm die ersten Subssidiengelder von England. Nach seiner Absetzung und seinem Tode

in der Schlacht bei Worms burch bie Band seines Nachfolgers, bes habsburgers Ulbrecht, vertrug fich biefer mit Frankreich. Unter biefem Albrecht feste fich bie Schweiz burch ben Schuten Tell und ben Bund ber brei Balbstädte Schwyg, Uri und Unterwalben in Freiheit, er ftarb auf bem Buge in Die Schweiz burch bie Band seines Bruderssohns, bem er fein Erbe vorent= halten. Es folgte ihm Beinrich von Luremburg, gewählt ge= gen Carl von Balvis, ben Bruber Philipp's bes Schonen von Frankreich. Er zuerst erkannte es wieder, daß ber Papft und Frankreich in Italien zu befiegen sei, er ging über die Alpen und ward zum Raifer gefront. Er schloß sich auch an bie Stabte, unter ihm kamen, wie gesagt, die brei Reichscollegien in ihre Werfassung. Beibes jedoch geschah zu spat, ber Papft mar nicht mehr zu besiegen, er ftutte sich zu ftart auf Frankreich, Italien war nicht wieder zu gewinnen, die deutsche Konigs = und bie Raisermacht nicht wieber herzustellen. Beinrich VII. ward zwar mit Freuden von ben Ghibellinen in Stalien empfangen, ben gottlichen Dante an ber Spige, er ward auch zu Rom gekront, aber er konnte nicht einmal die Peterskirche gewinnen, die Pfeile ber Guelfen flogen, mahrend er im Lateran gefront warb, in ben Saal - er bußte ben Romerzug an ber welfchen Praktik: er starb im Toscanischen zu Buonconvento an Gift, bas ihm ein Monch im Abenbmahl gereicht.

Auf ihn folgte wieder ein Konigspaar, eine zwiespaltige Wahl brachte Ludwig den Baier und Friedrich von Habsburg, Sohn Albrecht's, auf den Thron. Als sie sich christlich vertrugen im Vergleich zu Trausnis, nachdem Friedrich
durch die vom tapfern Schweppermann bei Muhlborf gewonnene Schlacht in Ludwig's Haft gekommen war, dahin
christlich sich vertrugen, daß beide gemeinschaftlich die Regierung
sühren, jeder von ihnen Tag um Tag in den kaiserlichen Briefen
dem andern vorgesetzt werden solle, ward Ludwig durch den
Papst für einen Rezer erklärt, zweimal kam das Interdict über
Deutschland, der Habsburger ließ sich gegen den Ketzer wieder
aushetzen, starb dann aber bald darauf. Ludwig, ein ächter,
guter Deutscher, leicht zu übervortheilen, schickte sieden Legationen
nach Avignon, er ließ sich die entehrendsten Bedingungen gefallen, um nur die Ausschnung mit den Papsten und Frankreich

ju erlangen, er gab fogar feinen Bunbesgenoffen auf ben Ronig von England, im englisch = franzosischen Kriege, vergebens, burch Nachgiebigkeit ift niemals ber Papft bestimmt worden, er miß? handelte ben Raifer wegen feiner Nachgiebigkeit nur noch mehr. nannte ihn statt Bavarus ober Baier, Baurus, zu deutsch einen Noch bei feinen Lebzeiten ward Carl IV. von Bohe men aus bem lothringischen Sause Luremburg gegen ihn gewählt; burch ben Papst gewählt; bieser Carl war fein, schlau und habs suchtig, wie die damaligen Papste. Unter ihm blubte Die Banse, auf bie ich spater zurucktomme, ber Stabtebund ber Raufleute in Nordbeutschland, achtzig machtige Stadte, Lubed an ber Spige. Carl erkannte ihre Wichtigkeit, es war fein Plan, fich ju ihrem Saupte zu machen. Er überließ bas Arelat an Franks reich. Er ging nach Italien, wo ber romische Freiheitsmann Cola Rienzi ihm entgegen eilte, Carl überlieferte ihn, wie Barbaroffa einst ben Urnold von Brescia, bem Papfte. Petrarca, wie alle Ghibellinen, hegte bie größten Erwartung gen von ihm, Carl begnügte fich ihm feine enthusiastischen, bombastisch = schmeichlerischen Briefe sehr artig zu erwiedern, ihn zum Pfalzgrafen zu ernennen und über seine schwarmerische Politik zu lachen. In Italien ließ er fich von ben Bisconti und allen Signoren ber neuen Stadterepubliken Unabhangigkeit und Erledigung von allen Reichspflichten abkaufen. Bon Rom entwich er am Abend seines Kronungstages noch, unter bem Borwand einer Jago, um fo bas Bersprechen, bas er bem Papft bei feis ner Konigswahlbestätigung gegeben, punktlich zu erfüllen. Doch war es Carl, ber bas gefährliche Bundniß Frankreichs mit Rom endlich sprengte, indem er ben Papst Urban V. von Avignon nach Rom wieder führte, er felbst, der Raiser, ju Fuße, dem reitenden Papfte in ben Straffen Roms vorangebend und bie Bu= gel ihm haltend. Doch konnte ber Papft fich nicht in Rom vor ben Romern behaupten, er ging wieder nach Avignon zurud, erft fein Nachfolger Gregor XI. faßte wieder Fuß in Rom? worauf das früher erwähnte große Schisma ber zwei Dapfte; bes zu Rom und bes zu Avignon entstand, bas endlich bie Macht bes Papstthums vollends untergrub. Dies war ein Saupt= staatsstreich, von Carl dem Papste gespielt, In Deutschland ging Carls Politik babin, ben faiserlichen Fiscus vollends burch

Beraußerung ber Kronguter und Reichseinkunfte zu erschöpfen, Die Stande sollten badurch genothiget werben, die Krone bei seinem reichen Sause zu lassen. 100,000 Gulden soll er jedem Rurfürsten für seine Stimme zur romischen Konigswahl seines Sohnes Wenzel ausgezahlt haben. Den größeren beutschen Fürstenhausern suchte er burch Erhebung einer Menge fleinerer, bie er zu Berzogen und Fursten beforberte, eine Gegenmacht ents gegenzustellen. Ueberbem brachten ihm biese Stanbeserhöhungen Gelb ein; Gelb brachte auch bie Ertheilung bes Briefabels ein, von CarlIV. batiren bie Herren von - ohne, ber unpossessios nirte Abel in Deutschland. Frankreich war schon ein Jahrhundert vorher mit bieser neuen Sitte bes Briefabels vorangegangen. Unter biesem fleinen bohmischen Raifer Carl IV., ber aber gang welsche Bildung in Paris, wo er erzogen worden war, empfan= gen hatte, fehr gelehrt mar, mehrere Sprachen fprach und im= mer mit Kaiserkrone und Mantel einher ging, ward die berühmte goldne Bulle fur bie Kurfursten gegeben, die man noch jett als eine interessante Antiquitat zu Frankfurt zeigt, im Romer. Diese Bulle, in ber bie Bahl und Wahl ber Kurfürsten gang nach ber Convenienz Carls bes Ronigs von Bohmen, ber einer bie= fer Kurfürsten war, festgestellt wurde, in ber er bie machtigen Habsburger, bie alten Welfen und bie ansehnlichen Wettiner aus= schloß, außer ben brei Geistlichen von Maing, Trier und Koln, die die Reichserzkanzleramter in Germanien, Arelat und Italien bekleibeten und von benen lettere zwei wenig zu thun hatten, weil Arelat französisch, Italien unabhängig geworden mar, außer Diesen brei geistlichen Herren erhielt nur noch bie Wittelsbacher Nebenlinie in der Rheinpfalz, nicht einmal Altbaiern, und die ascanische Nebenlinie in bem sächsischen Wittenberg eine Kur= stimme, zwei sehr unbebeutenbe Fursten; Bohmen besaß ber Ronig felbst, Brandenburg war er im Begriff feinem Saufe zu er= werben. Man sieht beutlich, die Zusammenstellung ber sieben Kurfürsten war reine Convenienz bes kleinen, feinen Carl von Bohmen. Bohmen follte burch bie Bulle gehoben und unabhangig gemacht werben, beshalb erhielten auch die Rurfürsten fast souveraine Gewalt in ihren Kurlanden, namentlich bas Jus de non evocando, niemand von ihren Unterthanen, außer im Falle verweigerter Juftig, burfte an ben Raifer appelliren. Bob=

men kam sehr durch Carl empor, es ist nie wieder so blühend gewesen, er stiftete die Universität Prag, die erste in Deutschsland, 1348, nach dem Muster der Pariser, er incorporirte Schlessien, die Oberpfalz und die Lausigen dem Lande, damals kamen die Bader von Carlsbad in Aufnahme.

Muf Carl, ber 1377 ftarb, folgte fein Gohn Bengel, zehn Sahre lang ein thatiger Furft, bann faul und gleichgultig, fo daß die Kurfürsten ihn zulet absetzen 1400. Er regierte bann noch bis 1420 in Bohmen, wo er ben Schutheiligen bes Landes, ben heiligen Nepomuf, in der Moldau hatte fterben laffen, als biefer ihm seine bissolute Lebensart vorgehalten, unter ihm kam die erste große Bewegung in Deutschland fur bie Freiheit ber Rirche, ber große Johann Bug marb 1415 zu Coft= nit verbrannt. Bier Jahre barauf brachen bie furchtbaren Suf= fitenkriege aus, Wenzel ftarb vor Born am Schlage, als er horte, bag bie Suffiten bas Rathhaus zu Prag ersturmt hatten. Sein Bruder folgte ihm in Bohmen, beutscher Konig schon seit zehn Sahren, er war auf den Nachfolger Wenzels, ben Ruprecht von der Pfalz, auf den Thron gekommen. Dies war ber Sigismund, ber fich felbst als Rurfurft von Branben= burg zum Konig gewählt hatte, mit ben Worten: "Es giebt keinen Fursten im Reich, ben ich beffer kenne, als mich selbst. Ich bin ber machtigste, ich verstehe die Regierungskunft am besten" - Sigismund, ber luftige und galante Kaiser, ber auf feinen immerwährenden Reisen die Ringe scheffelweise an bie schönen Frauen und Jungfrauen vertheilte, ber auf öffentlichem Markte mit ben schmucken Straßburgerinnen getanzt hat, berfelbe Raifer, ber ben großen, ebeln Suß zu Coftnit bem Papfte gegen sein gegebenes kaiferliches Geleitswort opferte und bem bafur die Huffiten sein schones Erbland Bohmen schrecklich ver= wuftet haben. Diesen Buffiten, biefen Bauerkerlen, wie fie Sigismund nannte, die ihm alle seine Beere schlugen auf ben Rreuzzugen, die bie Beiftlichkeit gegen fie predigen laffen, biefen Bauerkerlen mußte ber Raifer endlich alles bewilligen, um nur als Konig von Bohmen anerkannt zu werben.

Nach biesem Sigismund, ber auch Ungarn zu Böhmen bes saß, burch seine Gemahlin Maria aus bem Hause Neapel : Uns jou, kam wieder bas Haus Habburg auf ben beutschen Thron,

ben es von nun an unausgesett befessen hat - mit geringer Unterbrechung bei bem Musfterben bes Mannsftamme 1740 bis zur Auflösung bes beutschen Reiches unter Napoleon 1806. Auf Albrecht II., ber nur zwei Sahre regierte, folgte fein Better, Friedrich III. 1439, ber gravitatisch = pedantisch = un= empfindliche Kaifer mit ber bicken Lippe, unter bem bie wichtige Buchbruckerkunft erfunden mard, ber Deutschland von Wienerisch-Reuftabt aus, in. alchemistische und aftrologische Stubien und Gartenarbeit vertieft, drei und funfzig Jahre lang regierte, aber sieben und zwanzig Sahre lang nicht ins Reich tam, um selbst nachzusehen, wie es barin gehe, ber sich wieder mit bem Papste verstand, indem er die Wiener Concordate mit ihm abschloß, ber bas mystische AEIOU in sein Wappen nahm, bas man burch Austriae Est Imperare Orbi Universo erklart hat, Mes Erd= reich Ift Destreich Unterthan, ber auch bas Felix Austria nube, Beirathe bu gludliches Destreich, auszuführen anfing, indem er feinen gutmuthig = ritterlich = phantastischen Sohn Marimilian mit der reichsten Erbin ber bamaligen Welt, ber schonen Maria von Burgund, vermablte.

Diefer Maximilian beschließt bas Mittelalter, er, ber alle Eigenthumlichkeiten biefer bunten, ritterlich = schmucken und boch auch schon spießburgerlich gewordenen, zugleich lustigen und des voten, überhaupt bie feltsamsten Contraste verbindenden Beit in feinem Charakter zusammenfaßte. Maximilian war ein fehr tapfe= rer Ritter, er fiegte in jebem Turniere, marf ben Ritter Barre aus Frankreich zu Worms barnieber, er war einer ber kuhnsten Gemfenjager, wie die Geschichte von der Tyroler Martinswand es bezeugt, ein fast tollkuhner Uthlet, wie sein Kunststud auf bem Ulmer Dome beweist, auf bessen Belander er mit einem Fuße sich stellte, mabrend er ben andern in die Buft hinaus: streckte — aber die Thaten eines Ritters und Jagers und Uthleten sind noch keine Raiserthaten. Er hat fich boch bei ben Italienern und Frangosen nicht in Respect zu feten vermocht, ift mehrfach bem Musland trot seiner Ritterlichkeit jum Gelächter geworden. Machiavelli sagt von ihm: "er glaubt alles selbst zu thun, und läßt sich boch vom ersten besten Eindruck bestimmen, er hat einen reichen Worrath von Planen, aber wenn sie ausgeführt werben sollen, gerath ihm boch alles anbers, als

es in seinem Willen gelegen." Maximilian war ein sehr populairer Raiser, wußte es aber boch nicht anzufangen, diese Gunft des Boltes zu etwas Großem zu benugen; fogar fein Sofnarr Rung von ber Rofen zog ihn auf, wegen ber bochft feltfamen Einfalle, bie er hatte. Er hat einst, als er zu Regensburg zum Reichstag einritt, einen ganzen Schwarm von fahrenben Frauen am Schweife seines Rosses eingeschmuggelt, jur großen Ergöhlichkeit bes Wolkes, obgleich ber Magistrat ber freien Reichs= stadt diesen lieberlichen Weibern ben Eintritt verboten hatte, er hat Tage lang mit ben Frauen und Jungfrauen zu Nurnberg getanzt, diefer lustige Max, und wollte boch im Jahre 1512 sich zum Coabjutor bes Papstes Julius II. machen laffen, um nach beffen Tobe felbst Papst zu werben. Nur bas Felix Austria nube hat er gludlich ausgebeutet: er mar es, ber Bur= gund burch bie Bermahlung ju Gent mit ber schonen Maria, ber Erbtochter biefes Sauses, erwarb, ber seinen Sohn Phi= lipp mit ber Erbtochter Spaniens Johanna vermahlte, woburch die sechs Konigreiche von Spanien mit ihren italienischen Nebenlandern und den großen Reichen ber neuen Welt an bas Baus Deftreich tamen, er war es, ber feinem Bause burch einen Erbvertrag auch die Succession in ben Kronen Bohmen und Ungarn verschafft hat, bie bie Sauptftarte und Stute von Deft= reich geworden find, wodurch es zur Weltmacht empor gekom: men ift. Er hat bem beutschen Faust = und Fehberecht ein Enbe gemacht, ben sogenannten ewigen ganbfrieden zu Worms 1495 ins Reich ergehen lassen, bas Reichskammergericht und ben Reichshofrath als feste, stehende Gerichtshofe niedergesett, bamals ward bas romische Recht als subsidiarisches Recht zu ben Reichs= gesethen ausbrudlich recipirt, rechtsgelehrte Richter vorgeschrieben, bas schriftliche Berfahren bei ben Gerichten eingeführt, Die Deffentlichkeit bei ben burgerlichen Processen auf die Parteien beschränkt. Durch biese Einrichtung ward ber Stand ber Legisten, ber rechtsgelehrten Doctoren, ben Rittern entgegengesett, burch sie kam endlich die fürstliche Macht über bie Ritter empor: Diese Ritter, wie Sidingen und Berlichingen, flagten und wehrten sich erst lange gegen biese Manner von der Feber, diese neuen Ritter ber Acten — mußten aber boch endlich jum Biele sich legen und sich unter ihre Verritorial =, ihre Landesherren fügen.

Sehr ichon hat Goethe im Gog von Berlichingen mit ber eifernen Sand biefen Untagonismus ber Schreiber und Ritter aufgefaßt. Das beutsche Reich und feine einzelnen Territorien fingen bamals unter Maximilian an, Beamtenstaaten zu werben, nachdem fie fo lange Ritter = und Feubalftaaten gewesen waren, es bilbeten fich in ben einzelnen Territorien Territorialhofgerichte, bie sogenannten Hofrathe und Landesregierungen, boch blieb die Aristofratie, Die sich in ben Besitz ber einträglichen Regierungsstellen fette, in ben boben Gerichtshöfen bie abelige Bank ber Doctorenbank gegenüber einnahm, noch gang bedeutend vorherr= schend, die Reichsgerichte und die Hofgerichte ber einzelnen Territorien Deutschlands haben nie energisch gegen biese Aristokratie verfahren, die beutschen Legisten selbst find in Pedanterie ver= fummert, noch Friedrich II. verspottete fie mit ben Worten: ,, die Juriften find schwerfällige, in Formalistereien eingehegte De= banten — biefen Leuten fehlt ber Blick ins Große." — Bon biefem beutschen Juriften hatten die beutschen Ariftofraten wenig zu furchten, gerade fie wurden ihre Bedienten.

Unter Marimilian, fagte ich, ging bas Mittelalter gu En= be, unter ihm kam bie Reformation. — Wir muffen nun noch Dieses Mittelalter mit seinen Stanben und seinem ganzen Thun und Wefen in einem gebrangten Bilbe zusammenfaffen, biefe Beiten von wunderbarer Physiognomie, wie Professor Leopold Ranke fagt, "bie noch Niemand in ihrer gangen Fulle und Wahrheit vergegenwartiget hat, biefe Zeiten ber außerorbentlich= ften Combination von innerem Zwift und glanzendem Fortgang nach Außen, von Autonomie und Gehorfam, von geiftlichem und weltlichem Wesen. Dieses beutsche Mittetalter mit seinen geharnischten Rittern und Knappen und Burgen, seinen Turnieren und Abenteuern und Jagben, feinen Behmgerichten und geheis men Abelsgesellschaften, ben Lowenrittern, benen vom Sterne und anbern, seinen schönen, minniglichen Frauen und Jungfrauen, Dies fes Mittelalter mit seinem reichen und zahlreichen Klerus, ben Meffen und Festen und Ballfahrten, ben Bischofen und Mebten und Monchen und Walbbrubern und Ginfieblern, bas Mittelalter mit seinen ehrenvesten Burgern und Spiegburgern, feinen vielvermögenden Kaufherren und Gewerken, dem reichen Handel und ben Runften ber Stabte, feinen Bebauern und Leibeignen enb=

lich, bieses beutsche Mittelalter, sage ich, ist so reich und lebensvoll, daß es vergeblich ware, seine Schilderung in dem beschränkten Raum, den ich ihm widmen kann, zu erschöpfen. Ich will aber versuchen, einige seiner Hauptzüge, so gut es mir gelingen will, Ihnen darzustellen.

Niemand ware so geeignet gewesen, bie Schilberung bes Mittelalters und seiner charafteristischen Stanbe, biese allerbings fehr schwere Arbeit, weil sie aus so vielen Materialien zusammen= getragen werben muß, zu leiften, als ber herrliche Juftus Do. Mehrere seiner unübertroffenen patriotischen Phantasien, wie die ,, über ben hohen Styl ber Runft unter ben Deutschen," "uber die Sanse," "uber die deutschen Stadte," "uber ben Bauern = und Leibeignenstand," ,, über bie Gerichtsverfassung ber alten Deutschen" und andere find die lebenbigsten Darstel= lungen, die man lesen kann, die unabhangigste, stolzeste, freis ste, ehrenvesteste Gesinnung spricht sich barin aus, man merkt es biefen Darftellungen wohl an, bag Mofer Jahre lang in ber stolzen und freien Luft Englands gewandelt ift, wohin ihn Beschäfte seines Baterlandes, bes Stiftes Donabrud, mahrend bes siebenjahrigen Rrieges führten. Dofer erschöpft sich nicht in Klagen ober gar Unklagen gegen bas arme Deutschlant, worin jett unsere Schriftsteller so stark sind, er halt sich ganz frei von bieser negativen Richtung, von ber zu seiner Zeit Frankreich so angestedt war und andere Lander anstedte, seine Tenbeng ift gang positiv, er sucht bie noch vorhandenen Elemente bes beutschen Wesens mit neuem beutschen Geiste zu beleben, aus bem nach= Men, die es mit ften Vorhandenen etwas Neues aufzubauen. bem jett allerbings armen Deutschland wohl meinen — beshalb ift Deutschland arm, weil es um seine Ginheit und seine ursprunglichen Elemente und Institutionen gekommen ift - Allen, bie es wohl mit Deutschland meinen, ift bas Stubium Do= fere, biefes achten Deutschen, von ber freien fachfischen Karbung im Gegensat ber frankischen, anzuempfehlen. Er ift nebst Spittler und Berber unbestritten unser größter Geschichts schreiber und Staatsmann.

In der Abhandlung: "ber hohe Styl ber Kunft unter ben Deutschen" fagt Mofer folgenbes über bas Ritterthum und ben Ritterstand: "Die Zeiten bes Faustrechts in Deutschland scheis nen mir allemal biejenigen gewesen zu sein, worin unsere Nation bas größte Gefühl ber Ehre, bie mehrste korperliche Augend und eine eigne Nationalgröße gezeigt hat. Die feigen Geschichtschreis ber hinter ben Klostermauern und die bequemen Gelehrten in Schlafroden mogen fie noch fo fehr verachten und verschreien: fo muß jeder Kenner bas Faustrecht bes 12ten und 13ten Jahr= hunderts - man merke wohl, er fagt nur bes 12ten und 13ten Jahrhunderts - als ein Kunstwerk bes bochsten Stols bewunbern; und unsere Nation sollte billig biefe große Periode ftubi= ren und bas Genie und ben Geist kennen lernen, welcher nicht in Steinen und Marmor, fondern am Menschen felbst arbeitete und sowohl seine Empfindungen als seine Starke auf eine Urt veredelte, wovon wir uns jest keinen Begriff machen konnen. Die einzelnen Raubereien, welche babei unterliefen, find nichts in Bergleichung ber Bermuftungen, fo unfre heutigen Rriege an-Die Sorgfalt, womit jene von ben Schriftstellern aufgemerkt find, zeugt von ihrer Geltenheit; und die gewöhnliche Beschulbigung, bag in ben Zeiten bes Fauftrechts alle anbern Rechte verlett und verdunkelt worden, ift ficher falfch, wenigftens noch zur Zeit unerwiesen und eine Ausslucht einander nachschreibender Gelehrten, welche bie Privatrechte ber bamaligen Zeit nicht aufspuren wollen. Es werden jett in einem Feldzuge mehrere Menschen unglucklich gemacht, als bamals in einem ganzen Jahrhundert. Die Menge ber Uebel macht, bag ber heutige Geschichtschreiber ihrer nicht einmal gebenkt, und bas Kriegsrecht ber jetigen Beit besteht in bem Willen bes Startsten."

Ich muß hier abbrechen, obwohl die ganze Abhandlung Wort für Wort hochst lesenswerth ist und uns, " bie wir uns felbst in unserer Einbildung nicht mehr zu ben ritterlichen Sit= ten jener alten Beiten ber Turniere, beren Ginrichtung ben Geift von mehr als einem Enfurg zeigt und die bie großen Wortheile besagen, welche eine mahre Tapferkeit, ein beständiger Wetteifer und ein hohes Gefühl ber Ehre auf eine ganze Nation verbrei= ten mußten," gewaltig beschamt.

Mofer beschrankt fich mit feinem Lobe bes Fauftrechts,

wo ,, ber eiferne Ritter turniete, und bie Liebe lieblich und milo war," auf bie Zeiten bes Mittelalters im 12ten und im 13ten Jahrhundert, wo die Hohenstaufen fielen. In Diefer Zeit mar bas Faustrecht ein orbentlich verfaßtes Recht bes Privatfriegs unter breitägiger Vorauskundigung und unter Aufficht ber Landfriedensrichter, ein Rriegsrecht, bei bem nur benen, bie ben Frieden gebrochen, ober die nicht Recht vor Gericht nehmen wollten, rechtmäßig Sehbe angesagt werben konnte, bei bem ber Pflug geheiligt war, wie Kirchen und Klöfter, ber gandmann in feinen Baunen und ber Fuhrmann auf ber Strafe gefichert, wo bie Bauern nicht als Helfer bewaffnet und gebraucht werben burften, wo bie, bie einen Felbarbeiter beschäbigten, als Stra-Benrauber bestraft wurden. Das spatere Mittelalter bes 14ten und 15ten Jahrhunderts, wo bas orbentliche Faustrecht in bas unordentliche, die Wegelagerei ausartete, wo die Behmgerichte, beren Hauptstuhl zu Dortmund war, auf rother, westphalischer Erbe und benen die Raiser als oberfte Stuhlherren prafibirten, in bie berüchtigten Ausartungen übergingen — biefe Zeiten will Mofer nicht gelobt haben. Dagegen erkennt er fehr wohl an, wie bie noch fruheren Beiten bes 10ten und 11ten Sahrhunderts, bie ber fachfischen Raifer, bieselben großen Nationaltugenben ber Deutschen, bie ber Ehre und Ehrlichkeit und Ritterlichkeit pfleg. ten und bewahrten. In der Abhandlung: "Ein Denkmal der beutschen Freiheitsliebe" erweist er, wie aus bem feinsten Ehrund Freiheitsgefühl ber Konig Otto ber Große gehandelt habe, baß er bas Recht in ber ftreitigen Frage, ob beim Erbe bas Reprasentationsrecht ber Enkel gelten, die Sohne eines gestorbenen Sohnes mit ihren Dheimen ben Grogvater beerben follten, durch bas Faustrecht, burch den Kampf habe suchen laffen, burch einen Rampf ber betheiligten Fürsten bes Reiches. tetinb, ber biefen Fall in feiner Chronit ergahlt, fagt: "Der Konig, besserem Rathe folgend, wollte nicht bie Ebeln bes Reiches und die Aeltesten bes Bolkes, nobiles regni et populi senes, unehrbar behandeln laffen und befahl bie Sache burch ben Rampf zu entscheiben. Es geschah biefes mit Bewilligung ber Betheiligten und aller Stanbe bes Reiches. Dofer weift nach, baß ein folches Gotteburtheil bei ber Schwierigkeit einer anbern Entscheibung, bie in ber Sache lag und bie aus ber bamaligen

Sitte jedem vernünstigen Manne bekannt war, deshalb beliebt wurde, um die Freiheit der Autonomie, der Selbstregierung, aufrecht zu erhalten. "Die heutige Manier, sagt er, in zweisselhaften Fällen auf benachbarte Rechte oder eine sogenannte Meinung der Juristen zu sehen, ward damals verabscheut: weil kein freier Deutscher außer dem Fall, da er aus freien Stücken Schiedsrichter wählte, die Meinung oder die Weisheit eines Ansdern für sein Recht zu erkennen sich schuldig erachtete, und noch jetzt ist die gerichtliche Entscheidung nach Meinungen der Rechtssgelehrten immer ein unglücklicher Nothbehelf, wenn sich ihm gleich auch Fürsten unterworfen haben."

Man sieht also, wie es die Seele des deutschen Mittelalters war, die Selbstregierung, die Autonomie aufrecht zu erhalten, sich der Willfür zu erwehren, der Willfür der Juristen. Als der Abel in den letzten zwei Jahrhunderten des Mittelalters entsartete und selbst zur Willfür griff, mußte er diese Juristen am Ende des Mittelalters nehmen zu seiner Strafe. Nur England, das freie England behauptete sein uraltes sächsisches Recht, nachedem das Volk durch seine Jurys sich selbst das Recht noch sine det. Ehre und Ehrlichkeit waren die Tugenden des früheren Mittelalters, die Erhaltung der Freiheit ihre Belohnung — Willskur und unehrliche Plackereien waren die Laster des späteren Mitztelalters — der Verlust der Freiheit ihre Strafe.

Dieser Unterschied bes früheren Mittelalters während ber sächsischen, frankischen und hohenstausischen Kaiser, und bes späteren im 14ten und 15ten Jahrhundert, ist durchaus festzuhalten. In jenem waren die Tugenden, in diesem die Laster durchzgehends beim Ritterstand vorherrschend. Dem Adel hat es sehr geschadet, daß er sich als Junft schloß, durch die Verordnung Kaiser Friedrichs II., deren Peter de Vineis, sein Kanzeler, in seinen Briefen gedenkt, kraft welcher, wer nicht von Ritterart geboren sei, hinsort nicht mehr Ritter werden konne. Freilich brach diese Verordnung Kaiser Carl IV. durch Einsühzrung des Briefadels, aber gewiß nicht zum Vortheil des abelizgen Standes, indem man nun durch Geld, und nicht wie früher durch Tapserkeit und ritterliches Wesen in den Abel treten konnte.

Im spåteren Mittelalter ging nun das frühere ehrenveste beutsche Wesen der Ritter von diesen auf die Bürger der Reichs-

stabte über: hier entfaltet sich ein neues tuchtiges, beutsches Leben, bas bald ber Schmuck ber aufwachenben Runfte noch ichos ner verherrlichte. Gerade als ber Abel burch bie Parteikampfe ber Belfen und Ghibellinen verwildert, aufhorte, abelige Gesinnungen und Thaten zu haben, als bie Abeligen von ihren Schlöffern und Burgen einander felbst und bie Fürsten und bie Bisthumer und Rlofter zu befehben, ben Handel und Gewerbfleiß ber Burger ber Stabte burch ihre Vergewaltigungen ber Borüberziehenden zu ftoren, ihre hintersaffen, die Bauern, zu ungebührlichen Frohnen zu mißbrauchen, in ihren Burgverließen Leute aller Stande zu placken anfingen, als bie Willfur beim Ritterstand überhand nahm, als sie anfingen vom fogenannten "Stegreif" b. i. vom Raube zu leben, als bie Berren von ohne aufkamen, die Briefabeligen im 14ten und 15ten Jahrhunberte, gerabe in biefen Zeiten erlangten bie beutschen Burger ihre hochste Macht und ihre hochste Bluthe.

Wir erinnern uns aus einer ber vorhergehenden Borlesun= gen, bag bie Stabte, mit bem Willen Friebrich Barbarof= fa's und gegen ben Willen feines Enkels Friedrich's II., fich bas Recht ber Gelbstregierung verschafft, baß sie ein aristokratis sches Stadtregiment an ber Spite patricischer Geschlechter unter ftabtischen Schultheißen, bie an die Stelle ber Reichsvoigte und ber noch früheren Gaugrafen getreten waren, eingerichtet hatten. Diese aristokratische Verfassung ging mahrend bes 14ten Jahrhunderts in ein bemokratisches Regiment über. Man verdrangte bie abeligen Geschlechter, man ftellte gunftige Burgermeifter an statt ber patricischen Schultheiße. Diese Bewegung ging von ben Nieberlanden und von ber Schweiz aus, zwei Provinzen, benen es im Verlauf ber Zeit gelang, sich ganzlich von bem Reiche zu trennen, eine Trennung, Die im Westphalischen Frieben anerkannt wurde. Bu Gent und Brugge, ben zwei Saupt= hanbelsstädten in Flandern, zu Lowen, ber Hauptindustriestabt in Brabant, wurden zuerst, gleich im Unfang bes 14ten Sahrhunderts die abeligen Magistrate von den Bunften vertrieben, es folgten bann am Rheine Koln, Mainz, Speier, Strafburg, Frankfurt am Main, in Sachsen Magbeburg, in Schwaben Mugsburg. In ben meiften Stadten bilbete fich ein Gleichgewicht aus zwischen Abel und Burgern, ben Patriciern ober Ge= Beltgeschichte 1. 30

schlechtern und ben Bunften, sie wurden in zwei abgesonberten Collegien reprasentirt und controlirten gegenseitig einander, es ward ein gemischtes, ein aristofratisch = bemokratisches Regiment. Wollstandig aber brangen bie Bunfte burch in Maing, in Speier, in Straßburg und in Zurich. Der Schweizerbund war nichts anders, wie herr Dr. &ift in feiner gang neuerlich erschienenen vortrefflichen Nationalokonomie schreibt, als ,, ein Conglomerat von beutschen Reichsstädten, gestiftet und cementirt burch bie freie Bevolkerung, bas Landvolk ber bazwischen liegenben Gebiete." In Rurnberg bagegen behaupteten sich bie Patricier in ihren alten Worrechten, hier ift vorwaltend patricisches Regiment geblieben; bei Auflosung bes beutschen Reiches war bie Stadt in ben Sanben von nur neunzehn patricischen Familien. Auch in Augsburg warb von Carl V. 1548, nachdem bie oberbeutschen Stabte sich bem Sieger von Muhlberg unterwerfen mußten, wieder bas Geschlechterregiment eingeführt und erhielt fich, bis die Stadt mit Nurnberg eine baierische Landstadt nach Auflosung. bes beutschen Reichs warb.

Außerordentlich mächtig wurden diese Städte durch ihren großen Kriegsstaat. Aachen und Straßburg konnten je 20-, Nürnsberg 50-, Gent zur Zeit seines höchsten Flors 80,000 Bewassenete stellen. Die ganze städtische Ordnung war auf gemeinsamen Schutz gegen den Abel und auf den Krieg berechnet: die Einstheilung der Zünste ist eine wesentlich politische gewesen. In Engsland hat sich noch jetzt diese politische Bedeutung der Zünste in den Städten erhalten, und mit ihr das Bewußtsein der Krast, das große Ussociationen verschaffen. Dieser Ussociationsgeist beswirkte, daß die deutschen Städte in seste Bündnisse zusammentraten: die nordische Hanse, der rheinische Städtebund und ansdere sind damals geschlossen oder weiter ausgebildet worden.

Aber der Aristokratenhochmuth, der den Adel ergriffen hatte, bemächtigte sich auch der Städte; sie erwarden zwar zum Theil sehr bedeutenden Landbesit, aber sie hielten das Landvolk hochs muthig, wie der Abel, darnieder. "Dieser unsünnige Hochmuth hielt das Landvolk in Unterthänigkeit, sagt Dr. List, statt es zu sich zu erheben, die deutschen Städtebunde ruinirten sich durch diese Nichtachtung des Landvolks." Nur in den Niederlanden, wie ich in der vorigen Vorlesung sagte, emancipirten sich die

Bauern und Leibeigenen und in England, nach bem fruhen Borgang von Italien. Dies ift ein Hauptgrund zum Emporbluhen dieser Lander geworden. England ist jest bas blubenoste Land Europa's und Italien war bas bluhendste gand im Mittelalter; England und Italien sind bie Lander, wo man die mittelalter= liche Standeabscheidung, das fast orientalische Kastenwesen nicht so weit getrieben hat, wie in Deutschland und Frankreich: ber Abel hat sich hier, in England und Italien, mehr mit dem Burgerstande verschmolzen. In Italien hat ein rascher und häufiger Uebergang des Adels in den Burgerstand stattgefunden und finbet noch jetzt statt, in gang Italien ift heut zu Tage noch eine achte, frische Plebejitat vorherrschend, wie sie im Mittelalter und im alten Rom vorherrschte; es giebt überhaupt wenig hohen Abel in Italien, ausgenommen in Sicilien und biefer ift ftark poffef= sionirt. Von England ist es wohl bekannt, daß nur die altesten Sohne bes hohen Abels, ber nobility, die den Water beerben, diesem höheren Stande angehören, sie erben die Titel und Burben, namentlich ben Sit im Dberhause und zugleich bie starken Possessionen ber Bater, alle nachgebornen Sohne gehen in die gentry, bie im Unterhaus reprasentirt ift, über. Dazu kommt. daß alle Notabilitäten der gentry in England nobilitirt werden, fowohl bie geistigen als materiellen Capacitaten. Es ist da also eine fortwährende Bewegung von ber nobility in die gentry und umgekehrt, eine fortwahrende Erganzung beider Korper. englische hohe Adel ist nicht so ekel, nur ebenburtige Gemahlin= nen zu dulden, er heirathet in alle Classen, auch in die ber Pachterinnen und Schauspielerinnen und bie Frau tritt, auch bei Hofe, in die Ehren des Mannes ohne alle Ausnahme. Kreuzung der Geschlechter, die Vermischung des Adels in England mit ber gentry bewirft, baß bie Familien ber Noblemen immer bei lebendiger Rraft und frischer Gesundheit erhalten wer-Der Abel ist kein abgeschlossenes Corps, keine Kaste in England und beshalb hier auch so popular und respectirt, wie sonst nirgends auf ber Erbe. Selbst in Spanien haben nur bie Granden Borrechte; ber niebere Abel, Die Hidalgos, sind mit dem Burgerstande hier ebenfalls verschmolzen: daher ruhrt es, baß Spanien noch heut zu Tage eines ber fraftigsten, frischesten Bolker ift, Spanien hat fehr mahrscheinlich noch eine große

M

Bukunft. So energische Mittel, wie die Aufsage gegen den papstlichen Stuhl, die ganz neuerlich erfolgt ist, bezeugen es deutlich, daß die Spanier ein zwar tief religiöses, aber wo es gilt, auch höchst energisches Volk sind und zwar in Masse. Sie haben sich so schon gegen Napoleon bezeugt, sie waren die ersten, die diesem größten Kriegshelden einige Lorbeeren nahmen aus dem Kranze, der seine unüberwindliche Imperatorenstirne um-

flocht.

Me diese brei Lander, Italien, England und Spanien, haben biesen Bortheil ber engeren Berbindung des Abels und ber Burgerschaft durch das Vorherrschen bes städtischen Elementes behauptet und durch das Aufrechthalten des romischen Municipals spstems und des germanischen Selfgovernments. Das Municis palsystem erkennen wir noch heut zu Tage beutlich in ben italienischen Communen und ben spanischen Ayuntamientos; England steht noch ganz auf dem fachsischen Selfgovernment. In Frankreich bagegen hat der Abel seine Trennung vom Burgerstand und ben Bauern, Diese Trennung mit brudenden Vorrechten sehr scharf burchgeset, spater, seit Eudwig XIV., hat hier bas Centralisationsprinzip, bas Beamtenwesen alle freie Entwickelung ber städtischen Communen niedergehalten, felbst in und nach ber Revolution; Frankreich ist erst jett wieder barauf aus, bas Dunicipal = und Departemental = und Provinzialmesen zu entwickeln; ohne die Emancipation ber Provinzen wird Frankreich schwerlich dazu kommen, sich selbst beherrschen zu konnen. In Deutschland hat bas Absperren bes Abels mit bem Institut ber Ebenburtige feit, wodurch die Abelsfamilien sich physisch so abgeschwächt haben, bem Institute ber Ahnenprobe, wodurch zuerst bie Domberrnstellen und einträglichen Pfrunden, bann bie Sof = und Kriegsstellen und endlich auch die Staatsamter ben Sohnen bes Abels ausschließlich versichert wurden, bas Absperren, sage ich, bes Abels gegen bie Burger und beiber Stanbe gegen ben Bauernstand eben so entschieden sich festgesetzt, ja man ist in neuester Beit, seit ber vielfach geschmahten Revolution boch auch gerabe in jene französische Centralisationstendenz, das Regieren burch bie Beamten und bie Minister von ber Hauptstadt aus, fast zu fehr eingegangen.

Ich fasse, was ich mit der bisherigen Entwicklung habe

beleuchten wollen, noch einmal in einem kurzen Sate zusammen. Nach meiner Meinung ist Deutschland durch das starre Festhalten der Ständeabscheidung, dieses Prinzipes, das seit den letzten Hose henstausen sich Bahn gebrochen hatte, sehr in seiner freien, naturgemäßen Entwicklung ausgehalten worden, es ist selbst ersstart unter diesem starren Prinzipe. Hätte in Rom die Versschmelzung der Geschlechter der Plebejer und Patricier nicht statt gefunden, so wäre Rom nie Rom geworden; Deutschland, der Erbe der Krone der römischen Kaiser, ist seiner großen Weltstelzlung verlustig gegangen, dadurch verlustig gegangen, daß sein Ritter= und Patricierstand nicht den Stand der Plebejer zu sich erhoben hat. So hat England die Erbschaft Roms überkommen: es ist jeht die mächtigste Herrschaft auf der Erde, eine weltgebietende Macht, die in allen fünf Theilen der Erde respectirt wird.

Ich kehre nun zu der Darstellung der mittelalterlichen Bershältnisse zurück. Ich muß zuvörderst von dem Handel und der Industrie der deutschen Städte reden und dann von ihren Künsten: ich werde diese Gegenstände in der nächsten Borlesung Ihnen darzustellen suchen.

## Zwanzigste Vorlesung.

Der Handel und die Industrie der Städte, die Hanse, die Kunst des deutsschen Mittelalters, die Poesse: Wolfram von Eschenbach und der Parcival, die Dome und die Malerei der flamandischen Schule: die Gebrüder van Enck und Hemling.

Im frühesten Mittelalter war der Handel Deutschlands ausschließlich in den Händen der Italiener, der Lombarden und der Juden. Carl der Große und noch mehr sein Sohn Ludwig der Fromme bezeigte sich mild gegen die Juden, sie behaupteten sich lange in dem frankischen Reiche und unterlagen endlich dem Uebergewicht des mächtigen Bischofs Hincmar. Der Handel im Occident lebte erst mit Carl dem Großen wieder auf, der Handel auf der Donau ins griechische Reich ward zu Constantinopel besprochen, seine Missi, feine Sendgrafen und Rammerboten übermachten biesen Sandel zu Borch und Regensburg. Undere Ram= merboten führten Aufsicht über ben Sandel am Main zu Forch= heim, in der neuen Konigspfalz zu Gelz an ber Saale in Franfen, Carl projectirte bekanntlich die Verbindung des Rheins mit ber Donau burch einen Canal, ben Main und bie Altmubl: bies Project ist in unsern Tagen von dem jetigen Konig von Baiern wieder aufgenommen und ausgeführt worden. Um Rhein war Roln die Saupthandelsstadt, seine weltberuhmte Oftermesse ift uralt, es hatte im 11ten Jahrhundert schon 500 Kaufleute, seit bem 12ten handelte es birect mit England, fruher noch als bie Banfe, mahrscheinlich waren sie bie erften Inhaber ber Guild-Carl b. Gr. grundete Samburg und Bremen, hall in London. an der Elbe waren zu Magdeburg und Bardewick Kammerboten bestellt. Seine Flotte zu Gent sollte bas Reich gegen Die Raub= zuge ber Normannen schützen. Die Sachsen und Friesen waren von uralter Zeit schon tuchtige Geefahrer: sie segelten schon mit halbem Winde, mas die Phonizier, Carthaginienser, Griechen und Romer nicht verstanden und beshalb sich an den Ruften hatten halten muffen.

Bur Beit ber Sobenstaufen, seit ben Kreuzzugen, seit bie Deutschen mit Conftantinopel befannter wurden, blubte ber Sandel in den oberdeutschen Stadten zu Wien, zu Regensburg, Strafburg, Ulm, Augsburg, Nurnberg. 1140 unter Conrab III. erhielten bie Deutschen, bie sich in Conftantinopel anfassig gemacht, eine Kirche hier eingeraumt. Regensburg beson= bers war geraume Zeit Haupthanbelsplat, eine ber reichsten und bevolkertsten Stabte Deutschlands bamals. Die Schifffahrt von ba, die Donau herab ins griechische Reich, war schon im 12ten Jahrhundert im Gange. Raifer Friedrich Barbaroffa ließ sich auf seinem Zuge nach Palastina 1189 von Regensburg aus bis an die Morawa in Gervien Lebensmittel ju Schiffe nach= Bis auf Eudwig ben Baier im 14ten Jahrhundert hatten bie Regensburger ben norbischen Sandel, ben nachher bie Sanse überkam, vorzugsweise in ihrer Sand : fie hatten Fakto= reien zu Kiew und Nowgorod. Ihr ambulanter Consul, ber Regensburger Hausgraf, begleitete bie langen Raufzuge bis Bretlau nach bem Norden, und sublich bis Belgrab, wo bann bie

servischen und bulgarischen Fürsten ihr Geleit bis Constantinopel boten. Caravanen ber Regensburger Kausherren gingen bis in das innere Usien.

Un bie Stelle ber oberbeutschen Stadte trat nun im 13ten Sahrhundert die Hanse. Dieser machtige Bund fing 1241 an burch einen Wertrag ber Stadte Hamburg und Lubeck, fast alle niederdeutschen Stabte traten nach und nach zu, Eubeck fam an bie Spite ber Hanse, bie bis Unfang bes 17ten Jahrhunderts geblüht hat. Nach bem Falle ber Hohenstaufen fam bie Banfe schnell und sehr bedeutend empor. Es wurden vier große Stapelplage und Handels : Comtoire zu London in England, Brugge in Flanbern, zu Nowgorob in Rußland, zu Bergen in Morwegen geftiftet. Won England nahm man bie roben Probucte, Wolle besonders - Maffen von Wolle wurden bamals von den Sanseaten aus England bezogen, gerade umgekehrt, wie bis jett England Maffen von Wolle zog aus Deutschland — bann Blei, Binn, Baute, Butter, bafur vertauschte man ihnen Fabrifate ber Niederdeutschen und bie aus Italien kommenden Pro= ducte und Fabritate. Wir feben, Die Banfeaten mußten im Bortheil stehen, weil sie verarbeitete Producte gegen Naturproducte vertauschten, schon Phoniziens Handel und Reichthum grundete fich auf biefes Syftem, es ift noch jeht bas Geheimniß ber eng. lischen Sandelspolitik. Die ersten Privilegien erhielt bie Sanse 1257 in England burch Ronig Beinrich III., eine hanseatische Guildhall ward in London eingerichtet, ber sogenannte steelyard, Stahlhof. Die Sanseaten hießen im Gegensatz ber Rol= ner und Nieberlander Die Destlichen (Kaufleute) Easterlings. Da nur hanseatisches Gelb in England circulirte, fo rechnete man nach Pfund Easterlings, woraus fpater bas jetzige Ster= ling entstanden ift. - Brugge in Flandern, bas zweite Saupt= Comptoir ber Banfeaten nachst London, war der Stapelplat fur ben Umtausch ber Waaren der Levante und bes Gubens gegen bie bes Norbens. Brugge ward mit ber Zeit so machtig, baß zu Beiten 150 große Sandelsschiffe im Safen hier flaggten, alle europäische Nationen hielten ihre Waarenlager hier. Die Stadt kam erft seit 1488, wo sie sich in ihrem llebermuthe gegen Rai= fer Maximilian emporte, herunter, Untwerpen trat an ihre Stelle. — Die ftartfte Macht ber Sanfeaten aber mar im Dorben, sie erlangten hier bie unumschrankte Sanbelsherrschaft auf ber Mord = und Oftfee, fie ertheilten in allen norbischen Kriegen ben Ausschlag, sie setzten die Konige von Danemark, Norwegen und Schweden aus und ein, bie Kronen biefer nordischen Ronigreiche murben von ihnen feilgeboten, wie Meneas Gylvius Ihre Flotten waren in biefen Meeren wesentlich Rriegs= flotten, hier war ber Raufmann wesentlich zugleich Rriegsmann, England lernte von ihnen ben Kriegsschiffbau, Lubeck baute Schiffe, bie mit 500 Seefolbaten, 400 Matrofen, 150 Buch= senmeistern bemannt waren, sie brachten so viel Geschut auf biefe Schiffe, wie jest bie größten Fregatten fuhren. Gie waren bie ersten, bie überhaupt Kanonen auf Schiffe nahmen. Jahre 1428 hielt die Hanse britthalbhundert Schiffe in See, mit 12,000 Seefolbaten. Die nieberdeutschen Matrofen, die Friefen, die Sachsen, maren die tapfersten Seehelben. Niederdeutsche, Bremer Raufherren waren es, die ben beutschen Orben stifteten, ber Preußen erobert hat, und ben Schwertorben in Liefland, wo Riga von ihnen gegrundet wurde. Die ganze lange reiche Oftfeekuste nahmen sie in Besitz. Bu Nowgorod in Rugland mar bas britte Saupt = Comptoir ber Sanse, hier setten fie ihre Da= nufacturwaaren um gegen Pelzwaaren, Flachs, Sanf und an= bere Rohstoffe. Das vierte Comptoir war Bergen, hier war hauptfächlich ber Thran = und Fischhandel.

Das ganze System ber Hanseaten gundete sich auf Corporationen, Schiffsahrtsbeschränkungen und Privilegien in fremden
Reichen. Nach und nach kamen achtzig mächtige Städte in den
Bund; als zu Köln, das nun auch eingetreten war — früher
hatte es an der Spitze des 1247 gestifteten Rheinischen Städtebunds gestanden — 1364 die schriftliche Bundesacte versaßt
wurde, war die Hanse in dem höchsten Flor. Ich erwähnte
schon, daß Carl IV., der kleine, seine Carl von Böhmen, im
Sinne hatte, sich zum Haupt der Hanse zu machen. Als er
Brandenburg seinem Pause erworden, begab er sich in kaiserlischem Pomp nach Lübeck, der Hauptstadt des Bundes, redete
die Bevollmächtigten der Hanse sehr höslich mit dem Titel Herren an und suchte sich auf alle Weise ihnen beliebt zu machen.
Aber die niederdeutschen Kausherren waren schlau und klug genug, ließen das Thor von Lübeck, durch das er eingeritten war,

hinter ihm zumauern, ba niemand mehr ber Ehre wurdig fei, da hindurchzugehen, wo des heil. romischen Reichs Majestät burchgegangen, fie überhauften ihn mit Ehrenbezeigungen, hutes ten sich aber sehr wohl, ihm in ihre Gelbstregierung irgend einen Einfluß einzuräumen. Hauptgrundfat ber Banfe mar: Banfeas tisches Gut ist nur auf hanseatischen Schiffen zu verfahren, ein Grundfat, ben sie von ben Benetianern entlehnten und ber nach= her von Cromwell in ber englischen Navigationsacte angenom= men wurde: er hauptsächlich hat Englands Größe geschaffen. Die Zwischenhandler machten bie Hanseaten, fie kauften, wo es am wohlfeilsten, und verkauften, wo es am theuersten war. Sahre 1447 theilte sich bie machtige Banfe in vier Quartiere, Lubed an ber Spige bas eine, Koln, Braunschweig jund Danzig die andern drei. 1498 erhielt Braunschweig seine Reichs= messe: es ift feitbem immer ein bebeutenber Bandelsplat geblie= Much Danzig ward eine ber reichsten Stabte und obwohl sie 1466 im Frieden zu Thorn polnisch ward, blieb sie boch Sier fam bas Haupt bes preußischen Quartieres ber Banfe. Getreibe von gang Preußen und Polen zusammen, bas ganze nordliche Europa, Holland, England ward von hier verforgt, hier war ber größte Getreibehandel in Europa, Die Stadt hieß Europae totius granarium und gewann welthistorische Bebeu: Als Danzig Polen verloren ging, war auch schon Polen, bas ungluckliche Polen halb verloren.

Die Hanse versiel seit dem 16ten Jahrhundert, ihre Privislegien gingen nach und nach in Rußland, in Schweden, in Norswegen, in England verloren, hier ließ Elisabeth 1597 den Stahlhof ihnen schließen. Das deutsche Reich that nichts sür diese wichtige Städteverbindung, die so leicht direct an dem Weltshandel mit Ostindien und Amerika hätte Theil nehmen und deutssche Colonien gründen können, andere Reiche, die gescheitere Resgierungen besaßen, namentlich Holland und England, kamen über sie empor, Holland war es namentlich, das den Zwischenshandel der Hanseaten übernahm, die Sperrung der Schelde im Westphälischen Frieden stürzte die Hanseaten vollends. Sie wendesten, um mit ihren Schiffen und Capitalien Beschäftigung zu sinden, diese fremden Ländern zu, namentlich Holland und Engsland, die wesentlich durch die Hanseaten empor gekommen sind.

Lange, lange Zeit war Hamburg ber treueste Diener Englands, erst jest scheint sich das deutsche Nationalgesühl in den Hamburger Kausleuten wieder zu regen. Möge der deutsche Zollverein diesen Gefühlen entgegen kommen! Nur als Sees und Handels macht kann Deutschland wieder eine welthistorische Stellung geswinnen, ohne eine Flotte ist kein Bolk der Welt von den Zeiten der Griechen und Kömer an im Stande gewesen, sich in einer Achtung gebietenden Weltstellung zu erhalten.

Nächst ben Hanseaten ward bas schwäbische Augsburg und bas frankische Nurnberg vorzüglich machtig in Deutschland, biese beiden oberdeutschen Stadte, Die, wie ich in ber vorigen Borle= fung bei ben Italienern erwähnt habe, feit bem Unfang bes 14ten Jahrhunderts mit ben Benetianern in enge Berbindung traten, von ihnen die orientalischen Specereien bezogen. burg, bas mit Benedig's Fall auch fant, war noch ju Carl's V. Beiten bie namhafteste beutsche Stadt, ber Hauptgeldplat fur Deutschland, bas beutsche Florenz. Es hatte auch seine Debi= ceer, wenigstens in Betreff ber Gelbmacht, es hatte feine Fug= ger, die ebenfalle Reichsfürsten wurden, noch jest im baierschen Dberdonaufreis über 40,000 Seelen herrschen. Wie die Medi= ceer Wollenweber, so waren die Fugger Leinweber ursprünglich. Sie haben mit den Raifern Mar I. und Carl V. Die bebeu= tenoften Banquiersgeschafte gemacht; sie hatten fogar auf bie Wahl Carls V. einigen Ginfluß, bei ber bekanntlich ber Ronig Frang von Frankreich als fein Mitbewerber auftrat, Die Fug= ger nahmen die spanischen Wechsel an und verweigerten auf die frangbfifchen bie Bahlung. 218 Carl ben frangofischen Schat ju Paris besichtigte, soll er gesagt haben: in Augsburg ift ein Leinweber, ber kann bas Alles mit eignem Gelbe bezahlen; fo prachtig war biefes Geschlecht, daß Graf Unton, als Carl von dem abenteuerlichen Zuge nach Tunis zurückfehrte und bei ihm einsprach, bie große kaiferliche Schuldverschreibung in einem Bimmetholzfeuer im Kamine verbrannte. Ihren Sandel trieben bie Fugger von ihrer goldnen Schreibstube zu Untwerpen aus, wo fie ein Saus an ber Schelbe befagen, ihre Flagge ichwamm auf allen Meeren, ein Theil ber neuen Welt, ein Stud von Benezuela war ihnen von Carl V. verpfandet, hier hielten fie ihre eignen Felbhauptleute. Dach Guiccarbini binterließ Graf Unton sechs Millionen Kronen. Nachst ben Fuggern waren auch die Welser ansehnliche Augsburger Kausherren. Nachst Augs-burg war Nürnberg ein Hauptstapelplatz für das obere Deutschsland, schon seit Kaiser Sigismund galt das Sprüchwort: Nürnberger Hand gehet durch alle Land. Unter Carl V. erzhielten die deutschen Kausseute ungeheure Monopole, er räumte sie ihnen ein, um Geld zu seinen Kriegen zu erhalten, der Wisderwille gegen diese Monopole ward so stark, wie gegen die Räusbereien des Abels und die Schahungen des Klerus. Von 1516 bis 1522 trieben die Kausseute den Preis der Gewürze aus's Viersache in die Hohe, Gewürze, namentlich Pfesser waren ein Hauptartikel im Mittelalter, 30,000 Centner Pfesser wurden jährzlich eingeführt in Deutschland.

Mit bem Handel kam auch die Industrie in Deutschland empor. Der Sandel ift immer der Saupthebel ber Induftrie ge= wefen. In ben alten Beiten Deutschlands gab es nur Sandweberei, sie war in den Sanden ber Frauen. Noch Raiser Carl ber Große ging in Kleidern, Die ihm feine Gemahlin und Tochter gewebt hatten, gerabe so, wie wir bas auch bei ben Sin: terwäldlern in ben Weststaaten ber amerikanischen Union feben, wo die Farmerfrauen auch noch ihren Mannern und Kindern ihre Kleider weben, in Linnen und Wolle. Die ersten Wollen= manufacturen wurden in ben Niederlanden, in Flandern angelegt, Gent ist als die alteste Manufacturstadt Europa's bekannt. Rachst diesen Wollenmanufacturen blubte in diesen Gegenden, unter andern in Buttich, was noch jest ber Sauptplat fur bies fen Sandelszweig ift, Die Metall = und Waffenmanufactur. Niederlande find bas alteste Manufacturland Europa's, Wollenzeuge und Metallwaaren bie altesten Manufacte ber Deutschen, Schon Carl ber Große ichenfte bem Chalifen Sarun al Rafchib friesische Gewander, unter ben Geschenken, Die Beinrich ber Lowe bei feiner Reise nach Palastina fur ben griechischen Sof in Constantinopel mitnahm, befanden sich beutsche Baffen, Die seit ben Kreuzzügen sehr gesucht wurden. Ganz besonders hoben sich bie niederlandischen Wollen = und Tuchmanufacturen seit ber Emancipation ber Leibeignen, die hier nach dem Borgang ber Italiener seit den Zeiten der Kreuzzüge erfolgte. Die freie Bevolkerung ber Stabte vertrieb bier zuerft bie Abelsgeschlechter,

wie ich erwähnte, und grundete ein ariftofratisch = bemofratisches Regiment zu Anfange bes 14ten Jahrhunders. Es bluhten bie Stabte Brugge, Gent, Mpern und Lille in Flanbern, Die Stabte Bowen, Antwerpen, Bruffel und Mecheln in Brabant burch bie Bollmanufacturen, diese Bollmanufacturen wurden die Grund= lage bes Reichthums ber Niederlande, bes reichsten ganbes Guropa's nachst Italien bamals, und ber nachherigen außerorbent= lichen Macht bes Saufes Burgund, bas Spanien beerbte. Belgier wurden unter Beihulfe bes hanseatischen 3wischenhanbels bie Manufacturiften, bie alle nordischen Nationen, Groß= britannien, Frankreich, Spanien und Portugal versorgten, beren rohe Producte man eintauschte und verarbeitete. Lowen 3. 23. hatte über 150,000 Einwohner, im 14ten Sahrhundert, mei= ftens Auchweber. Die niederlandischen Tucher sind noch heut ju Tage unübertroffen. Im 15ten Jahrhundert gingen in Brugge und Gent 40,000 Tuchweberstuhle. Man führte bie Tuch= appretur ein, man farbte bie eignen und bie englischen roben Bucher - 80,000 Stud robes Tuch famen jahrlich aus Eng= land - im Lande felbst, man schickte fie nicht mehr nach Bloreng, man bezog ben Baib aus Frankreich, aus Touloufe, bie Tuchpresse marb 1502 zu Barlem erfunden. Bu Rafael's Beiten bluhte bie Teppichweberei in ben Niederlanden, es wurden die berühmten Teppiche nach feinen Cartons bier gefer= tigt — Bruffeler Tapeten und Bruffeler Spigen waren bie prach. tigsten in Europa. Während ber Unruhen bes 14ten Jahrhun= berts in ben Niederlanden manderten viele Beber aus nach Sol= land, Schlesien, England, fie grundeten hier bie Manufactur= macht bieser ganber. Carl IV. berief flamanbische Weber nach Schlesien, wo sie ben Grund zu ber berühmten Schlesischen Lin= nenweberei legten. Diese Linnenweberei mar bie Sauptmanufac= tur im inneren Deutschland, sowohl in Nieder = als Dberdeutsch= land, die schwäbische Leinwand ward vor allen berühmt. Wie Italien bas Hauptmanufacturland fur bie Seibe, Belgien bas Hauptmanufacturland fur bie Wolle und in neuester Zeit Eng= land bas Hauptmanufacturland für bie Baumwolle geworben ift, so war Deutschland von uralten Zeiten her mit und burch feinen reichen Flachsbau bas Hauptmanufacturland fur bie Lein= wand. Die Fugger, welche Reichsfürsten wurden, waren aus einem

Leinwebergeschlecht. Auch die hollandische Leinwand zeichnete sich nachst der schlesischen und schwäbischen sehr aus. 1530 erfand der Braunschweiger Jurgens das Spinnrad mit Spulen.

Deutschland ist noch heut zu Tage vorzugsweise ein Land ber Handwerker; in Frankreich, in Rufland, in Nordamerika find bie beutschen Handwerker als bie besten gleichmäßig beliebt, namentlich find es die groberen Gewerke, bie ber Schmiede und Gerber, worin, nebst ber Weberei, Die Deutschen sich von jeher einen Namen behauptet haben. Tief ift ber Bug nach gewerblichen Genoffenschaften, nach ben Bunften und Gewerken, seit bem Mittelalter in das beutsche Wesen eingebrungen, leider hat fich biesem Buge eine gewisse Robbeit, Pedanterie und Spieß. burgerlichkeit vergesellschaftet, beren Ursprung in ben letten Beiten bes Mittelalters aufzusuchen ift. Es ift mahr, mas man für die mittelalterlichen Zunfte angeführt hat, daß sie vor ber heutigen Berfallenheit und Bereinzelung schütten, bag bas Concentriren ber Arbeitsthatigkeit auf wenige Meifter und eine große Bahl abhängiger Gefellen und Lehrlinge vor der heutigen Berarmung ber freistehenden Arbeiter bewahrte, aber burch bas zu feste Abgrenzen ber Arbeitszweige, bie zu ftrenge Befchrankung berselben auf bestimmte Dertlichkeiten und Personen hat sich auch eine gewisse Beschränktheit bes Blickes, ein bornirtes Festhalten an dem einmal Bergebrachten, bas, obwohl vielfach burch Befferes in Schatten gestellt, bennoch als bas Befte festgehalten wird, ausgebildet, mas unverkennbar noch jest ben beutschen Sandwerker charakterifirt. Auch hier ift es bas ertreme Absperren von anbern Standen gewesen, mas verderblich gewirkt hat, es hat auch hier zu einer Erstarrung geführt, ber beutsche Bunftzopf, ber Knoten = und Kastengeist, die beutsche Krahwinkelei ist bas Phlegma, was nach Verfliegung bes mannhaften Corporations. geistes in ben beutschen Reichsstädten gurudgeblieben ift, es ift bie buftere und traurige Caricatur jener politisch : fraftigen Beiten, wo man wenigstens gegen ben Abel fich in Respect zu feten wußte. Dur England, bas boch auch feine Gilben und Bunfte beibehalten hat, hat mit ber guten alten Sitte ber Trennung ber Stanbe, bie gute neue ber Berschmelzung, bes Uebergangs von einem Stand jum andern, ju verbinden gewußt, es ift nicht erftarrt, es ift burch fein vom neuen Beift erfrischtes

altes Corporationswesen bas erste Industrievolk ber Welt ge-

Weniges habe ich noch über ben letten Stand, ben Stand ber Bauern zu fagen. Ich gebachte feiner unglucklichen Stellung schon bei ben Stabten und bem Abel. Furchtbar allerbings ist burch bie Plackereien bes Feubalwesens ber Bauer in Deutschland im späteren Mittelalter herabgekommen. Grund und Boben zerfielen hier in eine geringe Ungahl geschloffener großer Buter mit wenigen Eigenthumern und einen Saufen von mehr ober weniger abhangigen Besitzern und Bebauern. Schweizer Bauern fetten fich in Freiheit, auch die Nieberlande muß man ausnehmen, sie streiften ichon im 13ten Sahrhundert bie mittelalterlichen Leibeigenschafts = und Sorigfeitsverhaltniffe ab, es ward ein Canalsystem, wie in Italien, zur Bewafferung bes Landes eingeführt - ben ersten Canal, ben von Gent nach Damme, begann man ichon 1228 - Die Biehzucht fam auf, insbesondere Schafereien, der Flachs = und Sanfbau blubte. Die Niederlande wurden bas Mufterland im Ackerbau fur Deutschland, flamische Colonisten wurden ins Hamburgische, wo noch jett in ben Vierlanden der herrlichste Gemufebau Deutschlands ist, nach Thuringen in die goldene Aue, wo die langen und tiefen Graben von ihnen herruhren, berufen, Albrecht ber Bar nahm fie in Brandenburg, Beinrich ber Lowe in ben erobers ten slavischen ganbern, die schlesischen Bischofe und Fürsten in Schlesien auf, die sogenannten Sollandereien ruhren von ibnen ber.

In den übrigen Theilen Deutschlands erlangten die Bauern da, wo der Abel in die Kreuz = und Romerzüge ging, etwas mehr Freiheit, im Nordosten aber, in den slavischen Ländern, von der Saale ab nach den Küsten der Ostsee, wo der Abel selten an diesen Fahrten Theil nahm, ward auch die Lage der Hintersassen sehr schlimm. In diesen Gegenden, in Mecklenburg z. B. konnte es vorkommen, daß ein Gutsherr, der auf dem Felde spazieren ging, wenn er mude wurde, einen Bauer heranzief, um sich seiner als Pferdes zu bedienen: der Bauer ritt mit dem gnädigen Herrn auf dem Rücken in den Schloshof. Noch 1838 ward hier bekanntlich ein strelizischer Kittergutsbesitzer von seinen gedrückten Unterthanen ermordet. Viele ndere Roh-

heiten, wie z. B. das berüchtigte jus primae noctis, wurden ohne Weiteres zu Rechten gestempelt aus dem bloßen Besitsstand heraus, den man sich erzwungen.

Inbeg ber hauptbruck fam fur bie Bauern boch erft nach ihrem ungludlichen Emancipationsversuche, nach ber Schlacht bei Frankenhausen, und am schlimmsten wurde ihre Lage nach bem breißigjahrigen Rriege. Seitbem fanten fie in immer größere Berknechtung, bis bie philanthropischen Ibeen im 18ten Jahrhundert und die franzosische Revolution sie erretteten. ber alte homer fagt: "Sklaverei raubt die Salfte ber Tugend bem fterblichen Manne." Dieses Schicksal erfuhr auch ber beutsche Bauer — burch bas Mittelalter warb er so auffässig unb stockisch, wie er größtentheils noch heut zu Tage ba ift, wo man ihn fo lange gebruckt hat. Es wird nicht anders mit ihm werben, bis man ihm wird auch bas zu Theil werben laffen, was wir als Christen ihm nothwendig zu Theil werden lassen muffen - Liebe. Er ist auch unfer Nachster, fo gut, wie bie andern hoher gestellten Menschen.

Nun sollte ich, ba ich alle anderen Stande durchgegangen bin, noch des ersten Standes des Mittelalters gedenken, des Standes der Geistlichen, der alle übrigen beherrschte durch die Herrschaft der Gewissen. Es ließe sehr Vieles sich über diesen Gegenstand beibringen. Der Raum ist mir indessen gemessen. Ich muß mich beschränken zu sagen: mehr oder weniger so wie der Herr war, der Papst, den ich in den vorhergehenden Vorlesungen zur Genüge dargestellt zu haben glaube, waren auch die Diener. Zuleht hatte die heillose Krankheit des Hauptes auch alle Glieder angesteckt. Die Heilung brachte der verachtese Monch aus Eisleden, der redlichste Priester, den es jemals gezgeben; er sehte die Klerisei wieder zurechte, die ein Haufe von Müßiggängern und Heuchlern geworden war.

Die hohe Geistlichkeit, die der Bischofe, war auch in Deutschland wie in andern Landern von Abel, die meisten Bischumer waren Sinecuren nachgeborner Prinzen und Grafen gesworden, die Domherrnstellen wurden alle aus dem Adel besetzt. "Diese Herren, sagt Wolfgang Menzel in seiner sehr reiche haltigen und freisinnigen deutschen Geschichte, pflegten den Bauch und ließen den Papst walten. Wer Talent besaß, konnte es nur

im Dienste und Solbe bes Papstes geltend machen. — Die niebere Geiftlichkeit, Die Pfarrer zeichneten sich burchgangig burch Dummheit aus und Robbeit, ihre Unwissenheit marb fpruchwortlich. Die Papste wollten es nicht anders, benn es war ausbrudliches Gefet, bag unter zehn Geiftlichen nur einer ftubiren burfte und biefer eine wurde ftets jum Werkzeug bes Papismus abgerichtet. Go roh, wie ihr Berstand, waren ihre Sitten. Den Colibat umging man burch Haushalterinnen, und Trunkenbeit war bei ben Geiftlichen fo allgemein, bag biefer Bug in ben Spottgebichten jener Zeit nirgenbe fehlt. Um graulichsten mar ber Klosterunfug. Man fagte spruchwortlich in Bezug auf bie brei Gelubbe: bie Monche find nur noch arm im Babe, gehorsam am Tisch und keusch am Altare. Die Nonnen waren nicht viel beffer als die Monche. Schon die unglaubliche Ungahl ber Monche und Nonnen beforberte bie Laster. Es wimmelte von Rutten jeden Schnitts und jeder Farbe, Die entweder baheim von ihrem Fette zehrten, wie die alten Benedictiner, ober sich wie die Bettelmonche mit unverschämter Bettelei unter die Laien mischten und die ehrlichen Familien mit ihrem Schmuz und ihrer klösterlichen Unzucht ansteckten. Wie man babei alle Scheu abwarf, mag aus einem Beispiel erhellen, bas Gaffer in ber alten Augsburger Chronik erzählt. Die Augsburger schickten ben Pfaffen Frisch hans, ber einem unreifen Rinbe Gewalt angethan hatte, gefesselt ihrem Bischof zu. Dieser aber ließ ihn nicht nur frei, sondern that auch die Burgerschaft in ben Bann, weil sie sich an einem Priefter vergriffen."

So weit Wolfgang Menzel. Es gab indeß auch fromme, heilige Monche. Ich wiederhole es, das Mittelalter ist die Zeit der Contraste. Ein solcher frommer Monch war der ber rühmte Dominicaner Johann Tauler, der zu Koln und Straße durg gepredigt hat zu dem armen Bolke, er starb 1361. Seine Zeitgenossen nannten ihn nur den Zuckerprediger wegen seiner süßen innigen Sprache, die noch jest einen undeschreiblichen Zauber ausübt und von allen Sprachkennern überaus hoch gezschätt wird. Er stellte zuerst, wie der berühmte Franziskaner Lyra, ein Franzose und Vorgänger Luthers in der Bibelzübersehung, die rechte Auslegung der Schrift und die Predigtzkunst wieder her, er ließ die Legenden der Heiligen sahren.

Buther sagt von ihm, er sei ein folder Lehrer, von bem er glaube, baß seit ber Apostel Zeiten her keiner seines Gleichen gemefen. Es will etwas bebeuten, biefes ,, von ber Apostel Beiten her." Der große Joh. Huß brachte eine große Bewegung hervor gegen ben entarteten Klerus: Die Sumanisten, Erasmus von Rotterdam an der Spitze und Hutten griffen ihn mit dem scharfften Spotte an. Damals, ich fage im 15ten Jahrhundert, lebte auch in ben Niederlanden, in einem jener Bruderhauser, wo ber Unfang zu einer besseren Schuleinrichtung gemacht warb, bie die Reformation nachher burchsette, ber berühmte Thomas a Rempis, ber Verfasser bes Buchs von ber Nachfolge Chris sti, bas in allen Sprachen, mehr als 1800mal abgebruckt worden ist und von bem Fontenelle sagte, daß es bas schönste Buch sei, bas von Menschenhand gekommen, ba bas Evangelium nicht von ihr gekommen. Auch der Verfasser der berühmten deutschen Theologie lebte damals, wie man fagt, war es ein Chorherr in Frankfurt, sein Buch, bas Luther sogleich bei seinem Muf. treten ebirte, schätte er so hoch, daß er bekannte, nachst ber Bibel und Augustinus und Tauler aus ihm am meisten gelernt zu haben.

Ich komme nun zum Schluß, nachbem ich die mittelalterlichen Stande ber Pralaten, Ritter, Burger und Bauern Ihnen vorgeführt habe, auf die Kunfte bes Mittelalters, ich sage ausdrucklich blos auf die Runfte, benn von Wissenschaften ist nicht viel zu fagen. Mit ber beutschen Scholastik will ich Sie nicht behelligen. Es ist eine sehr wuste und unerquide liche Partie. Sie wurde von den Theologen bearbeitet. herrlicher ist die Mystik des Mittelalters, die Richtung, in der Tau-Ier und Undere fich bewegten, die der berühmte Scotus Eri= gena in Orford schon im 9ten Jahrhundert in die Philosophie eingeführt hatte, und die nach ihm im 12. Jahrh. der berühmte Abt und ber Prior bes Augustiner Klosters S. Bictor zu Paris innehielten, Sugo und Martinus de S. Victore. ben Wissenschaften ist bas Mittelalter nicht sehr stark gewesen: die Unwissenheit war herrschend, sie ward ber Grund der Robbeit ber Sitten, nachbem ber in ben Kreuzzügen im Drient kennen gelernte feinere Lebensgenuß bie alte Einfachheit berfelben zu verbrangen angefangen hatte. Man vergaß, baß in bem, was 31 Weltgeschichte 1.

bem Menschen gesagt ift: ", herrschet über die Erbe," ", bete und arbeite" auch geistige Arbeit zu verstehen ift, wie konnte ber Mensch sonft über die Erde berrichen und fie fich unterthan mas chen? Der himmel absorbirte im Mittelalter alles, Musbilbung ber Wiffenschaft erschien fast nur im Lichte weltlicher Bersuchungen, namentlich ward bie Naturforschung ganzlich vernachläffigt; man hielt fich nicht an Beobachtung hier und Erfahrung, fondern hauptfachlich an die Speculation, man wollte bie Natur beherrschen, ehe man sie kannte, nur Ustrologie, Alchemie und Magie waren bie Formen, in benen bas Mittelalter bie Natur. wissenschaften trieb. Die Lehre ber Kirche verponte es hoch, irgend etwas, mas gegen bie Dogmen lief, anzunehmen - barum schlug bas unabweisbare Gehnen bes Menschengeistes, bie Krafte der Natur kennen zu lernen, in die geheimen Studien Albertus Magnus zu Roln am Rhein und fein Beitgenoß Roger Bacon zu Orford, beibe im 13ten Jahrhunbert lebend, die größten Naturkundigen bes Mittelalters, mußte bas Bolk fur Bauberer ansehen. Alchemie ward fehr ftart im Mittelalter getrieben. Raimunbus Bullus, ein Spanier aus Majorca, gestorben um 1315, war ber berühmteste Rabbalift und Abept bes Mittelalters. Man fann es in Schmiebers interessanter Geschichte ber Alchemie, bie neuerlich heraus. gekommen ift, lefen, wie biefer Lullus bem Ronig Cbuarb von England die Rosenobel ju einem Kreuzzug gemacht bat, die diefer aber jum Krieg gegen Frankreich verwandte. Man fann es lefen, wie Nicolaus Flamel, ber 1413 zu Paris starb, ben Stein ber Beifen wirklich gefunden bat. Eine wichtige, aber verberbliche Erfindung verbankt man biefen alchemi= stischen Studien, die Erfindung des Pulvers bekanntlich, burch ben beutschen Mond Berthold Schwarz zu Freiburg im Breisgau um 1300. Hier, in ben Naturwissenschaften, mußte erft Columbus und Copernicus tommen, um einen Rif ins Papfithum zu machen. Bei bem beschrankten Gefichtefreis der Menschen, den die Behre ber Geistlichen anempfahl als De= muth, konnte man freilich über biefe Menschen am leichteften und erfolgreichften herrschen.

Ueberaus reich und fostlich hat bagegen bie Runft im Mittelalter geblüht. Bie Obstbaume aus ber Erbe machfen und

bie Menschen erquiden burch ihre Fruchte und ihren Schatten, baben die deutschen Dome mit ihrer reichen Plastik sich überall erhoben, wo deutsche Bolker ihren Fuß hingesetzt hatten und Chriften geworben waren. Das ganze katholische Europa von Deutschland aus mit feinem Rolner und Strafburger und Ulmer und Regensburger und Wiener und Magdeburger Munster nach allen Richtungen bin bis zum fernen Westen, wo die berühmte Rathebrale zu Batalha in Portugal fich in ben blauen himmel emporhebt, und bie schonen Rormannen = Munfter zu Durham und Canterburg in England, und die Abtei = Kirche S. Quen ju Rouen in ber Normandie in Frankreich fteben, - bis jum Dften nach Palaftina, wo bie Rirche bes heil. Grabes auf Golgatha erbaut warb, bis nach Italien und Sicilien herunter, wo bie herrlichen gothischen Dome von Mailand und Siena und Drviedo, die prachtvollen normannischen Rathebralen von Palermo und Monreale zwischen ben Drangen = und Delbaumen her= ausragen, und bis nach bem eisigen Norben hinauf, wo bie Dome von Lund und Upfala emporsteigen, in Deutschland, in Italien, in Frankreich, in Spanien, in England, in Schweben füllte sich alles mit jenen wunderwurdigen driftlichen Rirchen und Abteien, die noch heut zu Tage burch ihren Ernft und ihr feierliches Wefen, mit bem boch ber blubenbfte Reichthum verbunben ift, zu uns reben. Gie geben uns Beugniß, mas bas für eine machtige Kraft war, jene Kraft bes chriftlichen Glaubens, die die Bergen ber bamaligen Menschen bewegte, jener Glaube, ber die Menschen so geduldig und ausbauernd machte, baß sie Sahrhunderte lang an diesen Domen mit folcher Liebe und hingebung gearbeitet haben, daß bie neue Beit sie jum of= teren überraschte, ebe fie noch biese Monumente bes Mittelalters ju Ende gebaut hatten. Wie ift boch alles schon von außen an biefen in ber Kreuzesform erbauten Domen fo imposant und massenhaft überwältigend und boch zugleich so luftig und burch= sichtig, ber harte Stein so fein und zierlich wie zarte Spigen ausgearbeitet, wie find bie Giebelfelber über ben Portalen und bie Seitenwande berfelben, bie Mauern rings herum und fogar bas hohe Dach mit Bilbfaulen von allen Geftalten bes himmels und ber Erbe erfüllt. Alle Offenbarungen Gottes in ber Natur und Geschichte, die Bunber ber Schöpfung und Erlösung, Die gesammte Geschichte ber Kirche Gottes auf Erben vom Parabiese an bis auf bie Zeiten ber Erbauer ber Kirchen, bie Thaten ber Patriarchen, Propheten und Konige bes Alten Teffaments, bas heilige Leben und Sterben Chrifti, bie Wunder ber Martyrer, bie ganze lange Reihe ber Thaten ber Beiligen, Konige und Bischofe, zu beren Ehren biefe Dome erbaut wurden, alles bas ift hier mit einer Fulle von Symbolen in Stein ausgemeifelt, an ben schmalen hohen spig zulaufenben Bogenfenstern in ben leuchtenbsten Farben abgemalt, Farben, burch bie bas Sonnenlicht jene wunderbaren Reflere in bas Innere wirft. Und tritt man nun burch bie hohen Portale ein in bas Innere biefer Do= me, wo burch bie Glasmalereien ber Fenster jenes mystisch gebrochene Licht, jenes unwiderstehlich zur demuthigen Unbetung stimmende Helldunkel herrscht, wie behnt da bas lange, enge, ernste Schiff mit seinen Seitengangen und seinem hohen Chore, unter bem ber Altar steht, sich wie ein sehnendes Menschenherz ins Weite, wie erhebt fich biefe Sehnsucht und Unbacht nach oben, wo bas bobe, tieffinnige, von Damonen gehaltene Dach= gewolbe feine Gurtbogen wie ein Betenber feine Banbe gufam= menschrankt. Wie findet bies fehnsuchtsvolle, anbetende Men= schenherz überall eine schone Befriedigung in ben Symbolen, mit benen biese Dome überbeckt finb, in jenen Rosetten ber bunten Fenster, bie bie Liebe bedeuten, burch bie bas Licht kommt, jenen Rleeblumen, die Die Dreieinigkeit bezeichnen, jenen Spigen und Lilien und andern Sinnbildern, die überall hervorschießen.

Es ist eine andere Schönheit, die Schönheit dieser Dome, als die, die in den griechischen Tempeln und begegnet. Bei den griechischen Tempeln mit ihren ernsten und zarten Linien ist es die classische Form, die Harmonie zwischen der Bewegung und der Ruhe, die und sesselt, in den mittelalterlichen Münstern tritt und die Schönheit des Ausdrucks entgegen, Alles ist bedeustungsvoll hier und Alles spricht zum Herzen. In den griechisschen Tempeln wird der Geist, die Phantasie befriedigt, die gosthischen Dome erfüllen das Herz mit Sehnsucht und Andacht. Es ist Seelenschönheit, die hier ihr Neich vor uns aufthut; diese Schönheit, die so kindlich ist und boch so erhaben, geht in die Tiefe, hat einen weiten Hintergrund, eine unermeßliche Perspective, einen unendlichen Inhalt. Wie bei den Griechen

ist es auch hier die Einheit des Tones, des Gedankens, der sich uns als vorwaltend aufdringt, aber während dort das Herz außerhalb der Berührung bleibt, wird hier vorzugsweise und unwillkürlich ein ungetheiltes Gesühl der Andacht, ein tieses Sehnen nach dem Jenseits erweckt — nach der unsichtbaren Welt.

Die phantastischsten Bauten haben die Normannen aufgesführt, sie, die auch die phantastischsten Ritter des Mittelalters waren. In den drei Ländern, wo sie von ihrem Norden aus Fuß faßten, in Frankreich in der Normandie, in England und in Unteritalien und Sicilien haben sie die außerordentlichsten Thazten gethan und die außerordentlichsten Monumente geschaffen. Wie imposant im Ganzen und doch so zierlich und reich und sein im Einzelnen ist jene Abteikirche S. Ouen zu Rouen, wie prächtig namentlich im Innern ist die Kathedrale zu Durham und der duomo di Monreale in Sicilien, den der Duca di Serra di Falco neuerlich in einem Prachtwerk herausgegeben, er läßt alles hinter sich zurück an glänzender, zierlicher und funkelnder Pracht.

Das Eigenthümliche ber gothischen ober beutschen Architektur ist der Spikbogen: die Byzantiner, als sie Christen wurden, gebrauchten zu ihren Kuppeln noch den Rundbogen. In diesem Rundbogen. Style sind noch viele Bauten des früheren Mittelsalters in Deutschland, Italien, Frankreich und England gebaut. Man ist jetzt einiger darüber, daß der deutsche Spikbogen sich aus dem arabischen Huseisenbogen herschreibt; das ist bestimmt neuerlich ausgemittelt worden, daß dieser Spikbogenstyl zuerst von den Arabern bei den schon im Iten Jahrhundert von ihnen ausgesührten Bauten in Sicilien und Afrika angewendet wurde. Bon da kam er zuerst nach Deutschland, wo er schon in den alten Münstern der sächsischen Kaiser sich zeigt, z. B. zu Memleben in der golbenen Aue und in Bamberg.

Die Einwirkung der Araber auf die ganze Bildung des deutschen Mittelalters ist nicht zu verkennen, sie ist sehr groß und sehr vielseitig gewesen, das Zusammentressen mit ihnen in Spanien, in Unteritalien, im Orient hat den bedeutendsten Einsluß auf die Bildung der Geisteseigenthumlichkeit der Bolker des Occidents gehabt; das seinere Ritterthum, die seinere Poesie hat

eben so wie die Baukunst ihre Gestaltung wesentlich von diesem lebhaften, freiheitsliebenden, ritterlichen, schmucken und die Frauen so hoch verehrenden Volke empfangen.

In Spanien, wo Sahrhunderte lang Gothen und Araber neben einander wohnten, hat sich hauptsächlich der leichtere, feis nere Rittergeist entfaltet, hier und in Gudfrankreich, in ber Provence, ward bie mittelalterliche Lyrif ausgebilbet, Die Romanze bes Cib und bas mit ber Bither begleitete Lied ber Troubadoure. Die Nordfranzosen bagegen, bie Normannen und bie Bretonen find vorzugsweise groß im Epos gewesen: wir haben ein fran= fisches Epos hier, bas sich vorzugsweise um die Thaten Carls bes Großen und feiner Paladine breht, ein normannisches, wozu ber Roman von ber Rose gehort, und gang besonders ein breto= nisches Epos, dessen Hauptperson der Konig Artus ift, dies fer myftische Konig ber Briten mit feinen Rittern ber Tafelrunde und Hauptgegenstand ber Gral, das sang royal, das Blut bes Beilands, bas Joseph von Arimathia in einer bei ber Gin= setzung bes heil. Abendmabls gebrauchten bemantenen Schluffel aus ber zerftochenen Seite Christi aufgefangen, ber Gral, sage ich, ist Hauptgegenstand biefes bretonischen Epos, mit seinen Butern, ber Gral mit feiner Banberung nach Palaftina, nach Spanien und England und von ba wieber gurud ins ferne Indien.

Nach ben Driginalen dieses nordfranzösischen Dichtungscyclus ward nun auch in Deutschland gedichtet und ich muß hier ben größten Meister ber beutsch mittelalterlichen Poesse, dieser Passionsblume, dem Blute Christi entsprossen, wie man sie genannt hat, den Wolfram von Eschenbach, wenigstens nennen. Er lebte im Unfang des 13ten Jahrhunderts, also im Mittelpunkte der Bluthe des Mittelalters; von ihm rühren die drei grandiosesten Gedichte her, die dieses Mittelalter ausgedoren hat: der Titurel, der Parcival, und der Lohengrin (wiewohl man dieses letztere Gedicht nicht mit Bestimmtheit ihm zuschreibt). Es sind der Titurel, der Parcival und der Lohengrin die drei Delden des heiligen Gral, in denen das geistliche Ritterthum in seiner größten Verherrlichung sich zeigt. Der Parcival des Eschenbach gilt für den tiessten aller Ritterromane, in dem man die innerslichste Seele des Mittelalters trifft, seine ganze sarbenreiche Pracht

in ernster Fassung: er ist bas Ibeal eines von Gott auserwählten Helben. San Marte hat bieses schönste Gedicht bes Mittelalters in neuer Form vor Kurzem herausgegeben.

In diesen Gral = und Artus = Eyclus gehört auch der berühmte Triftan und Isolde des Gottfried von Straßburg. In ihm aber zeigt sich schon eine sinnlich = frivole Reaction gegen die todesernste Innerlichkeit, die abtobtenden Uebertreibungen des Mittelalters. Man hat diesen Gottfried von Straßburg sehr bezeichnend den heitern Nachmittag des Mittelalters genannt, während Wolfram der ernste stille Morgen zu nennen ware.

Die Seele, das Ideal dieser ganzen, mittelalterlichen, romantischen Kunst im Gegensatz der classischen ist die Liebe: nicht die außere Erscheinung, wie in der plastischen Welt der Griechen ist die Hauptsache, sondern das Innerliche, Innige, die Schönsheit der liebenden Seele, der sich hingebenden und in dieser Hingebung ihr tiesstes Selbst wiedersindenden Seele. Diese in der Schönheit der innersten Seele, der Innigseit des Glaubens und der Liebe wurzelnde Kunst ward auß dem warmen, begeisterten Leben des Mittelalters geboren, das große Beseligung in sich trug, so lange es noch naiv aufgesaßt ward und somit den Sinnen gemäß und ergiedig war. Die Uebertreibungen, die Abtodungen schlugen später ins Gegentheil um, in die Frivolität, die hohe Kunst des Gesanges ward zur gemeinen Neimerei und endlich zur spießbürgerlichen Zote, der wir am Ausgang des Mittelalters in Masse begegnen.

Eine ganz eigenthümliche Kunst hat das Mittelalter noch geboren, eine Kunst, in der die Alten bei weitem nicht so Bedeutendes nach alle dem, was wir von ihnen besitzen, geleistet haben, die Kunst der Malerei. Das ist die Kunst, wo die innerliche Schönheit der menschlichen Seele am sprechendsten dargestellt werden kann, weil das sprechende Auge hier darzustellen ist. Das Land, wo diese nächst der Baukunst höchste Kunst des Mittelsalters am frühzeitigsten blühte, war Niederdeutschland, die Rheingegenden und Flandern und Bradant. Das Land des reichsten und prächtigsten Herren des damaligen Europa, das Land des Herzogs von Burgund, hat auch schone Dome gebaut, die Kasthedrale zu Ppern und zu Mons im Hennegau die S. Waltrudisskirche sind sehr schon, die prächtigste ist die Marienkirche zu Ants

werpen in ihrem Innern; auch die niederländischen Rathhäuser sind berühmt, namentlich die zu Ppern und Brügge, aus dem 14ten, die zu Lowen und Brüssel und das zu Gent im älteren Theile, aus dem 15ten Sahrhundert; auch die Musik ist in den Niederlanden entstanden, der berühmte Orlando Lasso, der zu München stard, war aus Mons im Hennegau, die Niedersländer brachten die Musik nach Italien, Goudimel war der Lehrer Palästrina's. Was die Malerei betrifft, so haben die Niederländer die Delmalerei wesentlich vervollkommnet, sie gewissermaßen erfunden und die wundervollsten Bilder in jener mystisch religiösen Richtung, welche in Italien der Florentiner Angelico da Fiesole gleichzeitig versolzte, durch seine Gebrüder van Enkund den großen Johann Hemling geschaffen.

Wenn man biese sanften, milben und garten Bilber in ben offentlichen und Privatgalerien ber Nieberlande, in ber Samm. lung ber Gebrüber Boisserée, die sich jett in ber Munchner Pinakothek befindet, betrachtet, die Darftellungen ber heiligen Geschichten bes U. und N. Testaments, besonders ber Passion und Apokalypse, nachstem Legenden aus dem Leben der Maria und ber Beiligen, bas Berklarte, mas über fie ergoffen ift, ihre leuchtende Farbung, die sie, obwohl vor vierhundert Jahren gemalt, noch heute gang frisch und neu erscheinen lagt, so muß man fagen, baß fie bie schonften Bluthen find, bie bas Christenthum auf biesem Gebiete ber Kunft hervorgebracht hat. ihnen ist die Harmonie alles Irbischen in Gott, die Berbindung von himmel und Erbe burch Glauben und Liebe und Demuth auf bas Tieffinnigste ausgedruckt. Charakteristisch ift in allen biesen Bilbern bie architektonisch = symmetrische Auffassung, beren Ursprung wir in ben Catacomben von Rom und Neapel bei ben ersten Christengemeinden schon angetroffen haben. Die flamanbische ober Entische Schule, beren Hauptsit zu Brugge und beren Hauptbluthe im 15ten Jahrhundert war, gab die Goldgrunde ber Briechen, bie fich noch in ber Rolnischen Schule finden, 3. 23. in ber Unbetung ber Konige bes Meifters Stephan, bem berühmten Kolner Dombild und bie auch Fiefole noch hat, auf, es findet fich in ihr ein außerordentlicher Fortschritt, bie erfte meisterhafte Darftellung lanbschaftlicher hintergrunde, eine eigenthumliche, inniggarte Auffassung ber Natur. Sauptan-

sicht biefer Schule mar: jedes Bild ift ein Stud ber gesamm= ten Welt, in welchem ihre wesentliche Theile wenigstens ange= beutet, Simmel und Erbe in ihrer eigenthumlichen Bebeutung angezeigt fein muffen. Darum verlegten fie bie Sanblung gern ins Freie und liebten moglichft weite, reich ausgestattete Fernen, Flußthaler mit Bergen und Baumen, Stabten und Burgen. "Die menschlichen Gestalten, - fagt ber feine Duffelborfer Runftkenner Carl Schnafe in feinen niederlandischen Briefen, einem ber schönsten Bucher über bie Kunstgeschichte, in welchem er biese niederlandische Runft ausführlich und hochst geistreich bespricht bie menschlichen Gestalten erhielten in Diesen Bilbern gwar genaue und liebevolle Behandlung, aber nicht mehr wie alles Undere, wie bie Lanbschaft, ber Schmud ber Gewander, ber Baffen zc. Sie sind nicht ber ausschließliche Gegenstand bes Interesses, neben welchem bas Uebrige bloges Beiwerk wird, bie Gruppe ber Handlung fügt sich baher sehr beutlich in die perspectivische Unordnung bes Ganzen nach ber Mittellinie. Da hiernach bie Einheit bes Ganzen weniger burch bie Handlung hervorgebracht wurde, fo bedurfte es eines andern fraftigen Mittels ber Berei= nigung der vielen Einzelnheiten, und bies fanden die Kunstler in ber magischen Wirkung bes Lichtes. Darum geben fie gern in ber Mitte ihrer Bilber eine Bafferflache, ein goldnes Gefaß, einen leuchtenben Panger ober etwas bergleichen, worin fich mehr ober weniger Licht und Farbe bes Bangen fpiegelt, fo baß eine innere Harmonie sich barftellt und ein stiller heiterer Ton bas Bange burchbringt. Bei ben menschlichen Gestalten begnügte man fich mit ber naiven Wahrheit bes Ausbrucks: man gab die Buge wirklicher Personen ohne Berschönerung, mit allen Bufalligkeiten und bei diefer unbefangenen Auffaffung bie Ausbrucke bes Gefühls besto gewaltiger und erschütternber hervor."

Das Hauptbild ber Gebrüder Enk ist das berühmte soges nannte Genter Altarbild, eine Anbetung des Lammes, das von lieblichen Engeln umgeben vor dem mystischen Brunnen der Apos kalppse steht. Auf einem Grasplatz von lebhastestem Grün, wo zwischen den Halmen Blumen und Stelsteine hervorleuchten, bewegen sich vier große Schaaren, die mannlichen und die weibs lichen Martyrer, der geistliche und der weltliche Stand zur Ans betung des Lammes. Den Hintergrund schließen blaue Gebirge und die Thurme der heiligen Stadt, des himmlischen Jerusalems. Das Hauptbild hat über dreihundert Figuren und besindet sich noch in Gent, es ward mit seinen zwolf Nebentaseln in den Jahren 1420 bis 1432 zu Brügge gemalt. Hubert van Enk starb hier 1426, sein jüngerer, aber bedeutenderer Bruder und Schüler Johann um 1470.

Der lette aus ber Enfischen Schule und zugleich ber vollen. betfte Meifter berfelben ift Johann Demling um 1480, fein Leben ift bunkel, gewiß ift nur, bag er im hofpital G. Johannis zu Brügge, feiner Baterftabt, mo er als franker, burftiger Solbat Aufnahme und Pflege fand, und in ben Jahren 1479 bis 1485 die wunderwurdigen Bilber, die biefes Hospital noch von ihm hat, gemalt bat. Spater foll er nach Spanien gegangen und als Juan Flamingo in ber Carthaufe von Miraflores gemalt haben. Bemling vereinigte bas Sanftumflifche ber Ent. schen Schule mit bem ftrengen Ernst ber Rolnischen; indem er bie gange Beife jener Schule mit allen ihren Borgugen beibehielt, gab er ihr burch ben ftrengen Sinn biefer noch eine hohere Beihe. Jenes Berklarte, bas bie Enkichen Bilber haben, tritt in ben Bilbern Demling's auf eine befonders herrliche Beife hervor. Dies und ber magische Glang bes Colorites, burch ben alles harmonisch zusammengehalten wirb, ift von außerorbentlicher Wirtung und bringt ben erhabensten und gewaltigsben Ginbrud ber-Er ift wohl ber größte beutsche Maler.

"Hemling's Auffassung, sagt Herr Schnase, verhält sich zu der des Johann van Enk, wie männliche Erfahrung zu dem heitern, verschönernden Blicke des Jünglings; aber es ist nicht die Erfahrung des gemeinen, berechnenden Sinnes, sondern die begeisterte des Frommen, des Mustikers. Wenn bei van Enk im Genter Altarbild das Feld mit seinen bunten Blumen und den im Grase zerstreuten Edelsteinen wie im Frühlingstichte schimsmert, ist dei Hemling die Reise des Sommers eingetreten, das Grün ist dunkler, die Matten sind gleichmäßiger gefärdt, die Lichtmassen größer und ruhiger. Auch die Formen der Berge und Baumgruppen sind weniger phantastisch und zeugen von gest nauerem Naturstudium. Der Behandlung der Landschaft entspricht die seiner menschlichen Gestalten, da beide sich treu und anspruchts

los an die Wirklichkeit anschließen, aber so, daß diese Wahrheit nicht um ihrer selbst willen, sondern nur durch den ernsten Ausdruck, den sie dem Ganzen giebt, bemerkt wird. In solchen Darstellungen, welche den hochsten Glanz des stärksten Lichtes voraussehen, namentlich im Sonnenausgange oder in strengen, ungewöhnlichen Farbenerscheinungen, wie in der Vision aus der Apokalppse im Iohannishospital zu Brügge ist er überaus glücklich und scheint sie mit größter Liebe vollendet zu haben, aber er enthält sich derselben überall, wo nicht die Natur des Gegensstandes oder der Text der Schrift sie rechtsertigt und bleibt dann treu und demuthig bei dem unmittelbaren Inhalte seiner Aufgas be stehen."

Bemling's Sauptbild ift biefe berühmte Bision ber Upokalopfe im Johannishospital zu Brugge, ein Bild von einer folcher Erhabenheit ber Auffassung, bag ihm nur bas, was Dante in ber Poefie geleistet hat, gleichgestellt werden kann. Es will etwas fagen, bie Geschichte ber Offenbarung auf Giner Tafel gur Unschauung zu bringen. Der Evangelist ift auf ber Insel Path. mos sigend bargestellt, ihm biagonal gegenüber in ber obern Ede ber Tafel erscheinen bie Bifionen, jene myftischen Gestalten ber vier Evangelisten, ber vierundzwanzig Aeltesten in weißen Rleibern, golbenen Kronen und Harfen con occhi tardi e gravi, es erscheint bie Jungfrau, bie ben Mond unter ihren Fußen bat, bas aus bem Meer steigende vielkopfige Thier und bie vier myftischen Reiter, bie ritterlich sigen und beren Gewande flattern. Unter jenen himmlischen Kreisen tritt bie Lanbschaft hervor mit ihren Felsen. Das Uebrige fullt bann bas Meer mit feiner tiefgrunen aber frostallhellen Fluth, in der sich Regenbogen und himmlischer Glang, Die muftischen Thiere am himmel, Die Reiter und bie Felsen ber Lanbschaft wunderbar spiegeln.

In Scenerie und Staffirung dieser Bilder erkennt man deutlich das Geburtsland der Maler, die sie malten, die reizensten Ufer der Maas mit ihren schlössergekrönten Bergen und friede lichen, gesegneten Thalern, es spiegelt sich in den Gewändern und Waffen der handelnden Personen der hohe ritterliche Glanz des reichen burgundischen Hoses. Dieser Hos war damals der prächtigste in Europa, es war der Hos, der den Orden des goldenen Bließes gestiftet hat, der Hos jenes Carl des Kühnen, der



nahe baran war, die Konigskrone zu erlangen, den die Schweizger Bauern bei Granson und Murten besiegten und der bei Nancy siel gegen den Herzog von Lothringen, dessen Reich er erobern wollte. Den Reichthum und Glanz dieses burgundischen Carl erbte Spanien, Spanien, dem bald darauf auch die neue Welt zusiel. Die Geschichte Spaniens und die Eroberung der neuen Welt wird der Gegenstand meiner zwei nachsten Vorlesungen sein, mit denen wir in die britte Abtheilung dieser Vorlesungen, in die neuere Geschichte eintreten.

(Odlug bes erften Banbes.)

Beipzig, Drud von Breittopf und Bartel.



## Stanford University Libraries Stanford, California

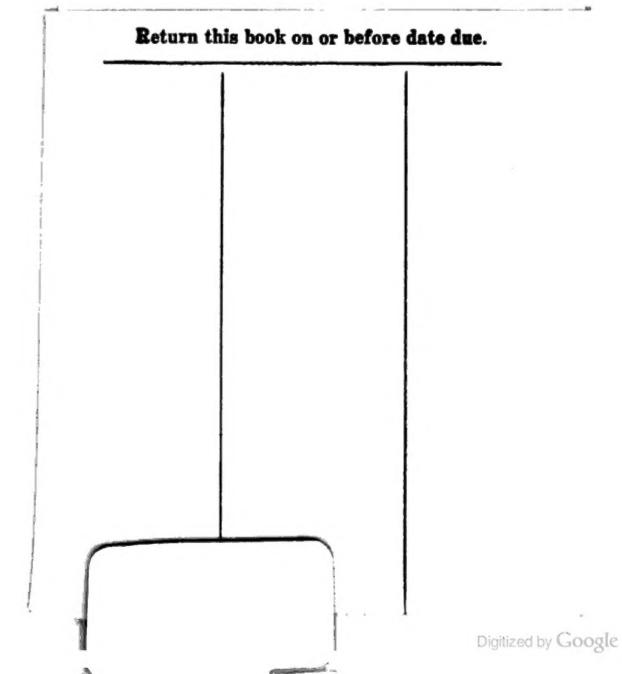

